

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





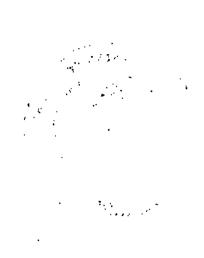

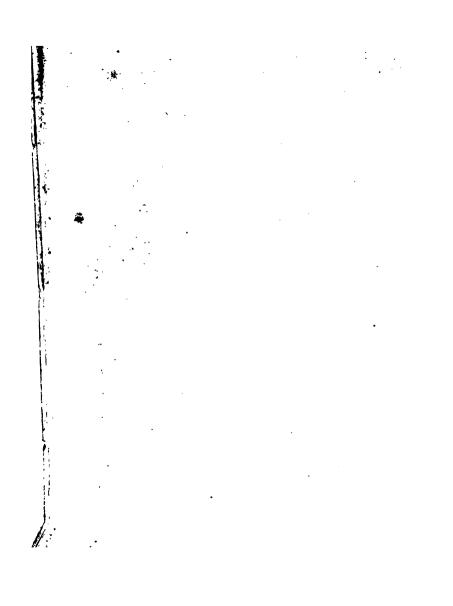



DICIE BEALIRYTIE OLOMALIEUS - WALCIELY?.

# 

# **表表现的主义技术** (1)

A Company of the Company

·



# Shillers

# sämmtliche Werke

in zwölf Banben.

Gilfter Band.

Stuttgart und Eübingen. Berlag ber 3. G. Cotta'ichen Buchanbing. 1838.

MEH

PT2465 A38

### Inhalt.

| Ueber          | <b>B</b> ëlferre | anderona    | , st  | rengs | i ge i            | mè    | Mit   | telai | ircr     | •     | •    | •    | •             | •   |     |
|----------------|------------------|-------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|----------|-------|------|------|---------------|-----|-----|
| Ueberí         | dr deb S         | ริยทิลทริธ์ | ren   | En    | rera              | zur   | Scit  | te    | 5 e1     | (jier | ı Si | ren  | <b>3311</b> 9 | ŝ.  |     |
|                | Ein Ara          | gment       |       | •     |                   | •     | •     | •     | •        | •     | •    | •    |               |     | 1   |
| Unive          | ialbiñori        | iche Ucl    | errid | it i  | ter :             | nicrf | mı.r  | digfi | cn       | હ     | aai  | etc  | zete          | n:  |     |
|                | beiten 31        | e den S     | citen | Kai   | icr F             | ricti | rid B | 1     | •        | •     | •    | •    |               | •   | 3   |
| <b>G</b> efd i | thte der         | Unruben     | in    | Frai  | ıtrcid            | , 11  | ecld  | e è   | r i      | Regi  | eru  | ng   | Ļci           | n:  |     |
|                | ricts IV         | vorangi     | ngen  | , fi  | 6 jui             | n T   | ote   | Kar   | 18       | ΙX    |      |      |               |     | 6   |
| Fierzo,        | ron Al           | ba bei      | eincu | n Fr  | <b>នំ</b> វេទ្ធាវ | æ ai  | ս  ն  | cm    | Ed       | loi   | e z  | 11 9 | Rud           | ol: |     |
|                | fiadt , in       | n Jabr      | 1517  | •     |                   |       |       | •     |          |       |      | •    |               |     | 20  |
| Dentr          | i reigfeit       | en ans      | teni  | Lepe  | n te              | e M   | darsc | halls | , Ą      | icil  | levi | lle  |               |     | ::0 |
| Borre          | e zu d           | er`Geid     | sidte | te    | 8 M               | altei | erer  | bens  | 11       | ıd)   | Be   | rte  | t t           | 011 |     |
|                | M. N.            | bearbeite   | t.    |       |                   |       | •     |       |          |       |      |      |               |     | 51  |
| Borre          | e gu bo          | m erfte     | n T   | heite | ter               | me    | rfwi  | irdig | cn       | Rec   | hts  | älle | ne            | ad) |     |
|                | Pitaval          |             |       |       |                   | •     |       |       |          |       |      |      |               |     | 51  |
| Ueber          | Unmuth           | und W       | iirde |       |                   |       |       |       |          |       |      |      |               |     | 53  |
| Ueber          | das Par          | hetische    |       |       |                   |       |       |       |          |       |      |      |               |     | 39  |
| Ueber          | ten Gri          | und des     | Ber   | ลแน้จ | ens c             | ın tı | raqii | den   | <b>©</b> | aen   | ítár | ıden |               |     | 45  |
|                | die trag         |             |       | -     |                   |       | •     |       |          | •     | •    |      | -             |     | 34  |
|                |                  |             |       |       |                   |       | ne    |       |          |       |      | •    | •             | •   | •   |

## Rieine

Schriften vermischten Inhalts.

•

• .

# Alittelalter.\*

Das neue Softem gefellichaftlicher Berfaffung, welches, im Rorben von Europa und Affien erzeugt, mit dem neuen Bollergefdlechte auf ben Trummern bes abenblanbifden Raiferthums eingeführt wurde, hatte nun beinahe fieben Jahrhunderte Long Reit gehabt, fich auf biefem neuen und größern Schauplas und in neuen Berbindungen zu versuchen, fich in allen feinen Arten und Abarten zu entwickeln, und alle feine verschiedenen Geftalt ten und Abmedelungen zu burchlaufen. Die Nachfommen ber Bandalen, Sueven, Alanen, Gothen, Beruler, Longobarden, Rranfen, Burgundier u. a. m., maren endlich eingewohnt auf bem Boben, ben ihre Borfahren mit dem Schwert in der Sand betreten hatten, ale ber Beift der Banberung und bes Raubes; der fie in diefes neue Baterland geführt, beim Ablauf bes eilften Sahrhunderte in einer andern Geftalt und burd andere Unläffe wieder bei ihnen aufgeweckt wurde. Europa aab jest dem fudmeftlichen Afien die Bolferfdmarme und Berbeerungen beim, die es fiebenbundert Jahre vorher von dem

Anmertung bed hera ubgeberd. Diefer Auffat war ein Eheil ber einleitenden Abhandlung, die dem erften Bande der erften Abtheilung der von dem Berfaffer herausgegebenen hiftoris ichen Memoired vorgebruckt wurde.

PT2465 A38

### 3 nhalt.

|                                                                    | Edite         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ueber Bilfermanderung, Strenginge und Mittelatier                  | . 3           |
| Ueberfid : deb Sufianto von Europa zur Beit deb erften Sirengings. |               |
| Cin Frogment                                                       | . 17          |
| Universalbiforiide Ueberfict ber merfwurdigfien Staatsbegeben.     | :             |
| beiten ju den Beiten Statier Griedrich's 1                         | . 50          |
| Gefet ichte ber Unruben in Frantreich, welche ber Regierung Sein:  | ;             |
| riced IV vorangingen, bis jum Tote Karts IX                        | . 63          |
| Sergog von Alba bei einem Frupflick auf tem Edloffe ju Rubol       | :             |
| fadt, im Jabr 1547                                                 | 202           |
| Dentwirtigkeiten aus tem Leben tes Marichalls Bieilleville         | ::07          |
| Borrete ju ter Geididte tes Malteierorbens nach Bertot por         | ı             |
| M. M. bearbeitet                                                   |               |
| Borrete ju bem erften Theite ter merfwurdigen Rechtsfälle nad      | ,             |
| Pitaval                                                            | -             |
| Ueber Anmuth und Warbe                                             |               |
| Ueber bas Pathetifche                                              |               |
|                                                                    |               |
| Ueber ben Grund des Bergnugens an tragifcen Gegenftanden .         |               |
| Ueber die tragische Aunft                                          | . 147         |
| Berftreute Betrachtungen über verschiedene afthetische Gegenfiand  | t 47 <b>5</b> |

· . •

## Neber Völkerwanderung, Kreuzzüge und Mittelalter.\*

Das neue Softem gefellichaftlicher Berfaffung, welches, im Norben von Europa und Affen erzeugt, mit dem neuen Bollergeichlechte auf den Trummern des abendlandischen Raiferthums eingeführt murbe, hatte nun beinahe fieben Jahrhunderte Long Reit gehabt, fich auf diefem neuen und größern Schauplas und in neuen Berbindungen ju versuchen, fich in allen feinen Arten und Abarten zu entwickeln, und alle feine verschiedenen Geftalt ten und Abmedelungen zu burdlaufen. Die Nachfommen ber Bandalen, Sueven, Mlanen, Gothen, heruler, Longobarden, Aranken, Burgundier u. a. m., waren endlich eingewohnt auf dem Boden, den ihre Vorfahren mit dem Schwert in der Sand betreten hatten, ale der Beift der Banberung und bes Raubes; der fie in diefes neue Baterland geführt, beim Ablauf bes eilften Jahrhunderte in einer andern Beftalt und burd andere Anlaffe wieder bei ihnen aufgeweckt murbe. Europa gab jest dem fudweftlichen Afien die Bolferschwarme und Berbeerungen beim, die es fiebenhundert Jahre vorher von dem

<sup>3</sup> Unmerfung des herausgeberd. Diefer Auffat mar ein Theil ber einleitenden Abhandlung, die bem erften Bande ber erften Abtbeilung der von dem Berfaffer herausgegebenen bifatte ihm Memoired vorgedruckt wurde.

Norden dieses Welttheils empfangen und erlitten hatte, aber mit sehr ungleichem Glücke; benn so viel Ströme Bluts es den Barbaren gekostet hatte, ewige Königreiche in Europa zu gründen, so viel kostete es jeht ihren christlichen Nachkommen, einige Städte und Burgen in Sprien zu erobern, die sie zwei Jahrhunderte darauf auf immer verlieren sollten.

Die Thorheit und Raferei, welche den Entwurf der Rreuxguge erzeugten, und bie Gemaltthatigfeiten, melde bie Audführung besfelben begleitet haben, tonnen ein Auge, bas die Gegenwart begrangt, nicht wohl einladen, fich dabei au vermeilen. Betrachten mir aber biefe Begebenheit im Aufammenbang mit ben Jahrhunderten, die ihr vorhergingen, und mit benen, die barauf folgten, fo erscheint fie und in ihrer Ent= Rebung zu natürlich, um unfere Verwunderung zu erregen, und an wohlthätig in ihren Kolgen, um unfer Diffallen nicht in ein gang anderes Befühl aufzulofen. Sieht man auf ihre Urfachen, fo ift diefe Ervedition ber Chriften nach dem beiligen Lande ein fo ungefünsteltes, ja ein fo nothwendiges Erzeugniß ibred Jahrhunderte, bag ein gang Ununterrichteter, bem man Die biftorifden Dramiffen diefer Begebenheit ausführlich vor Augen gelegt hatte, von felbst darauf verfallen mußte. Gieht man auf ihre Wirtungen, fo erkennt man in ihr ben erften merklichen Schritt, wodurch der Aberglaube felbst die Uebel anfing zu verbeffern, bie er bem menfchlichen Befchlecht Sabr= bunderte lang augefügt hatte, und es ift vielleicht tein biftori= fches Problem, bas die Beit reiner aufgelost hatte, als biefes, teines, woruber fich der Genius, ber ben Raden der Beltgeschichte fpinnt, befriedigender gegen die Bernunft des Menichen gerechtfertigt batte.

Aus der unnatürlichen und entnervenden Ruhe, in welche Das alte Rom alle Boller, denen es fic gur Herricherin

aufbrang, versentte, aus der weichlichen Stlaverci, worin es die thätigsten Kräfte einer zahlreichen Menschenwelt erstickte, sehen wir das menschliche Geschlecht durch die gesehlose stürmische Freiheit des Mittelalters wandern, um endlich in der glucklichen Mitte zwischen beiden Aeußersten auszuruhen, und Freiheit mit Ordnung, Ruhe mit Thätigseit, Mannichfaltigseit mit Uebereinstimmung wohlthätig zu verbinden.

Die Krage fann wohl ichwerlich fenn, ob der Glucksftand. beffen wir und erfreuen, beffen Annaberung mir wenigstens mit Sicherheit erfennen, gegen ben blübenoften Buftand, worin nich bas Menschengeschlecht sonft jemals befunden, für einen Bewinn zu achten fev, und ob wir und gegen die iconften Beiten Roms und Griechenlands auch wirklich verbeffert haben. Griedenland und Rom fonnten bodftene vortreffliche Romer. vortreffliche Griechen erzeugen - die Nation, auch in ihrer iconften Evoche, erhob fich nie ju vortrefflichen Denfchen. Eine barbarifche Bufte war bem Athenienser die übrige Belt außer Griechenland; und man weiß, daß er diefes bei feiner Glüdfeligfeit febr mit in Anschlag brachte. Die Romer maren durch ihren eigenen Arm bestraft, da sie auf dem gangen großen Schauplat ihrer herrschaft nichts mehr übrig gelaffen hatten, als romifche Burger und romifche Stlaven. Reiner von unfern Staaten bat ein romifches Burger= recht auszutheilen; dafür aber befigen wir ein But, bas, menn er Römer bleiben wollte, fein Römer tennen durfte - und mir befigen es von einer Sand, die Reinem raubte, mas fie Einem gab, und mas fie einmal gab, nie gurudnimmt: wir haben Menschenfreiheit; ein But, das - wie febr ver= schieden von dem Bürgerrecht des Römers! — an Werthe zunimmt, je größer die Angabl berer wird. Die es mit und theilen bas, von keiner mandelbaren Korm ber Berfaffuns von teiner Staatserichutterung abhangig, auf bem feften Grund ber Bernunft und Billigfeit rubet.

Der Gewinn ist also offenbar, und die Frage ist bloß biese: war tein näherer Weg zu diesem Ziele? Konnte sich biese heilsame Beränderung nicht weniger gewaltsam aus dem römischen Staat entwickeln, und mußte das Menschengeschlecht nothwendig die traurige Zeitstrecke vom vierten bis zum sechzzehnten Jahrhundert durchlaufen?

Die Bernunft tann in einer anarchischen Welt nicht aushalten. Stets nach Uebereinstimmung strebend, läuft fie lieber Gefahr, die Ordnung ungludlich zu vertheidigen, als mit Gleichgultigfeit zu entbehren.

Bar bie Boltermanberung und bas Mittelalter, bas barauf folgte, eine nothwendige Bedingung unfrer beffern Zeiten?

Affen tann und einige Aufschluffe barüber geben. Barum blübten binter bem Beerzuge Alexanders feine griechischen Kreistaaten auf? Warum seben wir Sing, zu einer traurigen Dauer verbammt, in ewiger Kindheit altern ? Beil Alexander mit Menichlichkeit erobert hatte, weil die fleine Schaar feiner Griechen unter ben Millionen bes großen Königs verschwand, meil fic die Horden der Mantschu in dem ungeheuern Sing unmertbar verloren. Nur die Menfchen hatten fie unterjocht; die Befete und die Sitten, die Religion und der Staat maren Sieger geblieben. Fur bespotisch beherrschte Staaten ift feine Mettung ale in bem Untergang. Schonende Eroberer führen ihnen nur Pflangvölfer gu, nahren den fiechen Körper, und konnen nichts, als feine Rrantbeit veremigen. Sollte bas verpeftete Land nicht den gefunden Sieger vergiften, follte fic ber Deutsche in Gallien nicht jum Romer verschlimmern, wie ber Grieche ju Babolon in einen Perfer ausartete: fo mußte bie Form zerbrochen werden, die feinem Nachahmungsgeift gefähre lich werden tonnte, und er mußte auf dem neuen Schauplat, ben er jest betrat, in jedem Betracht der ftartere Theil bleiben.

Die ferthische Bufte öffnet fich und gieft ein raubes Be: folecht über den Occident aus. Mit Blut ift feine Babu begeidnet. Städte finten binter ibm in Afde, mit gleicher Buth gertritt es die Berte der Menschenband und die Krüchte bes Aders; Beft und hunger bolen nach, mas Schwert und Reuer vergagen; aber Leben geht nur unter, damit befferes Leben an feiner Stelle teime. Bir wollen ibm die Leichen nicht nach= zählen, die es aufbäufte, die Städte nicht, die es in die Afche legte. Schoner merden fie bervorgeben unter ben Sanben bet Rreibeit, und ein befferer Stamm von Menichen wird fie bewohnen. Alle Runfte ber Schonbeit und ber Bracht, ber Heppigfeit und Berfeinerung geben unter: foftbare Dentmaler, für die Emigleit gegrundet, finten in ben Staub, und eine tolle Billfur barf in bem feinen Rabermert einer geiftreichen Ordnung wühlen; aber auch in biefem wilden Tumult ift bie Sand der Ordnung geschäftig, und mas den fommenden Gefolechtern von ben Schäben ber Borgeit beschieben ift, wird unbemerft vor bem gerftorenden Grimm bes jegigen geflüchtet. Eine mufte Rinfternif breitet fich jest über biefer meiten Brandftatte aus, und ber elende ermattete leberreft ihrer Bewohner bat für einen neuen Sieger gleich menig Biberftanb und Berführung.

Raum ift jest gemacht auf der Buhne — und ein neues Böllergeschlecht beseht ihn, schon seit Jahrhunderten still, und ihm selbst unbewußt, in den nordischen Wäldern zu einer erstischenden Colonie des erschöpften Westen erzogen. Roh und wild sind seine Gesehe, seine Sitten; aber sie ehren in ihrer rohen Weise die menschliche Natur, die der Alleinherrscher in seine

verfeinerten Stlaven nicht ehret. Unverrudt, als war' er noch auf falisch er Erbe, und unversucht von den Gaben, die der unterjochte Romer ihm anbietet, bleibt der Franke den Gesehen treu, die ihn zum Sieger machten; zu stolz und zu weise, aus den Handen der Unglücklichen Werkzeuge des Glücks anzuenehmen. Auf dem Aschenhausen römischer Pracht breitet er seine nomadischen Gezelte aus, daumt den eisernen Speer, sein höchstes Gut, auf dem eroberten Boden, pflanzt ihn vor den Richterstühlen auf, und selbst das Christenthum, will es anders den Wilden fesseln, muß das schreckliche Schwert umgürten.

Und nun entfernen sich alle fremden hande von dem Sohne ber Natur. Berbrochen werden die Bruden zwischen Byzanz und Massilien, zwischen Alexandria und Nom, der schüchterne Kaufmann eilt heim, und das ländergattende Schiff liegt entmastet am Strande. Eine Bufte von Gewässern und Bergen, eine Nacht wilder Sitten wälzt sich vor den Eingang Europens hin, der ganze Welttheil wird geschlossen.

Ein langwieriger, schwerer und merkwürdiger Rampf beginnt jeht: der rohe germanische Geist ringt mit den Reigungen
eines neuen himmels, mit neuen Leidenschaften, mit des Beispiels stiller Gewalt, mit dem Nachlaß des umgestürzten Roms,
der in dem neuen Vaterland noch in tausend Nehen ihm nachskellt; und wehe dem Nachfolger eines Elodion, der auf der
Perscherbühne des Trajanus sich Trajanus dünkt! Tausend
Rlingen sind gezuck, ihm die sertschliche Wildniß ins Gedächtniß
zu rusen. Hart stößt die Herrschsucht mit der Freiheit zufammen, der Troß mit der Festigseit, die List strebt die Rühnheit zu umstricken, das schreckliche Recht der Stärle kommt
zurück, und Jahrhunderte lang sieht man den rauchenden Stahl
nicht erkalten. Eine traurige Nacht, die alle Köpse versinstert,
Gänat über Europa berab, und nur wenige Lichtsunken siegen

auf, bas nachgelaffene Duntel befto idredlicher zu zeigen. Die emige Ordnung icheint von bem Steuer der Belt gefioben, ober. indem fie ein entlegened Biel verfolgt, bad gegenwärtige Befchlect aufgegeben zu haben. Aber, eine gleiche Mutter allen ihren Rinbern, rettet fie einftweilen bie erliegende Unmacht an ben Auf ber Altare, und gegen eine Noth, die fie ihm nicht erlaffen fann. ftartt fie das Berg mit dem Glauben der Ergebung. Die Sitten vertraut fie dem Schut eines verwilderten Christenthums, und vergonnt dem mittlern Gefdlechte, fic an diefe manfende Rrude ju lehnen, die fie dem ftartern Entel gerbrechen mirb. Aber in diefem langen Ariege erwarmen zugleich die Staaten und ihre Burger ; fraftig wehrt fich der deutsche Beift gegen den herzumftricenden Defpotismus, ber den zu frub ermattenden Romer erdrückte: ber Quell der Freiheit fpringt in lebendigem Strom, und unüber wunden und wohlbe halt en langt bas fratere Beschlecht bei dem schonen Jahrhundert an, wo fich endlich, berbeigeführt durch die vereinigte Arbeit des Glucks und ber Menichen, bas Licht bes Gebantens mit ber Rraft bes Entichluffes, die Einsicht mit dem Beldenmuth gatten foll. Da Rom noch Scipionen und Kabier zeugte, fehlten ihm die Beifen, die ihrer Tugend bas Biel gezeigt hatten; ale feine Beifen blubten, hatte der Desvotismus fein Opfer gewürgt, und die Bobltbat ihrer Ericeinung war an dem entnervten Sabrbundert verloren. Auch die griechische Tugend erreichte die bellen Beiten bes Verifles und Alexanders nicht mehr, und als Barun feine Araber benten lehrte, mar die Gluth ihres Bufens erfaltet. Ein befferer Benins mar es, der über bas neue Europa machte. Die lange Baffenübung bes Mittelaltere hatte bem fechzehnten Jahrhundert ein gefundes, fartes Gefchlecht juge= führt, und ber Bernunft, die jest ihr Panier entfaltet, traft= volle Streiter erzogen.

Auf welchem andern Strich der Erde bat der Ropf die Bergen in Gluth gefest, und die Bahrheit\* ben Urm ber Tapfern bewaffnet? Bo fonft, ale bier, erlebte man die Bundererideinung, baf Rernunftidluffe bes rubigen Foriders bas Reldgefdrei wurden in mörderifden Schlachten," daß die Stimme der Gelbftliebe gegen den frartern 3mang der Ueberzeugung fcmieg, bas der Menfch endlich das Theuerste an das Edelste feste? Die erhabenste Anstrengung griechischer und romischer Tugend bat fich nie über bargerliche Pflichten geschwungen, nie ober nur in einem einzigen Beifen, deffen Name icon ber größte Borwurf feines Zeitalters ift: bas bochke Opfer, bas die Nation in ihrer Selbenzeit brachte, murde bem Baterland gebracht. Beim Ablauf bes Mittelalters allein erblickt man in Enropa einen Enthufiasmus, der einem bobern Vernunftidol auch das Baterland opfert. Und warum nur bier, und bier auch nur einmal diese Erscheinung? Weil in Europa allein, und hier nur am Ausgang bes Mittelalters, bie Energie bes Willens mit bem Licht bes Berftanbes zusammentraf, hier allein ein noch mannliches Gefdlecht in die Arme der Beisbeit geliefert wurde.

Durch bas gange Gebiet ber Geschichte sehen wir die Entwicklung ber Staaten mit der Entwicklung ber Ropfe einen febr ungleichen Schritt beobachten. Staaten sind jahrige Pflan-

Der was man dafur hielt. Es braucht wohl nicht erst gesagt zu werden, daß es hier nicht auf den Werth der Materte auf dommit, die gewonnen wurde, sondern auf die unternommene Mübe der Arbeit; auf den Fleiß und nicht auf das Erzeugniß. Was es auch seyn mochte, wosur man kämpfte — es war immer ein Kampf für die Bernunft; denn durch die Bernunft allein batte man das Riecht bazu erfahren, und für dieses Riecht wurde eigentisch ja nur gestritten.

sen, die in einem turgen Sommer verbiaben, und von der Rulle des Saftes raid in die Kauluis binabereilen; Aufflarung ift eine laugfame Bfange, bie zu ihrer Beitigung einen glücklichen Dimmel, viele Mege und eine lange Reibe pon Ernblingen braucht. Und wober biefer Unterfcbieb? Beil bie Staaten ber Lei den fc aft anvertraut find, die in jeder Menfcenbruftibren Sunder findet, die Aufflarung aber bem Berftande, der nur burch fremde Rachbulfe fich entwickelt, und dem Glud der Entbedungen, welche Beit und Bufalle nur langfam gufammentragen. Wie oft wird bie eine Bffange blüben und welfen, che die andere einmal beraureift? Die fower ift es alfo, bag die Staten die Erleuchtung abwarten, daß die fpate Bernunft die frube Kreibeit noch findet? Ginmal nur in der gangen Beltgeschichte bat fich bie Porfebung biefes Arobiem aufgegeben, und wir haben gefeben, wie fie es loste. Durch ben langen Rrieg ber mittlern Jahrhunderte hielt fie bas poli= tifde Leben in Europa frifd, bis ber Stoff endlich jufammengetragen mar, bas mora lifche zur Entwicklung zu bringen. \*

Freiheit und Eultur, so ungertrennlich beide in ihrer boch; fien Fülle mit einander vereinigt find, und nur durch diese Berreinigung zu ihrer bichfien Fülle gelangen, so schwer sind sie in ihrem Werben zu verdinden. Rube ift die Bedingung der Eultur, aber nichts ift der Freiheit gefährlicher als Rube. Alle verseiner: ten Rationen des Altertoums baben die Blüthe ibrer Cultur mit ihrer Freiheit erkauft, weil sie ihre Rube von der Unter: drückung erhielten. Und eben darum gereichte ihre Eultur ihnen zum Berderben, weil sie aus dem Berdertichen entstanden war. Sollte dem weuen Menschengeschlecht dieses Opfer erspart werden, d. i. sollten Freibeit und Eultur sich bei ihm vereinigen, so mußte es seine Rube auf einem ganz andern Weg als dem Despotismus empfangen. Kein anderer Weg war aber möglich als die Gen geben. Dazu aber wird er sich nur and Ernächt und Ersabtung entweder.

Mur Europa bat Staaten, Die augleich erleuchtet, gefittet und ununterworfen find, fonst überall wohnt die Bildbeit bei der Freiheit, und die Anechtschaft bei der Cultur. Aber auch Europa allein bat fich burch ein friegerisches Sahrtaufend gerungen, und nur die Bermuftung im fünften und fechsten Jahrhundert fonnte biefes friegerifche Jahrtaufend berbeiführen. Es ift nicht das Blut ihrer Anberren, nicht der Charafter ibred Stammed, ber unfere Bater vor bem Joch ber Unterbrudung bewahrte, benn ibre gleich frei gebornen Bruber, die Turfomanen und Mantidu, baben ihre Raden unter ben Defpotismus gebeugt. Es ift nicht ber europäische Boben und himmel, ber ihnen biefes Schicffal ersparte, benn auf eben biefem Boden und unter eben diefem Simmel haben Gallier und Britten, Betrurier und Lufitaner bas Joch ber Romer gebuldet. Das Schwert ber Bandalen und hunnen, bas ohne Schonung durch den Occident mabte, und bas fraftvolle Bolfergefdlecht, bas ben gereinigten Schauplas befeste, und aus einem taufendjährigen Rriege un über munden tam - biefe find die Schopfer unfere jegigen Glude; und fo finden wir ben Geift der Ordnung in den zwei ichredlichften Ericheinungen wieder, welche die Beschichte aufweifet.

3ch glaube diefer langen Ausschweifung megen teiner Ent=

ibres Aubens, ober ber schlimmen Folgen ihres Gegenthelis entrichließen. Jenes septe schon voraus, was erft geschehen und erhalten werden soll; er kann also nur durch die schlimmen Folgen der Geselosigfeit dazu gezwungen werden. Gesehlosigfeit aber ist nur von fehr turzer Dauer, und führt mit raichem Uebergange zur willkurlichen Gewalt. Ebe die Bernunst die Gesehe gefunden hatte, wurde die Anarchie sich längst in Despotismus geendigt haben. Sollte die Bernunft also Zeit finden, die Gesehe sich zu geben, so muste die Gesehlosigsseit verlängert werden, welches in dem Mittelalter gescheben ift.

schulbigung zu bedürfen. Die großen Epochen in der Geschichte verknüpfen sich zu genau mit einander, als daß die eine ohne die andere erklärt werden könnte; und die Begebenheit der Areuzzüge ist nur der Anfang zur Auslösung eines Rathfels, das dem Philosophen der Geschichte in der Wölkerwanderung ausgegeben worden.

Im dreizehnten Jahrhundert ift es, wo der Genius der Welt, der schaffend in der Finsterniß gesponnen, die Dede hinwegzieht, um einen Theil seines Werts zu zeigen. Die trübe Nebelhülle, welche tausend Jahre den Horizont von Europa umzogen, scheidet sich in diesem Zeitpunkt, und heller himmel sieht hervor. Das vereinigte Elend der geistlich en Einförmigkeit und der politisch en Zwietracht, der Hierachte und der Lehenversassung, vollzählig und erschöpft beim Ablauf des eilften Jahrhunderts, muß sich in seiner ungeheuersten Geburt, in dem Taumel der heiligen Kriege, selbst ein Ende bereiten.

Ein fanatischer Eifer sprengt ben verschlossenen Westen wieber auf, und der erwachsene Sohn tritt aus dem vaterlichen Hause. Erstaunt sieht er in neuen Böllern sich an, freut sich
am thracischen Bosporus seiner Freiheit und seines Muths,
erröthet in Byzanz über seinen roben Geschmack, seine Unwissenheit, seine Wildheit, und erschrickt in Asien über seine Armuth. Was er sich dort nahm und heimbrachte, bezeugen
Europens Annalen; die Geschichte des Orients, wenn wir eine
hätten, wurde und sagen, was er dafür gab und zurückließ.
Aber scheint es nicht, als hätte der frantische Hebengeist in
das hinsterbende Byzanz noch ein stüchtiges Leben gehaucht?
Unerwartet rafft es mit seinen Komuenern sich auf, und, durch
den furzen Besuch der Deutschen gestärft, geht es von jeht au
einen eblern Schritt zum Tode.

Sinter bem Rreuffahrer ichlägt ber Raufmann feine Brude.

und das wieder gefundene Band zwishen dem Abend und Morgen, durch einen triegerischen Schwindel füchtig gefnäpft, desfasigt und verewigt der überlegende Handel. Das levantische Schiff begräßt seine wohlbekannten Gemiffer wieder, und seine reiche Ladung ruft das lüsterne Europa zum Fledse. Baldwird es das ungewisse Seleit des Arkturs endschren, und, eine seste Ragel in sich selbst, zuversichtlich auf nie besiehte Meere sich wagen.

Affend Begierben folgen dem Europäer in feine heimeth—aber heer kennen ihn feine Wähler nicht mehr, und andere Jahnen weben auf feinen Burgen. In seinem Waterlande verarmt, um an den Ufern des Euphrats zu glänzen, gibt er endlichdad angebetete Idol seiner Unabhängigseit und seine seindselige herrengewalt auf, und vergönnt seinen Skaven, die Wechte der Natur mit Gold einzulösen. Freiwillig bietet er den Arm jeht der Fesel dar, die ihn schmudt, aber den Niegebändigten bändigt. Die Majestät der Könige richtet sich auf, indem die Stlaven des Acters zu Meuschen gedeihen; aus dem Weer der Verwüstung hebt sich, dem Eiend abgewonnen, ein neues fruchtbares Land, Bürgergemein heit.

Er allein, der die Seele der Unternehmung gewesen war und die ganze Christenheit für seine Größe hatte arbeiten lassen, der römische Hierarch, sieht seine Hossmungen hinztergangen. Nach einem Wolfenbild im Orient haschend, gab er im Occident eine wirkliche Krone verloren. Seine Stärke war die Unmacht der Könige; die Anarchie und der Bürgertrieg die unerschöpfliche Rüstammer, woraus er seine Donner holte. Auch noch jest schleudert er sie aus — jest aber tritt ihm die besestigte Macht der Könige entgegen. Kein Bannstuch, sein himmelsperrendes Interdict, keine Lossprechung von gesbeitigten Pstichten löst die heilsamen Bande wieder auf, die

den Unterthan an feinen rechtmäßigen Beberricher Influfen. ·Umfonft, daß fein unmächtiger Grimm gegen bie Beit freitet. die ihm feinen Theon erbaute, und ihn jest bavon bernnter zieht! Aus bem Aberglanben mar biefes Schrechilb bes Mittele altere erzeugt, und groß gezogen von ber Bwietracht. Go fowach feine Burgeln waren, fo fonell und idrectlich burfte es aufwachfen im eilften Sabrbunbert - feines Gleichen batte fein Beltalter noch gefeben. Ber fab es bem Keinde ber beiligsten Kreibeit an, daß er der Kreibeit zu Gulfe geftbiet murbe? Als ber Streit amifchen ben Ronigen und ben Gbeln fic erhibte, marf er fic amifden bie ungleichen Rampfer, und bielt bie gefabrliche Entscheidung auf, bis in bem britten Stande ein befferer Rampfer beranmuche, bas Beichopf bes Mugenblick abzulofen. Ernabrt von der Bermirrung, gehrte er jest ab in ber Ordnung: bie Geburt ber nacht ichmindet er meg in bem Lichte. Berichmand aber ber Dictator auch. ber dem unterliegenden Rom gegen den Dompeius ju Sulfe eilte ? Ober Difistratus, ber die Kactionen Athens auseinander brachte? Rom und Athen geben aus dem Burgerfriege gur Rnechtschaft über - bas neue Europa gur Freiheit. Barum mar Europa gluctlicher? Beil bier burch ein porubergebendes Dbantom bewirft wurde, was dort durch eine bleibende Macht gefchah - weil bier allein fich ein Arm fand, ber fraftig genug mar, Unterdrudung zu hindern, aber zu hinfällig, fie felbft auszuüben.

Wie anders faet der Menfch, und wie anders läßt das Schickfal ihn ernten? Affen an den Schemel feines Throns zu ketten, liefert der heilige Vater dem Schwert der Saracenen eine Million feiner Heldenföhne aus, aber mit ihnen hat er feinem Stuhl in Europa die kräftigken Stützen entzogen. Von neuen Anmagungen und neu zu erringenden Kronen träumt

der Abel, und ein gehorsameres herz bringt er zu den Füßen seiner Beherrscher zurück. Bergebung der Sünden und die Freuden des Paradieses sucht der fromme Pilger am heiligen Grabe, und ihm allein wird mehr geleistet, als ihm verheißen ward. Seine Menscheit findet er in Assen wieder, und den Samen der Freiheit bringt er seinen europäischen Brüdern aus diesem Welttheile mit — eine unendlich wichtigere Erwerbung als die Schlässel Jerusalems, oder die Rägel vom Kreuz des Erlösers.

## Acheeficht des Buftands von Europa zur Beit des erften Frenzzugs.

#### Ein Fragment.

Der europäische Occibent, in so viele Staaten er auch zertheilt ist, gibt im eilsten Jahrhunbert einen sehr einsörmigen Undig. Durchgängig von Nationen in Besit genommen, die zur Zeit ihrer Niederlassung ziemlich auf einerlei Stuse gesellsschaftlicher Bildung standen, im Sanzen denselben Stammsschaftlicher Trugen und bei Besitnehmung des Landes in einerlei Lage sich besanden, hätte er seinen neuen Bewohnern ein merklich verschledenes Local andieten muffen, wenn sich in der Folge der Zeit wichtige Verschiedenheiten unter denselben hätten äußern sollen.

Aber die gleiche Buth der Bermuftung, womit diefe Nationen ihre Eroberungen begleiteten, machte alle noch fo verichieden bewohnten, noch fo verschieden bebauten Länder, die der Schauplat derselben waren, einander gleich, indem sie Alles, was sich in ihnen vorfand, auf gleiche Beise niedertrat und

<sup>\*</sup> Unmertung bee Beraudgebers. Diefe Abhandlung erfchien in bem erften Bande ber bifforifchen Memoires, wurde aber wegen ber bamaligen Krantbeit bee Berfaffers nicht forigefest.

Edillers fammel. 20erte. XI.

vertilate, und ihren neuen Suftand mit demienigen, worin fie fich vorber befunden, fast außer aller Berbindung feste. Benn auch ichon Rlima, Beichaffenheit bes Bodens, Nachbarichaft, geographische Lage einen merklichen Unterfcbied unterhielten, wenn gleich bie übrig gebliebenen Spuren romifder Cultur in ben mittäglichen, ber Ginfluß ber gebildetern Araber in ben füdwestlichen Landern, der Sis der Sierardie in Italien, und der oftere Bertebr mit ben Griechen in eben Diefem Lande nicht ohne Kolgen für die Bewohner derfelben fenn tonnten, fo waren ibre Birtungen boch ju unmerflich, ju langfam und ju fcmad, um das fefte generische Beprage, das alle diefe Nationen in ihre neuen Bobnfite mitgebracht batten, ausgulofchen, ober mertlich ju verandern. Daber nimmt der Beichichteforider an ben entlegensten Enden von Europa, in Si= cilien und Britannien, an der Donau und an der Giber, am Ebro und an der Elbe, im Gangen eine Bleichformigfeit ber Berfaffung und der Sitten wahr, die ihn um fo mehr in Bermunderung fest, da fie fich mit ber größten Unabhangigfeit und einem fast ganglichen Mangel an wechselseitiger Berbinbung jufammen findet. So viele Jahrbunderte auch über biefen Boltern hinweggegangen find, fo große Beranderungen auch durch fo viele neue Lagen, eine neue Religion, neue Sprachen, neue Runfte, neue Gegenstande ber Begierbe, neue Bequemlichkeiten und Genuffe bes Lebens, im Innern ihres Buftanbs hatten bewirft merden follen, und auch wirflich bewirft murben. fo besteht doch im Gangen noch basselbe Staatsgerufte, bas ibre Boreltern bauten. Noch jest fteben fie, wie in ihrem fenthischen Baterland, in wilber Unabhangigfeit, gerüftet gum Angriff und jur Bertheidigung, in Europa's Diftricten, wie in einem großen heerlager ausgebreitet; auch auf diefen weitern politischen Schauplat haben fie ihr barbarisches Staatsrecht verpflangt, bis in bas Innere bes Christenthums ihren now bifchen Aberglauben getragen.

Monarcien nach romifdem ober affatifdem Mufter und Rreiftaaten nach griechischer Art find auf gleiche Beife von bem neuen Schauplas verfcmunden. An die Stelle berfelben find folbatifche Ariftofratien getreten, Monarchien obne Beborfam, Republifen ohne Sicherheit und felbit ohne Freiheit, große Staaten in bundert fleine gerftudelt, ohne Ueberein-Rimmung von innen, von außen obne Restigfeit und Befdirmung, ichlecht aufammenbangend in fich felbit und noch folechter unter einander verbunden. Man findet Ronig & ein widersprechendes Gemifch von barbarifchen Beerführern und romifden Imperatoren, von welchen lettern einer den Ramen tragt, aber ohne ihre Machtvollfommenbeit zu befiben : Magnaten, an wirklicher Gewalt wie an Mumagun= gen überall diefelben, obgleich verschieden benannt in verfciebenen gandern; mit dem weltlichen Schwert gebietende Driefter; eine Milig bes Staats, bie ber Staat nicht in ber Bewalt bat und nicht befoldet; endlich Landbauer, bie bem Boden nicht angeboren, der ihnen nicht gehört: Abel und Beiftlichfeit, Salbfreie und Anechte. Municipalitabte und freie Burger follen erft merben.

Um biefe veränderte Geftalt der europäischen Staaten gu erflaren, muffen wir zu entferntern Zeiten gurudgehen und ihrem Urfprung nachfpuren.

Als die nordischen Nationen Deutschland und das römische Reich in Besit nahmen, bestanden sie aus lauter freien Mensichen, die aus freiwilligem Entschluß dem Bunde beigetreten waren, der auf Eroberung ausging, und bei einem gleicheu Antheil an den Arbeiten und Gefahren des Kriegs ein gleiches Recht an die Lander hatten, welche der Preis dieses Feldzugs

waren. Einzelne haufen gehorchten den Befehlen eines hanpe lings; viele hauptlinge mit ihren haufen einem Feldhauptmann oder Fürsten, der das heer auführte. Es gab also bei gleicher Freiheit drei verschiedene Ordnungen oder Stände, und nach diesem Ständeunterschied, vielleicht auch nach der der wiesenen Tapferteit, sielen unnmehr auch die Portionen bei der Menschenbeute und Ländertheilung aus. Jeder freie Mann erhielt seinen Antheil, der Rottenführer einen größern, der heerschipter den größten; aber frei, wie die Personen ihrer Besiber, waren auch die Güter, und was einem zugesprochen wurde, blieb sein auf immer, mit völliger Unabhängigleis. Es war der Lohn seiner Arbeit, und der Dienst, der ihm ein Recht darauf gab, schon geleistet.

Das Sowert mußte vertheibigen, mas das Sowert errungen hatte, und das Erworbene zu beschüßen, war der einzelne Mann eben so wenig fähig, als er es einzeln erworben haben wurde. Der friegerische Bund durfte also auch im Frieden nicht auseinander fallen; Rottenführer und Heersührer blieben, und die zufällige temporare Hordenvereinigung wurde nunmehr zur ansassigen Ration, die bei eintretendem Nothfalle sogleich, wie zur Zeit ihres friegerischen Einfalls, tampffertig wieder da stand.

Von jedem Länderbesis war die Verbindlichkeit unzertrennlich, heerfolge zu leisten, d. i. mit der gehörigen Austruftung
und einem Gesolge, das dem Umfang der Grundstüde, die
man besaß, angemessen war, zu dem allgemeinen Bunde zu
stoßen, der das Ganze vertheidigte; eine Verbindlichkeit, die
vielmehr angenehm und ehrenvoll, als brüdend war, weil sie
zu den kriegerischen Neigungen dieser Nationen stimmte, und
von wichtigen Vorzügen begleitet war. Ein Landgut und ein

Schwert, ein freier Mann und eine Lanze galten für ungertremiliche Dinge.

Die ervberten Lanbereien maren aber feine Ginoben, als man fle in Belle nahm. Go granfam auch bas Somert biefer Darbarifchen Eroberer und ihrer Borganger, ber Bandalen und Sunnen, in denfelben gewathet batte, fo mar es ihnen boch unmbalich gemefen, die urfprunglichen Bewohner berfelben gans an vertilgen. Biele von diesen waren also mit unter ber Beute- und Lander-Theilung begriffen, und ihr Schickfal mar, als leibeigene Stlaven jest das Reld zu bebauen, welches fie pormale ale Gigenthumer befeffen batten. Dasfelbe Loos traf auch die beträchtliche Menge ber Kriegegefangenen, die ber erobernde Schwarm auf feinen Bugen erbeutet hatte, und nun als Anechte mit fich foleppte. Das Gange bestand jest aus Freien und aus Stlaven, aus Eigenthumern und aus Eigenen. Diefer zweite Stand hatte fein Gigenthum, und folglich auch feines zu beschuten; er führte baber auch fein Schwert, er batte bei politischen Berbandlungen feine Stimme. Schwert gab Abel, weil es von Kreiheit und Gigenthum zeugte.

Die Landertheilung war ungleich ausgefallen, weil das Loos sie entschieden, und weil der Rottenführer eine größere Portion davon getragen hatte als der Gemeine, der Heerführer eine größere als alle Uebrigen. Er hatte also mehr Einkunfte, als er verbrauchte, oder Uebersinß, folglich Mittel zum Lurus. Die Reigungen jener Bölfer waren auf friegerischen Ruhm gerichtet, also mußte sich auch der Lurus auf eine friegerische Art dußern. Sich von auserlesenen Schaaren begleitet, und an ihrer Spise von dem Nachbar gefürchtet zu sehen, war das höchste Ziel, wornach der Ehrgeiz jener Zeiten strebte; ein zahlreiches friegerisches Gesolge, die prächtigste Ausstellung bes Reichthums und der Gewalt, und zugleich das unsehlbarste

und das wieder gefundene Band zwischen dem Abend und Morgen, durch einen triegerischen Schwindel füchtig gelnüpft, befostigt und verewigt der überlegende Handel. Das levantische Schiff begrüßt seine wohlbekannten Gemisser wieder, und seine reiche Ladung ruft das lüsterne Europa gum Fleise. Baldwird es das ungewisse Geleit des Arkturs endschren, und, eine seste Augel in sich selbst, zuversichtigt auf nie besuchte Meere sich waren.

Mffend Begierben folgen dem Etwopäer in feine heimeth—aber hier kennen ihn feine Bälber nicht mehr, und andere Jahnen weben auf feinen Burgen. In seinem Vaterlande verarmt, um an den Ufern des Enphrats zu glänzen, gibt er endlichdad angebetete Idol seiner Unabhängigkeit und seine seindselige herrengewalt auf, und vergönnt seinen Sklaven, die Wechte der Name mit Gold einzulösen. Freiwillig bietet er den Arm jeht der Fessel dar, die ihn schmächt, aber den Niegebändigten bändigt. Die Majestät der Könige richtet sich auf, indem die Stlaven des Acers zu Meuschen gebeihen; aus dem Weer der Verwüstung hebt sich, dem Elend abgewonnen, ein neues frundtbares Land, Vürgergemeinheit.

Er allein, der die Seele der Unternehmung gewesen war und die ganze Christenheit für feine Größe hatte arbeiten lassen, der römische Hierarch, sieht seine Hossend, gab er im Occident eine Wolfenbild im Orient haschend, gab er im Occident eine wirkliche Krone verloren. Seine Stärke war die Unmacht der Könige; die Anarchie und der Bürgeretrieg die unerschöpfliche Rüstkammer, woraus er seine Donner holte. Auch noch jest schleubert er sie aus — jest aber tritt ihm die besestigte Macht der Könige entgegen. Kein Bannstuch, tein himmelsperrended Interdict, teine Lossprechung von gescheitigten Pflichten löst die heiligmen Bande wieder aus, die

den Unterthan an feinen rechtmäßigen Beberricher Inapfen. .Umfonft, bag fein unmächtiger Grimm gegen bie Beit ftreitet. die ihm feinen Thron erbaute, und ihn jest bavon berunter giebt! Aus dem Aberglanben mar diefes Schrechild des Mittelaltere erzeugt, und groß gezogen von ber Bwietracht. Go fomad feine Burgeln waren, fo fonell und foreclich burfte es aufwachfen im eilften Jahrhundert - feines Gleichen batte fein Beltalter noch gefeben. Ber fab es bem Reinde ber beiligsten Kreibeit an, baß er der Kreibeit au Sulfe geftbiet murbe? Ale ber Streit gwifden ben Ronigen und ben Ebeln fic erhibte, marf er fic amifden bie ungleichen Rampfer, und bielt die gefährliche Entscheidung auf, bis in dem dritten Stande ein befferer Rampfer beranmuchs, bas Befchopf bes Augenblich abzulöfen. Ernährt von ber Vermirrung, gehrte er jest ab in der Ordnung; die Geburt der nacht fdwindet er weg in bem Lichte. Berichwand aber ber Dictator auch, ber dem unterliegenden Rom gegen den Dompejus ju Sulfe eilte? Ober Difffratus, ber die Kactionen Athens auseinander brachte? Rom und Athen geben aus bem Burgerfriege gur Rnechtschaft über - bas neue Europa gur Freiheit. Barum mar Europa glucklicher? Weil bier burch ein vorübergebendes Dhan tom bewirft wurde, was dort durch eine bleibende Macht geschah - weil bier allein fich ein Urm fand, ber fraftig genug mar, Unterdrudung zu bindern, aber zu binfällig, fie felbit auszuüben.

Wie anders faet ber Menfch, und wie anders läßt bas Schickfal ihn ernten? Affen an den Schemel feines Ehrond zu tetten, liefert ber heilige Bater bem Schwert ber Saracenen eine Million feiner helbenfohne aus, aber mit ihnen hat er feinem Stuhl in Europa die fraftigsten Stugen entzogen. Bon neuen Anmahungen und neu zu erringenden Kronen traumt

der Abel, und ein gehorsameres herz bringt er zu ben Füßen seiner Beherrscher zurück. Bergebung der Sünden und die Freuden bes Paradieses sucht der fromme Pilger am heiligen Grabe, und ihm allein wird mehr geleistet, als ihm verheißen ward. Seine Menscheit findet er in Affen wieder, und den Samen der Freiheit bringt er seinen europäischen Brüdern aus diesem Welttheile mit — eine unendlich wichtigere Erwerbung als die Schlüssel Jerusalems, oder die Nägel vom Kreuz des Erlösers.

## Acherficht des Buftands von Europa zur Beit des erften Frenzzugs.

## Ein Fragment.\*

Der europäische Occident, in so viele Staaten er auch zerztheilt ist, gibt im eilften Jahrhundert einen sehr einförmigen Andlig. Durchgängig von Nationen in Besit genommen, die zur Zeit ihrer Niederlassung ziemlich auf einerlei Stuse gesellsschaftlicher Bildung standen, im Sanzen denselben Stammschaftlicher Bildung standen, im Sanzen denselben Stammschaftlicher trugen und bei Besitnehmung des Landes in einerlei Lage sich besanden, hätte er seinen neuen Bewohnern ein merklich verschledenes Local andieten muffen, wenn sich in der Folge der Zeit wichtige Verschiedenheiten unter denselben hätten äußern sollen.

Aber die gleiche Buth ber Bermuftung, womit diefe Nationen ihre Eroberungen begleiteten, machte alle noch fo verichieden bewohnten, noch fo verschieden bebauten Länder, bie der Schauplat derselben waren, einander gleich, indem sie Alles, was sich in ihnen vorfand, auf gleiche Beise niedertrat und

<sup>\*</sup> Unmertung bes herausgebers. Diefe Abhandlung erichten in bem erften Bande ber bifforischen Memoires, wurde aber wegen ber bamaligen Krantbeit bes Berfasters nicht fortgefest.

pertilate, und ihren neuen Auftand mit bemienigen, morin fie fich vorher befunden, faft außer aller Berbindung feste. Benn auch icon Rlima, Beichaffenbeit bes Bobens, Nachbarichaft. geographische Lage einen merflichen Unterfchieb unterhielten. wenn gleich die übrig gebliebenen Spuren romifcher Cultur in ben mittaglichen, ber Einfluß ber gebildetern Araber in ben füdwestlichen Ländern, der Sis der Sierardie in Italien, und ber oftere Berfehr mit den Griechen in eben diefem Lande nicht ohne Rolgen für die Bewohner derfelben fevn tonnten, fo waren ibre Birtungen bod zu unmertlich, zu langfam und au fcmad, um bas fefte generifde Beprage, bas alle biefe Nationen in ihre neuen Bobnfige mitgebracht batten, ausjulofchen, oder merflich ju verandern. Daber nimmt der Beichichteforider an ben entlegenften Enden von Europa, in Sicilien und Britannien, an der Donau und an der Eider, am Ebro und an ber Elbe, im Bangen eine Bleichformigfeit ber Berfaffung und der Sitten mabr, die ibn um fo mehr in Bermunderung fest, da fie fich mit der größten Unabhangigfeit und einem fast ganglichen Mangel an wechselseitiger Berbindung jusammen findet. Go viele Jahrhunderte auch über diefen Wolfern hinweggegangen find, fo große Beranderungen auch burch fo viele neue Lagen, eine neue Religion, neue Sprachen, neue Runfte, neue Gegenstande ber Begierbe, neue Bequem= lichteiten und Genuffe des Lebens, im Innern ihres Buftands hatten bewirft werden follen, und auch wirflich bewirft wurden. fo besteht boch im Gangen noch basfelbe Staatsgerufte, bas ibre Poreltern bauten. Roch jest fteben fie, wie in ihrem fenthifden Baterland, in wilder Unabhangigfeit, geruftet jum Ungriff und gur Bertheibigung, in Europa's Diftricten, wie in einem großen Beerlager ausgebreitet; auch auf diefen weitern politischen Schauplat haben fie ihr barbarifches Staaterecht verpflangt, bis in bas Innere des Christenthums ihren now bifden Aberglauben getragen.

Monarcien nach romifdem ober affatischem Mufter und Rreiftaaten nach griechischer Art find auf gleiche Beife von bem neuen Schauplas verschwunden. An die Stelle berfelben find folbatifche Ariftofratien getreten, Monarchien obne Geborfam, Republifen obne Sicherheit und felbit ohne Freiheit. große Staaten in hundert fleine gerftudelt, ohne Uebereinftimmung von innen, von außen ohne Restigteit und Befdirmung, folecht gufammenbangend in fic felbit und noch folechter unter einander verbunden. Man findet Ronige ein widersprechendes Gemifch von barbarifchen Seerführern und römischen Imperatoren, von welchen lettern einer ben Namen tragt, aber ohne ibre Machtvollfommenbeit zu befiben ; Magnaten, an wirflicher Gewalt wie an Aumagun= gen überall diefelben, obgleich verschieden benannt in verichiebenen Landern: mit dem weltlichen Schwert gebietenbe Priester; eine Miliz des Staats, die der Staat nicht in ber Gewalt bat und nicht befoldet: endlich Landbauer, die bem Boden nicht angehören, ber ihnen nicht gehört: Abel und Beiftlichfeit, Salbfreie und Anechte. Municipalftabte und freie Burger follen erft merben.

Um biefe veranderte Geftalt ber europäischen Staaten gu ertlaren, muffen wir zu entferntern Zeiten gurudgeben und ihrem Urfprung nachfpuren.

Als die nordischen Nationen Deutschland und das römische Reich in Besit nahmen, bestanden sie aus lauter freien Menschen, die aus freiwilligem Entschluß dem Bunde beigetreten waren, der auf Eroberung ausging, und bei einem gleichen Antheil an den Arbeiten und Gefahren des Kriegs ein gleiches Recht an die Länder hatten, welche der Breis dieses Feldungs

waren. Einzelne haufen gehorchten den Befehlen eines hauptlings; viele hauptlinge mit ihren haufen einem Feldhauptmann oder Fürsten, der das heer auführte. Es gab also bei
gleicher Freiheit drei verschiedene Ordnungen oder Stände,
und nach diesem Ständeunterschied, vielleicht auch nach der der wiesenen Tapferteit, sielen unnmehr auch die Portionen bei der Menschenbeute und Ländertheilung aus. Jeder freie Mann erhielt seinen Antheil, der Rottenführer einen größern, der heerschihrer den größten; aber frei, wie die Personen ihrer Besiher, waren auch die Guter, und was einem zugesprochen wurde, blieb sein auf immer, mit völliger Unabhängigleit. Es war der Lohn seiner Arbeit, und der Dienst, der ihm ein Recht darauf gab, schon geleistet.

Das Schwert mußte vertheibigen, mas das Schwert errungen hatte, und das Erworbene zu beschüßen, war der einzelne Mann eben so wenig fähig, als er es einzeln erworben haben wurde. Der friegerische Bund durfte also auch im Frieden nicht auseinander fallen; Rottenführer und heerführer blieben, und die zufällige temporare hordenvereinigung wurde nunmehr zur ansässigen Nation, die bei eintretendem Nothsalle sogleich, wie zur Zeit ihres friegerischen Einfalls, kampffertig wieder da stand.

Von jedem Länderbesit war die Verbindlichkeit unzertrennlich, heerfolge zu leisten, d. i. mit der gehörigen Austrüstung und einem Gesolge, das dem Umfang der Grundstücke, die man besaß, angemessen war, zu dem allgemeinen Bunde zu stoßen, der das Ganze vertheidigte; eine Verbindlichkeit, die vielmehr angenehm und ehrenvoll, als drückend war, weil sie zu den kriegerischen Neigungen dieser Nationen stimmte, und von wichtigen Vorzügen begleitet war. Ein Landgut und ein Schwert, ein freier Mann und eine Lanze galten für ungertremiliche Dinge.

Die eroberten Sanbereien maren abet feine Ginoben, als man fie in Belis nahm. Go granfam auch bas Sowert biefer barbarifchen Eroberer und ihrer Borganger, der Bandalen und Sunnen, in denfelben gewathet batte, fo mar es ibnen boch unmöglich gewefen, die urfprunglichen Bewohner berfelben gang Biele von biefen maren alfo mit unter ber m vertilgen. Beute- und Lander-Theilung begriffen, und ihr Schidfal mar, als leibeigene Stlaven jest bas Relb zu bebauen, welches fie pormale ale Gigenthumer befeffen batten. Dasfelbe Lope traf auch die beträchtliche Menge ber Ariegegefangenen, die ber erobernde Schwarm auf feinen Bugen erbeutet hatte, und nun als Rnechte mit fich ichleppte. Das Gange bestand jest aus Freien und aus Stlaven, aus Cigenthumern und aus Gigenen. Diefer zweite Stand hatte fein Gigenthum, und folglich auch feines zu beschüßen; er führte baber auch tein Schwert, er batte bei politischen Berbandlungen feine Stimme. Schwert gab Abel, weil es von Kreiheit und Gigenthum zeugte.

Die Ländertheilung war ungleich ausgefallen, weil das Loos fie entschieden, und weil der Rottenführer eine größere Portion davon getragen hatte als der Gemeine, der Heersührer eine größere als alle Uebrigen. Er hatte also mehr Einkünfte, als er verbrauchte, oder Uebersuß, folglich Mittel zum Lurus. Die Reigungen jener Bölker waren auf triegerischen Ruhm gerichtet, also mußte sich auch der Lurus auf eine triegerische Art äußern. Sich von auserlesenen Schaaren begleitet, und an ihrer Spise von dem Nachbar gefürchtet zu sehen, war das höchste Ziel, wornach der Ehrgeiz jener Zeiten strebte; ein zahlreiches friegerisches Gefolge, die prächtigste Ausstellung bes Reichthums und der Gewalt, und angleich das unsehlbarke

Mittel beides ju vergrößern. Jener Ueberfluß an Grunds Anden fonnte baber auf feine beffere Art angewendet werden, als daß man fic friegerische Befahrten damit erfaufte, die einen Glang auf ihren Rubrer werfen, ibm bas Seinige vertheidigen belfen, empfangene Beleidigungen rachen, und im Rriege an feiner Seite fechten tonnten. Der Sauptling und ber Rurft entaußerten alfo gewiffe Stude Landes, und traten ben Genug berfelben an andere minder permogende Guts: befiber ab, welche fich dafur ju gewiffen friegerifchen Diensten, Die mit ber Bertheidigung bes Staats nichts zu thun hatten und bloß die Berfon des Berleibers angingen, perpflichten mußten. Bedurfte Letterer diefer Dienfte nicht mehr, ober Konnte der Empfänger fie nicht mehr leisten, fo borte auch die Mubniefung der Landereien wieder auf, deren mefentliche Bedingungen fie maren. Diefe Landervertheilung mar alfo bebingt und veranderlich, ein wechselseitiger Vertrag, entweder auf eine festgesette Angabl Jahre, oder auf Beitlebens errichtet, aufgehoben burch ben Tob. Gin Stud Landes auf folche Art verlieben, bieg eine Bobltbat (Beneficium) jum Unterichied von dem Freignt (Allodium), welches man nicht von ber Gute eines Undern, nicht unter befondern Bedingungen. nicht auf eine Beitlang, fondern von Rechtsmegen, ohne alle andere Beschwerde als die Berpflichtung gur Beerfolge, und auf ewige Beiten befag. Feudum nannte man fie im Latein iener Reiten, vielleicht weil der Empfanger dem Berleiber Ereue (Fidem) dafür leiften mußte, im Deutschen Leben, weil fie gelieben, nicht auf immer weggegeben murben. Berleiben tonnte Beder, der Gigenthum befaß; bas Berhaltnig von Lebensberren und Bafallen wurde durch fein anderes Berbaltnif aufgeboben. Ronige felbit fab man zuweilen bei ihren Unterthanen zu Leben weben. Auch verliebene Gater fonnten weiter verlieben, und

ber Bafall des Einen wieder der Lehensherr eines Andern werden, aber die oberlehensherrliche Gewalt des ersten Berleihers erstreckte sich durch die ganze noch so lange Reihe von Bafallen. So konnte z. B. kein leibeigener Landbauer von seinem unmittelbaren herrn freigelassen werden, wenn der oberste Lebensherr nicht darein willigte.

Nachdem mit dem Christenthum auch die driftliche Rirchenverfaffung unter den neuen europäischen Bolfern eingeführt worden, fanden die Bifchofe, die Domftifter und Rlofter febr bald Mittel, den Aberglauben des Bolfs und die Grofmuth ber Ronige in Anspruch zu nehmen. Reiche Schenfungen geichaben an die Rirden, und die ansehnlichften Guter murben oft gerriffen, um ben Beiligen eines Rloftere unter feinen Erben zu baben. Man mußte nicht anders, als baf man Gott beidentte, indem man feine Diener bereicherte; aber auch ibm murde bie Bedingung nicht erlaffen, welche an jedem Länderbefit baftete; eben fo gut, wie jeder Andere, mußte er die geborige Mannichaft ftellen, wenn ein Aufgebot erging, und die Beltlichen verlangten, daß die Erften im Rang auch die Erften auf bem Dlate fevn follten. Beil Alles, was an die Rirche gefdenft murde, auf ewig und unwiderruflich an fie abgetreten mar, fo unterschieden fich Rirchenguter baburd von den Leben, die zeitlich waren, und nach verstrichenem Termin in die Sand Des Berleibere gurudfehrten. Gie naberten fich aber von einer andern Seite dem Leben wieder, weil fie fich nicht, wie Allodien, pom Bater auf den Gobn forterbten, weil der Landesberr beim Ableben des jedesmaligen Befigere dazwischen trat, und burd Belebnung des Bifcofe feine oberberrliche Gewalt aus: ubte. Die Befigungen ber Rirche, fonnte man alfo fagen, waren Allodien in Ruchicht auf die Güter felbit, die niemals zurücklehrten, und Beneficien in Rücklicht auf ben jedesmaligen Posifier, den nicht die Geburt, sondern die Wahl dazu ber stimmte. Er exlangte sie auf dem Wege der Belehnung, und genoß sie als Allodien.

Es gab noch eine vierte Art von Befigungen, die man auf Lebenart empfing, und an welcher gleichfalls Lebensverpflichtungen bafteten. Dem Beerführer, ben man auf feinem bleis benben Boben nunmehr Ronig nennen fann, ftand bas Recht au. bem Bolle Saupter vorzusegen, Streitigfeiten zu ichlichten aber Richter zu bestellen und die allgemeine Ordnung und Rube zu erhalten. Diefes Recht und diefe Bflicht blieb ibm and nad geschehener Niederlaffung und im Krieden, weil bie Ration noch immer ibre friegerifche Ginrichtung beibebielt. Er bestellte alfo Borfteber über die Lander, beren Geschäft es zugleich war, im Kriege die Mannichaft anzuführen, welche bie Proving ind Reld ftellte: und ba er, um Recht au fprechen und Streitigfeiten zu enticheiden, nicht überall zugleich gegenmartia fenn fonnte, fo mußte er fich vervielfältigen, b. i. er mußte in den verschiedenen Districten durch Bevollmachtigte fic reprafentiren laffen, welche bie oberrichterliche Gewalt in feinem Namen darin ausübten. Go feste er Bergoge über bie Provingen, Martgrafen über die Grangprovingen, Grafen über die Bauen, Centarafen über fleinere Diftricte u. a. m., und diefe Burden murden gleich den Grundstuden belehnungemeife ertheilt. Gie waren eben fo wenig erblich als bie Lebenauter, und wie dieje fonnte fie der Landesberr von einem auf ben andern übertragen. Wie man Burben zu Leben nabm. murden auch gemiffe Gefalle, 3. B. Strafgelder, Bolle und bergleichen mehr, auf Lebensart vergeben.

Bas der König in dem Reiche, das that die hohe Geistlichs teit in ihren Besitzungen. Der Besitz von Ländern verband fie zu triegerischen und richterlichen Diensten, die sich mit der

Minte und Meiwiebeit ihrer Biertefes nicht wohl gu wertragen fdienen. Die mar utfo genvontgen, bieft Beftidfte in Unbere abauneben, benon fie baffir bie Mutnieftung geniffer Grunde ftude. Die Svortein bes Richtermute und andere Gefalle uberließ, ober, nach ber Sprache jeuer Beiten, fle nrufte ihnen folde zu Leben auftragen. Ein Eribifchof, Bifchof ober Abt mar daber in feinem Diftricte, was ber Ronig in bem gangen Staat. Er batte Advocaten ober Boate, Beamte und Lebentrager. Eribunale und einen Riscus: Ronige felbft hielten es nicht unter ihrer Burde, Lebentrager ihrer Bifcofe und Brdlaten zu werben, welches diefe nicht unterlaffen haben, als ein Beiden bes Borangs geltend an machen, ber bem Clerus über bie Beltlichen gebubre. Rein Bunber, wenn auch bie Papfte fich nachber einfallen ließen, ben, welchen fie zum Raffer gemacht, mit bem Ramen ihres Boats zu beehren. Benn man bas boppelte Berbaltnif ber Ronige, ale Baronen und als Dberhaupter ihres Reichs, immer im Auge behalt, fo merben fich biefe icheinbaren Biberfpruche löfen.

Die Herzoge, Markgrafen, Grafen, welche der König als Kriegsobersten und Richter über die Provinzen setze, hatten eine gewisse Macht nöthig, um der außern Vertheidigung ihrer Provinzen gewachsen zu sepn, um gegen den unruhigen Geist der Baronen ihr Ansehen zu behaupten, ihren Rechtsbescheiden Nachdruck zu geben, und sich, im Falle der Bidersetzung, mit den Waffen in der Hand Gehorsam zu verschaffen. Mit der Wurde selbst aber ward keine Macht verlieben, diese mußte sich der königliche Beamte selbst zu verschaffen wissen. Dadurch wurden diese Bedienungen allen minder vermögenden Freien verschloffen, und auf die kleine Anzahl der hohen Baronen einz geschrankt, die an Allodien reich genug waren, und Valallen genug ins Feld stellen konnten, um sich and eigenen Kraften.

au bebaupten. Dies mar vorzüglich in folden Landern notbig. wo ein machtiger und friegerischer Abel war, und unentbebrlich an den Grangen. Es wurde notbiger von einem Jahrhundert aum andern, wie der Berfall des foniglichen Ansebens die Anarchie berbeiführte, Drivatfriege einriffen, und Straflofigfeit Die Raubsucht aufmunterte; baber auch die Beiftlichkeit, welche Diefen Raubereien vorzuglich ausgefest mar, ibre Schirmpoate und Bafallen unter den mächtigen Baronen aussuchte. Die boben Bafallen ber Krone maren alfo zugleich begüterte Barp: nen oder Eigenthumsberren, und batten felbft icon ibre Bafallen unter fich, beren Arm ihnen ju Gebote ftand. Sie maren ingleich Lebenträger ber Krone, und Leben berren ihrer Unterfaffen; bas Erfte gab ihnen Abbangigfeit, indem Letteres ben Geift der Willfur bei ihnen nabrte. Auf ihren Gutern maren fie unumidrantte Rurften; in ihren Leben waren ibnen die hande gebunden, iene vererbten fich vom Bater zum Sobne. biefe fehrten nach ihrem Ableben in die Sand bes Lebensberru gurud. Gin fo miderfprechendes Berhaltnig fonnte nicht lange Bestand haben. Der machtige Kronvafall außerte balb ein Bestreben, bas Leben bem Allodium gleich zu machen, bort, wie bier, unumschränft ju fenn, und jenes, wie diefes, feinen Dachfommen zu verfichern. Anstatt den König in dem Bergogthum oder in der Grafschaft zu reprafentiren, wollte er fich felbit reprafentiren, und er hatte baju gefährliche Mittel an der Sand. Gben die SulfBonellen, die er aus feinen Allodien fcoppfte, eben biefes friegerische Beer, bas er aus feinen Bafallen aufbringen tonnte und wodurch er in ben Stand gefest war, der Krone in diesem Posten zu nüßen, machte ihn zu einem eben fo gefährlichen als unfichern Bertzeng berfelben. Befag er viele Allodien in dem Lande, das er zu Leben trug, ober worin er eine richterliche Burde befleidete (und aus diesem

Grunde war ed ibm vorzugdweise anvertraut worden), fo fand gewöhnlich ber größte Theil der Freien, welche in Diefer Proving anfässig maren, in feiner Abhangigfeit. Entweder trugen fie Buter von ibm gu Leben, ober fie mußten doch einen mach: tigen Nachbar in ibm iconen, ber ihnen icablich merben fonnte. Als Richter ihrer Streitigfeiten batte er ebenfalls oft ihre Boblfabrt in Sanden, und ale foniglicher Stattbalter tonnte er fie bruden und erledigen. Unterließen es nun bie Ronige. fic burch öftere Bereifung der Lander, burch Musubung ibrer oberrichterlichen Burde und dergleichen dem Bolf (unter melchem Namen man immer bie maffenführenden Kreien und niedern Butebefiger verfteben muß) in Erinnerung gu bringen, ober wurden fie durch auswärtige Unternehmungen daran verhindert. fo mußten die hoben Rreiberren den niedrigen Freien endlich die lette Sand icheinen, aus welcher ihnen fomobl Bedrudungen famen, ale Bobltbaten auffoffen: und ba überhaupt in iedem Spfteme von Subordination der nachfte Druck immer am lebhafteften gefühlt wird, fo mußte der bobe Abel fehr bald einen Ginfluß auf den niedrigen geminnen, der ibm die ganze Macht desfelben in die Sande fvielte. Ram es alfo awifchen bem Ronig und feinem Bafallen zum Streit, fo fonnte letterer weit mehr als jener auf den Beiftand feiner Unterfaffen rechnen, und diefes fette ihn in den Stand, ber Krone zu troten. war nun zu fpat und auch zu gefährlich, ihm ober feinem Erben das Leben zu entreißen, das er im Kall der Roth mit ber vereinigten Macht bes Kantons behanpten fonnte; und fo mußte ber Monarch fich begnügen, wenn ibm der zu mächtig gewordene Bafall noch den Schatten der Oberlebensherrichaft gonnte, und fich berabließ, für ein But, bas er eigenmächtig an fich geriffen, die Belebnung zu empfangen. Was bier von ben Rronvafallen gefagt ift, gilt auch von ben Beamten und Sebentragern ber hohen Geistlichfeit, die mit ben Ronigen ins fofern in Einem Fall war, daß machtige Buronen bei ihr zu Leben gingen.

Go murden unvermerft aus verliebenen Burben und aus lebenweife übertragenen Gutern erbliche Befibungen, und mabre Cigenthumsberren aus Bafallen, von benen fie nur noch ben äußern Schein beibebielten. Biele Leben ober Burben murben auch baburch erblich, daß die Arfache, um berentwillen man bem Bater bas Leben übertragen hatte, auch bei feinem Sobn und Enfel noch ftatt fand. Belehnte a. B. ber beutiche Ronig einen fachlichen Großen mit bem Bergogthum Sachfen, weil derfelbe in diefem Lande icon an Allodien reich und alfo vorzüglich im Stande mar, es ju beschüßen, fo galt diefes auch von dem Sohn biefes Großen, der diefe Allodien erbte: und war dieses mehrmals beobachtet worden, so wurde es zur Obfervang, welche fich ohne eine außerordentliche Beranlaffung und ohne eine nachdrudliche Zwangegewalt nicht mehr umftoffen lief. Es feblt zwar auch in fpatern Reiten nicht gang an Beifpielen folder gurudgenommenen Leben, aber bie Beschichtschreiber erwähnen ihrer auf eine Art, die leicht erkennen laft, daß es Ausnahmen von der Regel gemefen. Es muß ferner noch erinnert werden, bag biefe Beranderung in perichiedenen Ländern, mehr ober minder allgemein, frühzeitiger oder fpäter erfolate.

Baren die Lehen einmal in erbliche Besitungen ausgeartet, so mußte sich in dem Verhältniß des Souverans gegen seinen Abel bald eine große Veränderung äußern. So lange der Souveran das erledigte Lehen noch zurusnahm, um es von neuem nach Billfür zu vergeben, so wurde der niedere Abel noch oft an den Thron erinnert, und das Band, das ihn an seinen unemittelbaren Lehensberrn knüpfte, wurde minder sest gestochten.

weil die Willtur des Monarchen und jeder Todesfall es wiesder zertrennte. Sobald es aber eine ausgemachte Sache war, daß der Sohn dem Vater auch in dem Leben folgte, so wußte der Bafall, daß er für seine Nachsommenschaft arbeitete, insdem er sich dem unmittelbaren Herrn ergeben bezeigte. So wie also durch die Erblichkeit der Leben das Band zwischen den mächtigen Vasallen und der Arone erschlasste, wurde es zwischen jenen und ihren Untersassen sessen. Die großen Leben hingen endlich nur noch durch die einzige Person des Aronvasallen mit der Arone zusammen, der sich oft seh: lange ditten ließ, ihr die Dienste zu leisten, wozu ihn seine Würde verpsichtete.

## Universathistorische Aebersicht der merkwürdigsten Staatsbegebenheiten zu den Beiten Kaiser Friedrichs I.

Der heftige Streit bes Raiserthums mit der Kirche, ber die Regierungen Heinrichs IV und V so stürmisch machte, hatte sich endlich (1122) in einem vorübergehenden Frieden beruhigt und durch den Bergleich, welchen Lehterer mit Papst Calirtus II einging, schien der Junder erstickt zu sepn, der ihn wieder herstellen konnte. Das Geistliche hatte sich, Dant sep der zusammenhängenden Politik Gregord VII und seiner Nachfolger, gewaltsam von dem Weltlichen geschieden, und die Kirche bildete nun im Staate und neben dem Staate ein abgesondertes, wo nicht gar feindseliges Spstem. Das kostdare Recht des Throns, durch Ernennung der Bischöfe verdiente Diener zu beslohnen und neue Freunde sich zu verpstichten, war selbst bis auf den äußerlichen Schein durch die freigegebenen Wahlen sür die Kaiser verloren. Nichts blieb ihnen übrig von diesem

Mnmere. Des herausgebers. Im britten Bande ber biftorifchen Memoires (erfte Abtheilung) findet fich bicie Abhand: lung, aber ungeendigt. Die Fortsepung unterblich wegen ber damaligen Krantheit bes Berjaffers.

unschähderen Regal, als den erwählten Bischof, vor seiner Eine weihung vermittelst des Scepters, wie einen weltlichen Basfallen, mit dem weltlichen Theil seiner Burde zu bekleiden. Ring und Stab, die geweihten Sinnbilder des bischösslichen Amtes, durfte die unteusche, blutbeschuldete Laienhand nicht mehr berühren. Bloß für streitige Fälle, wenn sich das Domscapitel in der Bahl eines Bischoss nicht vereinigen konnte, hatten die Kaiser noch einen Theil ihred vorigen Einflusses gerettet, und der Zwiespalt der Bahlenden ließ es ihnen nicht an Selegenheit sehlen, davon Gebrauch zu machen. Aber auch diesen wenigen geretteten Ueberresten der vormaligen Kaisers gewalt stellte die Herrschsucht der solgenden Papste nach, und der Knecht der Knechte Gottes hatte keine größere Ansgelegenheit, als den Herrn der Welt so tief als möglich neben sich zu erniedrigen.

Die gefährlichste Stelle in der Christenheit mar jest unsstreitig der römische Raiserthron; gegen diesen zielte die aufstreidende papstliche Macht mit allen Donnern, die ihr zu Gebote standen, mit allen Fallstricken ihrer verborgenen Staatskunst. Deutschlands Verfassung erleichterte ihr den Sieg über seinen Oberherrn; der Glanz des kaiserlichen Namens machte ihn schimmernd. Jeder deutsche Fürst, den die Bahl seiner Mitstände auf den Stuhl der Ottonen sehte, brach eben dadurch mit dem apostolischen Stuhl. Er konnte sich als ein Opfer betrachten, das man zum Tode schmücke. Zugleich mit dem kaiserlichen Purpur mußte er Pflichten übernehmen, die mit den Vergrößerungsplanen der Päpste durchaus unvereindar waren, und seine kaiserliche Shre, sein Ansehen im Reich hing an ihrer Erfüllung. Seine Kaiserwürde legte ihm auf, die Herrschaft über Italien und selbst in den Mauern Roms zu behaupten;

in Italien tonnte der Papft beinen Herrn ertragen, die Italieuer verschmähten auf gleiche Art das Joch des Ausländers und des Priesters. Es blieb ihm also nur die bedenkliche Bahl, entweder dem Kaiserthron von seinen Rechten zu vergeben, oder mit dem Papst in den Kannpf zu gehen, und auf immer dem Frieden seines Lebens zu entfagen.

Die Brage ift ber Erörterung werth, warum felbft bie fundefundigken Raifer fo bartnadig barauf bekanden, bie Infmende bes beutichen Reiche auf Italien geltenb au machen. ummachtet fie fo viele Beispiele vor fich batten, wie wenig der Geminn ber epftannlichen Aufopferungen werth mar, nusgoachtet feber italienifde Bug von ben Deutschen felbit ihnen fo fower gemacht, mid die nichtigen Kronen der Lombarbei und bes Raiferthums in jedem Betracht fo theuer erfauft werben mußten. Ebraeix allein erflart biefe Ginftimmiafeit ibrod Betragens nicht: es ift bochft mabricbeinlich, bag ibre Anertennung in Italien auf die einheimische Antorität der Raffer in Deutschland einen merflichen Ginfluß batte, und daß fie alddann vorzuglich biefer Stilfe bedurften, wenn fie burd Babl allein, obne Mitwirfung des Erbrechtes, auf ben Exercit gestiegen maren. Was auch ihr Kiscus babei gewinnen machte, fo tounte ber Ertrag des Eroberten den Aufwand ber Eroberung faum bezahlen, und die Quelle vertrodnete, fobalb fie das Schwert in die Scheide ftedten.

Behn Bahlfürsten, welche jeht zum ersten Male einen engern Ausschuß unter ben Reichstanden bilden, und vorzugsweise bieses Recht ausüben, versammeln sich nach bem Hinscheiden heinrichs V zu Mainz, bem Reich einen Kaiser zu geben. Drei Prinzen, bamals die mächtigsten Deutschlands, kommen zu bieser Burde in Vorschlag: herzog Friedrich von Schwaben,

Ses verftorbenen Raifers Somefterfobn, Martaraf Leopolb von Defterreich, und Lothar, Bergog gu Sachfen. Aber Die Schlick fale ber amei porbergebenben Raifer batten ben Ruifernumen mit fo vielen Schrechiffen umgeben, daß Martgraf Leopolt und Bergog Lothar fußfällig und mit weinenden Augen baten, fe mit diefer gefährlichen Ehre zu verschonen. Bergog Ariebrich affein mar nur noch fibrig, aber eine unbedachtfame Meußerung diefes Dringen ichien zu ertennen zu geben, bag er auf feine Bermandtichaft mit dem Berftorbenen ein Recht auf den Raiferthron grunbe. Dreimal nach einander war bas Scepter bes Reiche von bem Bater auf den Sohn gefommen, und bie Bablfreiheit der beutichen Rrone ftand in Gefahr, fich in einem verjährten Erbrecht endlich gang an verlieren. Dann aber mar es um die Kreiheit der deutschen Kürsten gethan; ein befestigter Erbtbron widerstand ben Angriffen, wodurch es bem unrubigen Lebengeift fo leicht ward, bas epbemerifche Gerufte eines Dablthrond au erschüttern. Die argliftige Politif ber Davite batte erft fürglich die Aufmerkfamkeit ber Rurften auf Diefen Theil bes Staatsrechts gezogen, und fie zu lebhafter Behauptung eines Borrechts ermuntert, das die Berwirrung in Deutschland veremigte, aber bem apostolischen Stubl besto nublider murbe. Die geringfte Rudficht, welche bei bem neugufzustellenden Raifer auf Berwandtichaft genommen murde, tonnte die beutiche Bahlfreiheit aufe neue in Gefahr bringen, und ben Migbrauch etneuern, aus bem man fich faum losgerungen batte. biefen Betrachtungen maren die Röpfe erhipt, als Bergog Kriedrich Anfprüche ber Geburt auf den Raiferthron geltend machte. Man beichloß baber, durch einen recht enticheidenden Schritt bem Erbrecht zu troßen, befondere da ber Erzbifchof von Mainz, ber bas Bablgefchaft leitete, binter bem Beften bes Reichs eine perfonliche Rache verstedte. Lothar von Sachsen wurde einstimmig jum Kaifer erflart, mit Gewalt herbeigeschleppt, und auf ben Schultern der Fürsten, unter stürmischem Beifalls geschrei, in die Bersammlung getragen. Die mehrsten Reichstände billigten diese Wahl auf der Stelle, nach einigem Widerstand wurde sie auch von dem Herzog Heinrich von Bapern, dem Schwager Friedrichs, und von seinen Bischöfen gut gesteißen. Herzog Friedrich erschien endlich selbst, sich dem neuen Kaifer zu unterwersen.

Lothar von Sachsen war ein eben so wohlbenkender als tapferer und staatsverständiger Fürst. Sein Betragen unter den beiden vorhergehenden Regierungen hatte ihm die allgemeine Achtung Deutschlands erworden. Da er die vaterlandische Freiheit in mehreren Schlachten gegen Heinrich IV versschen; so befürchtete man um so weniger, daß er als Kaiser versucht werden könnte, ihr Unterdrücker zu werden. Zu mehrerer Sicherheit ließ man ihn eine Wahlcapitulation beschwören, die seiner Macht im Geistlichen sowohl als im Weltlichen sehr enge Gränzen sehte. Lothar hatte sich das Kaiserthum ausdringen lassen, dennoch machte er den Thron niedriger, um ihn zu besteigen.

Wie fehr aber auch dieser Fürst, da er noch herzog mar, an Berminderung des kaiserlichen Ansehens gearbeitet hatte, so anderte doch der Purpur seine Gesinnungen. Er hatte eine einzige Tochter, die Erbin seiner beträchtlichen Güter in Sachsen; durch ihre hand konnte er seinen kunftigen Sidam zu einem mächtigen Fürsten machen. Da er als Kaiser nicht fortsahren durste, das Herzogthum Sachsen zu verwalten, so konnte er den Brautschaß seiner Tochter noch mit diesem wichtigen Lehen begleiten. Damit noch nicht zusrieden, erwählte er sich den Herzog heinrich von Bapern, einen an sich schon sehr mächtigen Kürsten, zum Sidam, der also die beiden Kerzogthumer Bapern

und Sachsen in seiner einzigen hand vereinigte. Da Lothar biesen heinrich zu seinem Nachfolger im Reich bestimmte, bas schwäbisch-frantische haus hingegen, welches allein noch fähig war, der gefährlichen Macht jenes Fürsten das Gegengewicht zu halten und ihm die Nachfolge streitig zu machen, nach einem sesten Plan zu unterdrücken strebte, so verrieth er deut-lich genug seine Gesinnung, die kaiserliche Macht auf Unstehen der ständischen zu vergrößern.

Bergog Beinrich von Bavern, jest Tochtermann bes Raifers, nahm mit neuen Berhaltniffen ein neues Staatsfpftem an. Bis jest ein eifriger Unbanger bes Sobenftaufifden Befolechte, mit dem er verichwägert war, wendete er fich anf einmal zu ber Partei bes Raifere, ber es zu Grunde zu richten fucte. Friedrich von Schwaben und Ronrad von Franten, die beiden Bobenstaufifden Bruder, Entel Raifer Beinriche IV und bie natürlichen Erben feines Cobne, batten fich alle Stamm: guter bes falifch = frantifchen Raifergefchlechts jugeeignet, mor= unter fich mehrere befanden, die gegen taiferliche Rammerguter eingetaufcht, ober von geachteten Standen für den Reichefiscus waren eingezogen worben. Lothar machte balb nach feiner Rronung eine Berordnung befanut, welche alle bergleichen Buter bem Reichsfiscus aufprach. Da die Sobenstaufischen Bruder nicht barauf achteten, fo erflarte er fie fur Storer bes öffentlichen Kriedens und ließ einen Reichsfrieg gegen fie befoliegen. Gin neuer Burgerfrieg entanndete fich in Deutschland. welches taum angefangen hatte, fich von den Drangfalen ber porhergebenden zu erholen. Die Stadt Mürnberg wurde von bem Raifer, wiewohl vergeblich, belagert, weil die Sobenstaufen foleunig jum Entfat berbeieilten. Sie warfen barauf auch in Speper eine Besatung, den geheiligten Boben, wo bie Bebeine ber frantischen Raifer liegen.

Konrad von Kranken unternahm noch eine fühnere That. Er ließ fich bereden, ben beutschen Rouigstitel anzunehmen, und eilte mit einer Armee nach Italien, nm feinem Rebenbubler, der dort noch nicht gefront mar, ben Rang abzulaufen. Die Stadt Mailand öffnete ibm bereitwillig ihre Thore, und Anfelmo, Erzbifchof biefer Rirche, feste ibm in ber Stadt Monza die lombardifche Krone auf: in Loscana ertannte ibn ber gange bort machtige Abel als Ronig. Aber Mailands gunftige Erklarung machte alle biejenigen Staaten von ihm abwendig, welche mit jener Stadt in Streitigfeiten lebten, und ba endlich and Dapit honorius II auf die Seite feines Geaners trat. und ben Baunftrabl gegen ibn fcbleuderte, fo entging ibm fein Sauptzwedt, die Raiferfrone, und Italien murbe eben fo fonell von ibm verlaffen, als er barin erschienen war. Unterbeffen batte Lothar bie Stadt Speper belagert, und fo tapfer aud, entflammt burch bie Gegenwart ber Bergogin von Schwaben, ibre Burger fic wehrten, nach einem feblgefdiagenen Berfuch Friedriche, fie zu entfegen, in feine Sanbe befommen. vereinigte Macht bes Raifers und feines Cibams war ben Sobenstaufen ju fdwer. Rachbem auch ihr Baffenplat, bie Stadt Ulm, von dem Bergog von Bavern etobert und in Die Afche gelegt mar, ber Raifer felbst aber mit einer Armee gegen fie anrudte, fo entschloffen fie fich jur Unterwerfung. Auf einem Reichstag zu Bamberg warf fich Kriedrich dem Raifer au Rugen und erhielt Gnade: auf eine abnliche Beife erhielt fie auch Konrad zu Müblbaufen; beide unter ber Bebingung. ben Raifer nach Italien zu begleiten.

Den ersten Kriegszug hatte Lothar schon einige Jahre vorher in dieses Land gethan, wo eine bedenkliche Erennung in der römischen Kirche seine Gegenwart nothwendig machte. Rachdem Honorins II im Jahre 1130 verstorben war, hatte man sa Rom, um ben Sturmen vorzubeugen, welche ber getheilte Bufand ber Gemuther befürchten ließ, die Uebereintunft getroffen. bie neue Dapftmabl aut Carbinalen ju übertragen. Runf von Diefen ermählten in einer beimlich veranstalteten Bufammenfunft ben Carbinal Gregor, einen ehemaligen Monch, jum Kurften ber romifden Rirde, ber fich ben Ramen Innocentius II bei: Die brei übrigen, mit diefer Babl nicht aufrieden, erboben einen gewissen Weter Leonis, den Entel eines getauften Juben, ber ben Namen Anaflet II annahm, auf ben avoftolifden Stuhl. Beide Dapfte fuchten fic einen Unbang gu machen. Auf Seite bes Lettern fand die übrige Beiftlichfeit bes romifden Sprengels und ber Abel ber Stadt: außerbem wußte er die italienischen Normanner, furchtbare Nachbarn der Stadt Rom. für feine Dartei zu gewinnen. Innocentius flüchtete aus ber Stadt, wo fein Beaner die Dberhand batte. und vertraute feine Perfou und feine Sache der Rechtglaubigfeit bes Ronias von Frantreich. Der Ausfpruch eines einzigen Mannes, bes Abts Bernbard von Clairvaur, ber die Sache biefes Dapftes für bie gerechte erflart batte, mar genug, ibm bie hulbigung diefes Reichs zu verschaffen. Geine Aufnahme in Ludwigs Staaten war glangend, und reiche Schape öffneten fich ibm in ber frommen Mildthatigfeit der Frangofen. Das Gewicht von Bernhards Empfehlung, welches die frangofifche Nation zu feinen Sugen geführt hatte, unterwarf ihm auch England, und der deutsche Raifer Lothar ward ohne Mübe überzeugt, bag der beilige Beift bei der Babl des Innocentins ben Borfis geführt babe. Gine verfouliche Bufammentunft mit biefem Raifer zu Luttich batte die Folge, daß ibn Lothar an ber Svite einer fleinen Armee nach Rom gurudführte.

In biefer Stadt mar Anallet, der Gegenpapft, mächtige Boll und Abel gefaßt, sich aufs hartnädigfte zu vertheibigen.

Jeber Palaft, jede Kirche war Festung, jede Straße ein Schlachtfeld, alles Wasse, was das Ungefahr der blinden Erbitterung darbot. Mit dem Schwert in der Faust mußte jeder Ausweg geöffnet werden, und Lothard schwaches Heer reichte nicht hin, eine Stadt zu stürmen, worin es sich wie in einem unermeßtichen Ocean verlor, wo die Hauser selbst gegen das Leben der verhaßten Fremdlinge bewassnet waren. Es war gebräuchlich, die Kaisertrönung in der Peteröstirche zu vollziehen, und in Nom war Alles heilig, was gebräuchlich war; aber die Peteröstirche, wie die Engelsburg, hatte der Feind im Besis, woraus Teine so geringe Macht, als Lothar beisammen hatte, ihn verziagen konnte. Endlich nach langer Verzögerung willigte man ein, der Nothwendigseit zu weichen und im Lateran die Krösnung zu verrichten.

Man erinnert fich, bag es die Cache bes Dapftes mar, welche den Raifer nach Italien führte : ale der Beschüßer, nicht als ein Rlebender, forderte er eine Ceremonie, welche diefer Dapft ohne feinen ftarfen Urm nimmermehr batte ausuben fonnen. Nichtebestoweniger behauptete Innocentius ben ganzen Dapftfinn eines Sildebrands, und mitten in dem rebellifchen Rom, gleich= fam hinter bem Schilde des Raifers, der ibn gegen die morderifche Buth feiner Beaner vertheidigte, gab er diefem Raifer Befene. Der Borganger bes Lotbar batte die ansebnliche Erbichaft. welche Mathilbe, Marfarafin von Tudcien, dem romifden Stubl permacht batte, ale ein Reichsleben eingezogen, und Calirtus II. um nicht aufs neue die Aussobnung mit diesem Raifer zu erschweren, batte in dem Bergleich, ber den Investiturftreit endigte, gang von diefer gebeimen Bunde geschwiegen. Diefe Anspruche des romifchen Stuble auf die Mathildische Erbichaft brachte Innocentius jest in Bewegung, und bemubte fic wenigstens, da er ben Raifer unerhittlich fand, diese anmag= lichen Rechte der Kirche für die Jukunft in Sicherheit zu sehen. Er bestätigte ihm den Genuß der Mathildischen Güter auf dem Wege der Belehnung, ließ ihn dem römischen Stuhl einen strulichen Lehenseid darüber schwören, und sorgte dafür, daß diese Wasallenhandlung durch ein Gemälde verewigt wurde, welches dem kaiserlichen Namen in Italien nicht sehr rühm= lich war.

Es war nicht der romifche Boden, nicht der Anblic iener feierlichen Dentmäler, welche ibm die Berrichergroße Roms ins Gedachtniß brachten, wo etwa die Beifter feiner Borfabren gu feiner Erinnerung fprechen tonnten, nicht die Amana auflegenbe Gegenwart einer romifden Dralatenversammlung, welche Beuge und Richter feines Betragens mar, was bem Dapft biefen ftandbaften Muth einflößte; auch als ein Rlüchtling, auch auf beutider Erde, hatte er diefen romifden Beift nicht ver-Schon zu Luttich, wo er in ber Bestalt eines länanet. Rlebenden vor dem Raifer ftand, wo er fich diefem Raifer für eine noch frische Bobltbat vervflichtet fühlte, und eine zweite noch größere von ibm erwartete, batte er ibn genothigt, eine befdeidene Bitte um Biederherstellung des Investiturrects aurudaunebmen, ju welcher ber bulflofe Buftand bes Papftes bem Raifer Muth gemacht batte. Er batte einem Erzbischof Bu Erier, ebe diefer noch von dem Raifer mit dem geitlichen Theil feines Amtes befleidet mar, die Einweihung ertheilt, bem ausbrudlichen Ginn bes Bertrags entgegen, der ben Rrieben bes beutiden Reichs mit ber Rirche begründete. Mitten in Deutschland, wo er ohne Lothard Begunftigung feinen Schatten von Sobeit befaß, unterstand er fich, eines der wichtigften Borrecte diefes Raifers zu franten.

Aus folden Bugen ertennt man den Geift, ber ben romifchen Spof befeette, und bie unerfchutterliche Festigteit ber Grunbfabe.

die jeder Banft, mit Bintanfetung aller perfoulichen Merhaltniffe, befolgen ju muffen fich gedrungen fab. Man fab Raifer und Ronige, erleuchtete Staatsmanner und unbengfame Rrieger im Drang ber Umftande Rechte aufopfern, ibren Grundidten ungetren merden und der Rothwendigfeit meiden; fo etwas heaeanete felten ober nie einem Papfte. And menn er im Elend umber irrte, in Italien feinen Ruß breit Landes. feine ihm bolbe Seele belag, und von der Barmbergiafeit der Fremblinge lebte, bielt er flandbaft über ben Aprrechten feines Genbis und der Rirche. Wenn jebe andere politische Gemeinheit burch bie perfonlichen Gigenschaften berer, melden ihre Bermaltung übertragen ift, ju gemiffen Beiten etwas gelitten bat und leibet. fo war biefes taum jemals der Fall bei der Kirche und ihrem Dberhaupt. So ungleich fich auch die Dapfte in Temperament. Denfart und Rabiafeit fern mochten, fo ftanbhaft, fo gleiche formig, fo unveranderlich mar ihre Politif. Ihre Kabigteit, ibr Temperament, ibre Deufart ichien in ihr Amt gar nicht einzufließen; ihre Verfonlichkeit, mochte man fagen, gerfloß in ibrer Burbe, und die Leibenschaft erlosch unter ber breifachen Rrone. Obgleich mit jedem hinscheidenden Davite die Rette ber Thronfolge abrif, und mit jedem neuen Dapfte mieber frifch gefnüpft wurde - obgleich fein Ehron in der Melt fo oft feinen herrn veranderte, fo fturmifc befest und fo fourmifc verlaffen wurde, fo war diefes doch der einzige Thron in ber driftlichen Belt, ber feinen Befiber nie zu veranbern fcbien, weil nur die Dapfte ftarben, aber ber Beift, ber fie belebte, unfterblich war.

Kaum hatte Lothar Italien den Ruden gewendet, als Innocentius aufe neue feinen Gegnern das Feld raumen mußte. Er floh in Begleitung des beiligen Bernhards nach Plfa, wo er den Gegenpapft und beffen Anhang auf einer Nichenversammlung feierlich verstuchte. Dieses Anathem galt besonders dem König Roger von Sicilien, der Anallets Sache michtig unterstühte und durch seine reißenden Fortschritte im untern Italien den Muth dieser Partei nicht wenig erhöhte. Da sich die Geschichte Siciliens und Neapels und der Rormanner, seiner neuen Besiher, mit der Geschichte dieses Jahrhunderts aufs genaueste verbindet, da uns Anna Komnena und Otto von Freising auf die normannischen Eroberungen ausmerksam gemacht haben, so ist es dem Zwed dieser Abhandlung gemäß, auf den Ursprung dieser neuen Macht in Italien zurückzugehen und die Fortschritte derselben kürzlich in versolaen.

Die mittäglichen und weftlichen gander Europens batten faum angefangen, von den gewaltsamen Erschütterungen ausancuben, modurch fie ihre neue Gestalt empfingen, ale ber eurepaische Norden im neunten Sahrhundert aufe neue den Suben angstigte. Mus ben Infeln und Ruftenlandern, welche beutautage dem banifchen Scepter huldigen, ergoffen fich biefe neuen Barbarenichwarme; Manner bes Nordens, Dorman= ner nannte man fie: ibre überrafchende foredliche Antunft befdleunigte und verbarg der weitliche Ocean. Go lange gwar ber Serricbergeift Karle bes Großen das frantische Reich bemachte, abnete man ben Reind nicht, ber die Giderheit feiner Brangen bedrobte. Sablreiche Giotten buteten jeden Safen und die Mundung jedes Stroms: mit gleichem Nachdruck Jeiftete fein ftarter Urm ben grabifchen Corfgren im Guben. und im Beften den Normannern Biderftand. Aber dieses befdutende Band, welches rings alle Ruften bes franfifchen Reich's umichlog, loste fich unter feinen fraftlofen Gobnen, und Meich einem verheerenden Strome brang nun ber wartende Beind in das bloggegebene Land. Alle Bewohner der aquitanischen schen Ruste erfuhren die Raubsucht dieser barbarischen Fremdlinge; schnell, wie aus der Erde gespieen, standen sie da, und
eben so schnell entzog sie das unerreichbare Meer der Verfolgung. Kühnere Banden, denen die ausgeraubte Rüste leine Beute mehr darbot, trieben in die Mündung der Ströme und
erschreckten die ahnungslosen innern Provinzen mit ihrer furchtbaren Landung. Weggeführt ward Alles, was Waare werden Tonnte; der pflugziehende Stier mit dem Pflüger; zahlreiche Menschenheerden in eine hoffnungslose Anechtschaft geschleppt. Der Reichthum im inneren Lande machte sie immer lüsterner, der schwache Widerstand immer fühner, und die turzen Stillstände, welche sie den Einwohnern gönnten, brachten sie nur besto zahlreicher und besto gieriger zurüst.

Gegen diesen immer sich erneuernden Feind mar teine Sulfe von dem Throne zu hoffen, der selbst wantte, den eine Reihe unmachtiger Schattentönige, die unwürdige Nachkommenschaft Karls des Großen, entehrte. Anstatt des Eisens zeigte man den Barbaren Gold, und setzte die ganze tünftige Ruhe des Königreichs aufs Spiel, um eine kurze Erholung zu gewinnen. Die Anarchie des Lehenwesens hatte das Band aufgelöst, welches die Nation gegen einen gemeinschaftlichen Feind vereinigen konnte, und die Tapferkeit des Adels zeigte sich nur zum Berberben des Staats, den sie vertheidigen sollte.

Einer der unternehmendsten Anführer der Barbaren, Rollo, hatte sich der Stadt Rouen bemächtigt, und entschlossen, seine Eroberungen zu behaupten, seinen Wassenplatz darin errichtet. Unmacht und dringende Roth führten endlich Karln den Einfältigen, unter welchem Frankreich sich damals regierte, auf den glücklichen Ausweg, durch Bande der Dankbarkeit, der Berzwandtschaft und der Religion sich diesen barbarischen Anführer zu verpkichten. Er ließ ibm seine Tochter zur Gemablin und

jum Brautschat das ganze Küstenland andieten, welches den normännischen Berheerungen am meisten bloßgestellt war. Ein Bischof führte das Geschäft, und Alles, was man von dem Rormann dafür verlangte, war, daß er ein Sprist werden sollte. Rollo rief seine Corfaren zusammen, und überließ den Geswissenssall ihrer Beurtheilung. Das Anerdieten war zu verssührerisch, um nicht seinen nordischen Aberglauben daran zu wagen. Jede Religion war gleich gut, bei welcher man nur nicht die Tapferkeit verlernte. Die Größe des Gewinns brachte jede Bedenklichkeit zum Schweigen. Rollo empfing die Tause, und einer seiner Gesährten wurde abgeschickt, der Ceremonie der Huldigung gemäß, bei dem König von Frankreich den Fußtuß zu verrichten.

Rollo verdiente es, der Stifter eines Staats zu fepn; seine Sesehe bewirkten bei diesem Räubervolk eine bewundernswürzdige Verwandlung. Die Corfaren warsen das Ruder weg, um den Pflug zu ergreisen, und die neue Heimath ward ihnen theuer, sobald sie angesangen hatten, darauf zu ernten. In dem gleichförmigen sansten Tacte des Laudlebens verlor sich allemählich der Geist der Unruhe und des Raubes, mit ihm die natürliche Wildheit dieses Volks. Die Normandie blühte unter Rollo's Gesehen, und ein barbarischer Eroberer mußte es sepn, der die Rachsommen Karls des Großen ihren Vasallen widerzstehen, und ihre Völker beglücken lehrte. Seitdem Normanner Frankreichs westliche Küste bewachten, hatte es von keiner norzmännischen Landung mehr zu leiden, und die schimpfliche Ausstunft der Schwäche ward eine Wohlthat für das Reich.

Der friegerische Geist der Normanner artete in ihrem neuen Baterlande nicht aus. Diese Provinz Frankreichs ward die Pflanzschule einer tapfern Jugend, und aus ihr gingen zu perschiedenen Zeiten zwei helbenschwärme aus. Die sich au perschiedenen Zeiten zwei helbenschwärme aus.

ontgegengesehten Enden von Europa sinen unsterblichen Ramen machten und glanzende Meiche stifteten. Pormänliche Gluddsritter zogen südwärts, unterwarfen bas untere Italiam und die Insel Sicilien ihrer herrschaft, und gründeten hier dine Monarchie, welche Rom an der Liber und Nom an dem Bosporus zittern machte. Ein normännischer herzog war's, der Britannien eroberte.

Unter allen Brovingen Italiens maren Apulien, Calabrien und die Infel Sicilien viele Jahrhunderte lang die beflagends murbigften gewesen. Dier unter bem gludlichften Simmel Groß: Griechenlands, mo icon in ben frubeften Beiten griechifche Cultur aufblubte, mo eine ergiebige Natur bie bellenischen Wffangungen mit freiwilliger Milbe pflegte, bort auf ber gefegneten Infel, mo die jugendlichen Staaten: Marigent, Bela, Leontium, Sprafus, Selinus, Simera, in muthwilliger Rreibeit fich brufteten, hatten gegen Enbe des erften Jahrtaufends Anarcie und Bermuftung ibren fcredlichen Ebron aufgefchla-Nirgends, lebrt eine traurige Erfahrung, fieht man bie Leidenschaften und Lafter der Menschen ausgelaffener toben. nirgende mehr Elend wohnen, ale in den gludlichen Gegenden. welche die Natur zu Vargdiesen bestimmte. Schon in fruben Beiten ftellten Raubfucht und Eroberungebegierde biefer gefeaneten Infel nach: und fo wie die fcopferische Barme biefes himmels die ungludliche Birfung batte, die abicheulichften Beburten ber Eprannet an bad Licht zu bruten, batte felbit auch bas mobithatige Meer, welches diefe Infel gum Mittelpuntte Des Sandels bestimmte, nur dazu dienen muffen, die feindfeli= gen Alotten ber Mamertiner, der Carthager, der Araber an ibre Rufte zu tragen. Gine Reibe barbarifder Nationen batte Diefen einladenden Boben betreten. Die Griechen, aus Ober: und Mittel- Italien durch Longobarden und Franten vertrieben, hatten

in biefen Begenben einen Schatten von herrschaft gerettet. Bis nad Avulien binab batten fich die Longobarden verbreitet, und arabifde Corfaren mit bem Schwerte in der Sand fic Bobn-Abe barin errungen. Ein barbarifches Gemifch von Sprachen und Sitten, von Trachten und Gebrauchen, von Gefeben und Meligionen geugte noch jest von ihrer verberblichen Gegenwart. Dier fab fich ber Unterthan nach bem longobarbifden Befet. fein nachfter Rachbar nach dem Juftinianischen, ein britter nach bem Roran gerichtet. Derfelbe Vilger, ber bes Morgens gefättigt aus ben Ringmauern eines Rlofters ging, mußte bes Abende die Mildtbatigfeit eines Moslems in Anfprud nehmen. Die Rachfolger des beiligen Vetrus batten nicht gefaumt, ibren frommen Urm nach diefem gelobten Lande auszuftreden, auch einige beutsche Raiser Die Sobeit des Raisernamens in biefem Ebeile Italiens geltend gemacht, und einen großen Diftrict besselben als Sieger durchzogen. Begen Otto den Zweiten ichloffen die Griechen mit den verabichenten Arabern einen Bunt. ber diefem Groberer febr verderblich murde. Calabrien und Apulien traten nunmehr aufs neue unter griechische Sobeit zurud: aber aus ben feften Schlöffern, welche bie Saracenen in biefem Landstrich noch inne batten, fturzten zu Beiten bemaffnete Scharen bervor, andere arabifche Schwarme festen aus dem angrangenben Sicilien herüber, welche Griechen und Lateiner obne Unterschied beraubten. Bon ber fortwährenden Anarchie beganstigt, rif Jeder an fich, mas er fonnte, und verband fich, je nachdem es fein Bortheil mar, mit Muhamedanern, mit Grieden, mit Lateinern. Ginzelne Stabte, wie Gaeta und Reavel, regierten fich nach republicanischen Gefeben. Mehrere longobarbifde Gefchlechter genoffen unter bem Schirm einer scheinbaren Abhangigfeit von dem romischen ober grieche fcen Reich eine mabre Souveranetat in Benevent, Capua. Salerno und andern Districten. Die Menge und Berschiedenheit der Oberherren, der schnelle Wechsel der Granze, die Entfernung und Unmacht des griechischen Kaiserhofs hielten dem strassossen Ungehorsam eine sichere Justucht bereit; Nationals unterschied, Religionshaß, Naubsucht, Vergrößerungsbegierde, durch lein Geseh gezügelt, verewigten die Anarchie auf diesem Boden, und nahrten die Facel eines immerwährenden Kriegs. Das Voll wußte heute nicht, wem es morgen gehorchen wurde, und der Saemann war ungewiß, wem die Ernte gehorte.

Dieß war der klägliche Justand des untern Italiens im neunten, zehnten und eilften Jahrhundert, während daß Sicilien unter arabischem Scepter einer ruhigern Anechtschaft genoß. Der Seist der Wallfahrt, welcher beim Ablauf des zehnzten Jahrhunderts, der gedrohten Annaherung des Weltgerichts, in den Abendländern lebendig wurde, führte im Jahre 983 auch einige normannische Pilger, fünfzig oder sechzig an der Jahl, nach Jerusalem. Auf ihrer heimsehr stiegen sie bei Neapel and Land und erschienen zu Salerno, eben als ein grabisches heer diese Stadt belagerte, und die Einwohner damit beschäftigt waren, sich durch eine Gelbsumme ihres Feinzbes zu entledigen.

Ungern genug hatten diese streitbaren Ballfahrer ben harnisch mit der Pilgertasche vertauscht; ber alte Kriegsgeist ward
bei dem triegerischen Anblick lebendig. Tapfere hiebe, auf die Häupter der Ungläubigen geführt, dunkten ihnen keine schlechtere Borbereitung auf das Beltgericht zu sepn, als ein Pilgerzug nach dem heiligen Grabe. Sie boten den belagerten Ehristen ihre müßige Tapferkeit an, und man erräth leicht, daß
die unverhoffte hülfe nicht verschmaht ward. Bon einer kleinen Anzahl Salernitaner begleitet, stürzt sich die kühne Schaar
bet Nachtzeit in das arabische Lager, wo man, auf keinen feind gefaßt, in stolzer Sicherheit schwelgt. Alles weicht ihrer unwiderstehlichen Tapser!eit. Eilsertig werfen sich die Saracenen in ihre Schiffe, und geben ihr ganzes Lager Preis. Salerno hatte seine Schäße gerettet, und bereicherte sich noch mit dem ganzen Raub der Ungläubigen; das Wert der Tapserleit von sechzig normännischen Pilgern. Ein so wichtiger Dienst war der ausgezeichnetsten Dantbarleit werth, und, befriedigt von der Freigebigkeit des Fürsten zu Salerno, schiffte die Helbenschaar nach Hause.

Das Abenteuer in Italien ward in ber Beimath nicht verfdwiegen. Reavels fconer Simmel und gefegnete Erbe marb gerühmt, ber nie geendigte Rrieg auf diefem Boden, ber dem Goldaten Beschäftigung und Anseben, ber bem Schwachen Reichthum, ber ibm Beute und Belohnung verfprach. begierigen Obren borchte eine friegerische Jugend. Das untere Itglien fab in turger Beit neue Saufen von Normannern lanben, beren Capferfeit ihre fleine Angahl verbarg. Das milbe Rlima, bas fette Land, die toftliche Beute, maren unwider= ftebliche Reizungen fur ein Bolt, bas in feinen neuen Bobnfiben und bei feiner neuen Lebensart das corfarische Gemerbe fo fonell nicht verlernen fonnte. Ihr Arm war Jedem feil. ber ibn bingen wollte: Rechtens wegen waren fie gefommen, gleichviel fur meffen Sache fie fochten. Der griechische Unterthan erwehrte fich mit bem Urme ber Normanner einer torannifden Satrapenregierung; mit Sulfe der Normanner troBten bie longobardischen Kürsten ben Ausprüchen des griechischen Bofe; Normanner ftellten die Griechen felbft ben Saracenen entgegen. Lateiner und Griechen hatten ohne Unterschied Urface, den Urm diefer Fremdlinge wechselsweise au fürchten und zu preifen.

In Neapel hatte fich ein herzog aufgeworfen, bem bie

Kapferkeit der Normanner gegen einen Fürsten von Capua große Dienste leistete. Diese nühlichen Ankömmlinge immer sester an sich zu knüpfen, ihren hülfreichen Arm stets in der Nähe zu wissen, schenkte er ihnen Landeigenthum zwischen Capua und Neapel, auf welchem Boden sie im Jahre 1029 die Stadt Aversa bauten — ihre erste feste Besthung auf italienischer Erde, errungen durch Tapferkeit, aber nicht durch Gewalt, vielleicht die einzig gerechte, deren sie sich zu rühmen hatten.

Die normannischen Untommlinge mehren fich, fobalb eine landsmännische Stadt ihnen die gastfreien Thore offnet. Drei Bruder, Bilbelm, ber eiferne Arm, Sumfred und Drogon. beurlauten fich von neun andern Brudern und ihrem Bater Tancred von Sauteville, um in der neuen Colonie bas Glud ber Waffen au verfuchen. Der griechische Statthalter von Avulien befolieft eine Landung auf Sicilien, und die Canferfeit der Bafte mird aufgefordert, die Befahren diefes Reldzugs au theilen. Ein faracenisches Beer wird geschlagen, und fein Anführer fällt unter bem eifernen Arm. Der fraftige Beiftanb ber Normanner verspricht ben Griechen die Biebereroberung ber ganzen Infel; ihr Undant gegen diefe ihre Befduber macht fie auch noch bas Wenige verlieren, was auf dem festen Lande Italiens noch ihre Berrichaft ertennt. Bon bem treulofen Statthalter gur Rache gereigt, tebren die Normanner gegen ibn felbit bie Baffen, welche turg juvor fiegreich für ihn geführt worben maren. Die griechischen Besibungen werden angegriffen, gant Apulien von nicht mehr als vierhundert Normannern erobert. Mit barbarischer Redlichkeit theilt man fich in den unverhofften Raub. Ohne bei einem apostolischen Stubl, ohne bei einem Raifer in Deutschland ober Brang anzufragen, ruft bie fiegreiche Schaar ben eifernen Arm gum Grafen von Avulien

aus; jebem normannischen Streiter wird in bem eroberten Land irgend eine Stadt ober ein Dorf jur Belohnung.

Das unerwartete Glud ber ausgewanderten Sobne Tancrebs ermedte bald die Cifersucht der dabeim gebliebenen. Der jungfte non diefen. Robert Guiscard (ber Berfcblagene), mar berans gemachien, und bie tunftige Große vertundigte fich feinem abnenden Geift. Mit zwei andern Brudern machte er fic auf in das goldene Land, wo man mit bem Degen Rurftenthumer angelt. Gern erlaubten die beutiden Raifer. Beinrich II und III. diefem Belbengefdlechte, zu Bertreibung ihres perbagteften Keindes und zu Italiens Befreiung ihr Blut zu verfprigen. Gewonnen duntte ihnen für bas abendlandifde Reid. mas für das morgenländische verloren war, und mit gunftigem Auge seben fie die tapfern Kremblinge von dem Raube der Griechen machien. Aber bie Eroberungeplane der Normanner erweitern fic mit ihrer machsenden Angabl und ihrem Gluck; ber Griechen Meifter, bezeigen fie Luft, ihre Baffen gegen die Lateiner zu febren. Go unternehmende Nachbarn bennrubigen ben romifden Sof. Das Bergogthum Benevent, bem Davit Leo IX erft fürglich von Raifer Seinrich III jum Gefchente gegeben, mird von den Normannern bedrobt. Der Dapft ruft gegen fie den machtigen Raifer ju Bulfe, der gufrieden ift, diese friegerischen Manner, die er nicht zu bezwingen hofft, in Bafallen bes Reichs zu verwandeln, dem ihre Tapferfeit zur Wormauer gegen Griechen und Unglaubige dienen follte. Leo IX bebient fich gegen fie der nimmer fehlenden avostolischen Baffen. Der Fluch wird über fie ausgesprochen, ein beiliger Krieg mird gegen fie gepredigt, und der Davft balt die Befahr fur brobend genug, um mit feinen Bifchofen in eigner Derfon an ber Spipe feines beiligen Beers gegen fie ju ftreiten. Die Dors manner achten gleich wenig auf die Starte biefes Beers und auf die Heiligkeit seiner Anführer. Gewohnt, in noch kleinerer Anzahl zu siegen, greifen sie unerschrocken an, die Beutschen werden niedergehauen, die Italiener zerstreut, die heilige Person des Papsted selbst fällt in ihre ruchlosen Hande. Mit tiefster Ehrfurcht wird dem Statthalter Petri von ihnen begegnet, und nicht anders als knieend nahen sie sich ihm, aber der Respect seiner Ueberwinder kann seine Gefangenschaft nicht verkurzen.

Der Ginnahme Appliens folgte balb bie Unterwerfung Calabriens und des Gebietes von Capua. Die Politif des romi= ichen Sofes, welche nach mehreren miklungenen Berfuchen bem Unternehmen entfaate, die Normanner aus ihren Befigungen an veriagen, verfiel endlich auf ben weiferen Ausweg, von biefem Hebel felbit für bie romifche Große Ruben zu gieben. In einem Bergleich, ber an Amalfi mit Robert Guiscard au Stande fam. bestätigte Bapft Rifolaus II biefem Eroberer ben Befis von Calabrien und Apulien als papftliches Leben, befreite fein Saupt von bem Rirdenbann, und reichte ihm als oberfter Lebensherr bie Rabne. Benn irgend eine Macht bie Tapferteit ber Rormanner mit dem Geident diefer Rurftenthumer belobnen tonnte, fo tam es bod feineswege bem romifchen Bifcof an, biefe Großmuth zu beweifen. Robert hatte fein Land meggenommen, bas bem erften Kinder geborte: von dem griechis feben, ober, wenn man will, von dem deutschen Reich maren Die Provingen abgeriffen, welche er fich mit dem Schwert zugeeignet batte. Aber von jeber baben die Rachfolger Betri in der Bermirrung geerntet. Die Lebensverbindung der Rormonner mit bem romifchen Sofe mar für fie felbit und für biefen bas vortheilhaftefte Ereigniß. Die Ungerechtigfeit ibrer Eroberungen bedecte jest ber Mantel ber Kirche; die fcmache. Boum fühlbare Abhangigfeit von dem apostolischen Stubl entrog We bem ungleich bridenbern Joche ber beutschen Raiser, und

ber Papft hatte feine furchtbarften Feinde in treue Stuten feines Stuble vermanbelt.

In Sicilien theilten fic noch immer Saracenen und Grie den, aber balb fing biefe reiche Infel an, bie Bereroferunge: begierbe ber normannifden Eroberer zu reigen. And mit biefer beschentte ber Dapit feine neuen Clienten, dem es befannt: lich nichts tofbete, bie Erbfugel mit neuen Meribianen gu burdichneiben und noch weentbedte Belten andmibeilen. Bit ber Kabne, welche der beliffe Bater geweibt batte, festen bie Sibne Tancrebs, Guidcard und Moger, in Sieilien über, und unterwarten fich in furger Beit bie gange Infel. Mit Borbebalt ihrer Religion und Befebe bulbigten Griechen und Araber der normännischen Berrichaft, und die neue Eroberung wurde Mosern und beinen Rachtommen überlaffen. Auf bie Unterwerfung Siciliens folgte bald bie Wegnahme von Benevent und Salerno, und bie Bertreibung bes in ber lettern Statt megierenden Aurstenhauses, welches aber ben farzen Arteben mit ber romifden Kirche unterbricht und gwifchen Rebert Guidcarb und bem Bapit einen beftigen Streit entimbet. Gregor VII. ber gewaltthatigite aller Bante, tann einige normanwifte Ebelloute. Bafallen und nachbarn feines Stuble, weber in Ruscht feben, noch bezwingen. Sie troben feinem Banufluch, beffen fürchterliche Wirkungen einen beibenmutbigen und machtigen Raifer su Boben folgen, und eben ber berandforbernde Eres, moburch biefer Bauft die Babl feiner Keinbe vergrößert und ibre Erbitterung unverföhnlich macht, macht ihm einen Freund in der Nabe besto wichtiger. Um Raifer und Ronigen zu troben, muß er einem glücklichen Abenteurer in Avulien ichmeicheln. Bald bebarf er in Rom felbst feines rettenden Arms. In ber Engelsburg von Romern und Deutschen belagert, ruft er ben Somos von Moulien zu feinem Beiftand berbei, ber auch wirtlich an der Spige normannischer, griechischer und arabischer Basallen das haupt der lateinischen Christenheit frei macht. Gedrudt von dem hasse seines ganzen Jahrhunderts, deffen Frieden seine herrschlucht zerstörte, folgt eben dieser Papst seinen Errettern nach Neapel und stirbt zu Salerno unter dem Schus von hauteville's Sohnen.

Derfelbe normannische Kurft, Robert Guiscard, ber fic in Italien und Sicilien fo gefürchtet machte, mar bas Schreden ber Griechen, die er in Dalmatien und Macedonien angriff. und felbit in der Rabe ibrer Raiferstadt angstigte. Die griecht iche Unmacht rief gegen ibn bie Baffen und Alotten ber Republit Benedig zu Sulfe, die durch die reißenbsten Fortschritte dieser neuen italienischen Macht in ihren Traumen von Ober= berricaft bes abriatischen Meers fürchterlich aufgeschreckt mor= ben. Auf der Insel Cephalenia feste endlich, früher als feint Ehrgeiz, der Tod feinen Eroberungsplanen eine Granze. Seine ansehnlichen Besigungen in Griechenland, lauter Erwerbungen feines Degens, erbte fein Sohn Bobemund, Kurft von Tarent, ber ihm an Tapferfeit nicht nachstand, und ihn an Ebriucht noch übertraf. Er war es, ber ben Thron ber Rom= nener in Griechenland erschütterte, ben Kanatismus ber Rreuzfabrer ben Entwurfen einer falten Bergrößerungebegierbe liftig. bienen ließ, in Antiochien fich ein ansehnliches Kurftenthum errang, und allein von dem frommen Bahnfinne frei mar. ber die Kursten des Kreuzbeers erhipte. Die griechische Prin= seffin Unna Komnena idilbert und Bater und Gobn als gewissenlose Banditen, beren ganze Tugend ihr Degen war, gber Robert und Bohemund maren die fürchterlichften Reinde: ihred haused; ihr Zeugniß reicht also nicht bin, diese Manner ju verdammen. Eben diefe Pringeffin fann es dem Robert nicht vergeben, daß er, ein bloger Ebelmann und Gluderitter. Bermessenheit genug besessen, seine Bunfche bis zu einer Berwandtschaftsverbindung mit dem regierenden Kaiserhause in Konstantinopel zu erheben. Immer bleibt es eine merkwürdige Erscheinung in der Geschichte, wie die Sohne eines unbegüterten Edelmanns in einer Provinz Frankreichs auf gut Glück aus ihrer Heimath auswandern, und, durch nichts als ihren Degen unterstührt, ein Königreich zusammenrauben, Kaisern und Päpsten zugleich mit ihrem Arme und ihrem Berstande widerstehen, und noch, Kraft genug übrig haben, auswartige Throne zu erschüttern.

Ein anderer Sohn Roberts, mit Namen Roger, mar ibm in feinen calabrifden und apulifden Befigungen gefolgt; aber fon vierzig Jahre nach Roberts Tobe erlosch fein Geschlecht. Die normannischen Staaten auf bem festen Lande wurden nunmehr von der Nachkommenschaft seines Bruders in Belik genommen, welche in Sicilien blubte. Roger, Graf von Sicilien. nicht weniger tapfer als Buiscard, aber eben fo gutthätig nnb milb, ale diefer graufam und eigennütig mar, hatte ben Rubm, feinen Nachkommen ein glorreiches Recht zu erfechten. Bu einer Beit, wo die Anmagungen ber Vapfte alle weltliche Gewalt zu verschlingen brohten, wo fie ben Raifern in Deutsch= land bas Recht ber Investituren entriffen und die Rirche von bem Staat gewaltfam abgetrennt hatten, behauptete ein normannischer Edelmann in Sicilien ein Regal, welches Raifer batten aufgeben muffen. Graf Roger brang bem romifchen Stuble für fich und feine Nachfolger in Sicilien die Bewilligung ab. auf feiner Infel die bochfte Gewalt in geiftlichen Dingen andzuüben. Der Dapit mar im Gebrange; um ben beutichen Raifern zu widersteben, tonnte er die Kreundschaft ber Mormanner nicht entbebren. Er erwählte also ben faatstlugen Ausweg, sich durch Nachgiebigkeit einen Nachbar zu verpflichten.

1

welchen zu reizen allzu gefährlich war. Um aber zu ver hindern, daß dieses zugestandene Recht ja nicht mit den übrtgen Regalien vermengt wurde, um den Genuß derselben im Lichte einer papstlichen Vergünstigung zu zeigen, erklärte der Papst den sicilianischen Fürsten zu seinem Legaten oder geistlichen Gewalthaber auf der Insel Sicilien. Rogers Nachfolger fuhren fort, dieses wichtige Recht unter dem Namen geborner Legaten des römischen Stuhls auszuüben, welches unter dem Namen der sicilianischen Monarchie von allen nachherigen Regenten dieser Insel behauptet ward.

Roger der Zweite, der Sohn des vorbergebenden, mar es. ber die ausehnlichen Staaten, Apulien und Calabrien, feiner Grafichaft Sicilien einverleibte, und fich badurch im Befit einer Macht erblicte, bie ihm Ruhnheit genug einfiofte, fich in Palermo die funigliche Krone aufzuseben; dazu war weiter nichts nothia, als fein eigener Entidlug und eine binlangliche Dacht. ihn gegen jeden Widerspruch zu behanpten. Aber derfelbe ftaatsfluge Aberglaube, der feinen Bater und Obeim geneigt gemacht batte, die Anmagung fremder Länder durch den Ramen eines papftlichen Schenkung zu beiligen, bewog auch den Reffen und Sobn, feiner angemaßten Burde durch eben diefe beiligenbe Sand die lette Sanction zu verschaffen. Die Trennung, welche bamals in ber Rirche ausgebrochen mar, begunftigte Rogers Abfichten. Er verpflichtete fich bem Davit Anaflet, indem er die Rechtmäßigfeit feiner Babl anerfannte und mit feinem Degen zu behaupten bereit mar. Rur diefe Gefälligleit bestätigte ibm ber bankbare Dralat bie fonigliche Burbe, und ertheilte ibm bie Belehnung über Cavna und Reavel, die letten griechischen Leben auf italienischem Boben, welche Roger Anftalten machte ju feinem Reich ju' fchlagen. Aber er fonnte fich ben einen Dapft nicht vervflichten, obne sich in dem andern einen

unverschnlichen Feind zu erwecken. Auf feinem haupte versfammelt sich also jest der Segen des einen Papstes und der Fluch des audern; welcher von beiden Früchte tragen sollte — beruhte wahrscheinlich auf der Gute feines Degens.

Der neue Ronig von Sicilien batte auch feine ganze Ringbeit und Thatigfeit nothig, um bem Sturm zu begegnen, ber fich in den Abend : und Morgenlandern wider ibn aufammen: sog. Nicht weniger als vier feindliche Machte, unter benen einzeln genommen keine zu verachten war, batten fich zu feinem Untergang vereinigt. Die Republik Benedig, melde icon ebemale wider Robert Guiscard Alotten in See gefchiett, und gebolfen batte, die griechischen Staaten gegen biesen Eroberer zu vertheibigen, maffnete fich aufe neue gegen feinen Reffen. deffen furchtbare Seemacht ibr die Oberherrichaft auf bem abrigtischen Bufen ftreitig zu machen brobte. Roger hatte biefe taufmannische Macht an ihrer empfinblichften Seite angegriffen, da er ihr eine große Geldsumme an Waaren wegnehmen lief. Der griechische Kaiser Raloipannes batte den Berluft fo vieler Staaten in Griechenland und Italien und noch bie nenevliche Begnahme von Reapel und Capua an ihm zu rachen. Beibe Sofe von Konstantinovel und Benedig schickten nach Merseburg Abgeordnete an Kaifer Lothar, bem verhaften Rauber ihrer Staaten einen neuen Keind in dem Oberhaupt bes beutichen Reichs zu erweden. Dapft Innocentius, an friegerischer Macht awar der ichwächste unter allen Gegnern Rogers, war einer bet furchtbarften burch die Geschäftigfeit feines Saffes und burch Die Waffen der Rirche, die ihm ju Gebote ftanden. Man übetrebete ben Raifer Lothar, bag bas normannifche Reich im untern Italien und die Anmagung der fleilfanifchen Konige= wurde burd Roger mit der oberften Gerichtsbarteit ber Raifer über diese Lander unverträglich seven, und daß es beid Nachfolger ber Ottonen gebuhre, ber Berminberung bes Reichs fic entgegen ju feben.

So wurde Lothar veranlast, einen zweiten Marich über die Alpen zu thun, und gegen König Roger von Sicilien einen Feldzug zu unternehmen.

Seine Armee war jest gablreicher, die Bluthe des deutichen Abels mar mit ibm, und die Tapferfeit der Sobenstaufen fampfte für feine Sache. Die lombarbifden Stabte. von jeher gewohnt, ihre Untermurfigfeit nach ber Starte ber Rriegsbeere abzumagen, mit welchen fich bie Raifer in Italien zeigten, bulbigten feiner unwiderstehlichen Dacht, und ohne Biberftand öffnete ibm die Stadt Mailand ibre Thore. Er bielt einen Reichstag in den roncalischen Keldern, und zeigte den Italienern ihren Oberherrn. Darauf theilte er fein heer, beffen eine Salfte unter der Anführung Servog Seinriche von Bavern in bas Toscanische brang, die andere unter bem perfonlichen Commando des Kaifers, langs der adriatischen Seefuste, geraben Beges gegen Apulien anrudte. Der griechische Sof und die Republik Benedig batten Truppen und Geld zu biefer Rriegerüftung bergefcoffen. Bugleich ließ bie Stadt Difa. bamale icon eine bebeutenbe Seemacht, eine fleine Rlotte biefer Landarmee folgen, bie feinblichen Geeplate anzugreifen.

Jest schien es um die normannische Macht in Italien gethan, und nicht ohne Theilnehmung sieht man das Gebäube, an welchem die Tapferleit so vieler Helden gearbeitet, welches das Glück selbst so sichter Gelden genommen hatte, sich zu seinem Untergang neigen. Glorreiche Erfolge krönen den ersten Ansang Lothars. Capua und Benevent muffen sich ergeben. Die apulischen Städte Trani und Bari werden erobert; die Pisaner bringen Amalfi, Lothar selbst die Stadt Salerno zur Uebergabe. Eine Säule der normannischen Racht kurzt nach

ber andern, und von dem festen Lande Italiens vertrieben, bleibt dem neuen Könige nichts übrig, als in seinem Erbreich Sicilien eine lette Zuflucht zu suchen.

Aber es war das Schickal von Tancreds Geschlecht, daß die Kirche mit und ohne ihren Willen für sie arbeiten sollte. Kaum war Salerno erobert, so nimmt Junocentius diese Stadt als ein papstliches Lehen in Anspruch, und ein lebhafter Jant entspinnt sich darüber zwischen diesem Papst und dem Kaiser. Ein ähnlicher Streit mird über Apulien rege, über welche Provinz man überein gekommen war einen Herzog zu setzen, dessen Belehnung, als das Beichen der obersten Hobeit, Innocentius gleichfalls dem Kaiser Lothar streitig macht. Um einen dreißigtägigen verderblichen Streit zu beendigen, vereinigt man sich endlich in der sonderbaren Auskunst, daß beide, Kaiser und Papst, bei dem Belehnungsact dieses Herzogs berechtigt senn sollten, zu gleicher Beit die Hand an die Fahne zu legen, die dem Bafallen bei der Huldigungsseierlichkeit von dem Lehensherrn übergeben ward.

Bährend diesed Zwiespalts ruhte der Krieg gegen Roger, oder ward wenigstens sehr lässig geführt, und dieser wachsame thätige Fürst gewann Zeit, sich zu erholen. Die Pisaner, unzufrieden mit dem Papste und den Deutschen, sührten ihre Flotte zurück; die Dienstzeit der Deutschen war zu Ende, ihr Geld verschwenzdet, und der seindselige Einsluß des neapolitanischen himmels sing an, die gewohnte Verheerung in ihrem Lager anzurichten. Ihre immer lauter werdende Ungeduld rief den Kaiser aus den Armen des Siegs. Schneller noch, als sie gewonnen worden, gingen die meisten der gemachten Eroberungen nach seiner Entfernung verloren. Noch in Bononien mußte Lothar die niedersschlagende Nachricht hören, daß Salerno sich an den Feind erzgeben, daß Capua erobert und der Herzog von Neapel selbst da

ben Normannern übergetreten fep. Nur Apulien murde burch feinen neuen hetzog mit hulfe eines zurudgebliebenen beutschen Corps standhaft behauptet, und der Berlust diefer Proving war der Preis, um welchen Roger seine übrigen Lander gerettet fab.

Rachdem ber normannische Dapit, Anallet, gestorben, und Innocentius alleiniger Rurft der Rirche geworden war, bielt er im Lateran eine Rirchenversammlung, welche alle Deerete bes Gegenvapftes für nichtig erflärte und feinen Befchuber Roger abermale mit dem Bannfluche belegte. Innocentius jog aud, nad bem Beispiel bes Leo, in Derfon gegen ben ficilianischen Fürften zu Kelbe, aber auch er mußte, wie fein Borgenger. Diese Verwegenheit mit einer ganglichen Rieberlage und bem Berluft feiner Kreiheit bezahlen. Roger aber fucte als Sieger den Krieden mit der Kirche, ber ihm um fo nothiger war, ba ion Benedig und Konftantinopel mit einem neuen Angriff bebrobten. Er erhielt von bem gefangenen Davite bie Belebnung aber fein Ronigreich Sicilien; feine beiben Gobne murden al Bergoge von Capua und Apulien anerfannt. Er felbit fowobl ale biefe mußten dem Dapit ben Bafallen-Eid leiften, und fic zu einem jabrtichen Tribut an die romifche Rirche verfteben. Heber die Aufpruche bes beutschen Reichs an diese Provinzen. um berentwillen boch Innocentius felbft ben Raifer wiber 800: gern bewaffnet batte, murbe bei diefem Bergleiche ein tiefes Stillschweigen beobachtet. Go wenig tonnten bie romifchen Ruifer auf die papstiche Reblichkeit gablen, wenn man ihres Nems nicht benöthigt war. Roger füßte ben Dantoffel feines Befangenen, führte ibn nach Rom jurud, und Friede war amifchen ben Normannern und bem apoftolifchen Stubl. Reifer Lothar felbft hatte auf ber Rudlehr nach Deutschland im Jahr 1137 in einer ichlechten Bauernhutte zwischen bem Lech und dem Inn sein mube- und rnhmoolles Leben geendigt.

Unfehlbar war ber Plan biefes Raifers gewesen, baß ihm fein Tochtermann, herzog heinrich von Bavern und Sachsen, auf dem Kaiserthron folgen sollte, wozu er wahrscheinlich noch bei seinen Lebzeiten Anstalten zu machen gesonnen gewesen war. Aber ehe er einen Schritt beswegen thun konnte, überraschte ibn ber Tob.

Beinrich von Bavern hatte bie Rurften Deutschlands mit vielem Stolze behandelt, und mar ihnen auf dem italienischen Reldzug febr gebieterifc begegnet. Auch jest, nach Lothars Lobe, bemubte er fich nicht febr um ihre Kreundschaft, und machte fie baburd nicht geneigt, ihre Babl auf ihn zu richten. Gang andere betrug fich Konrad von Sobenftaufen, ber ben Bug nach Italien mitgemacht und auf bemfelben bie Rurften, besondere den Erabischof von Trier, für fich einzunehmen gewuft batte. Außerbem schwebte die fürglich festgesette Bablfreiheit bes beutschen Reiche den Kurften noch zu lebhaft vor Augen, und Alles tam jest barauf an, ben geringsten Shein einer Rudficht auf bas Erbrecht bei ber Raifermabl au vermeiben. heinrichs Bermandtschaft mit Lothar mar alfo ein Beweggrund mehr, ihn bei der Bahl zu übergeben. Bu biefem Allem fam noch die Rurcht vor feiner überwiegenden Macht, welche, mit der Raiferwurde vereinigt, die Kreibeit des beutiden Reichs zu Grunde richten tonnte.

Jest also sah man auf einmal das Staatsspliem ber deutsichen Fürsten umgeandert. Die Welfische Familie, welcher Heinrich von Bavern angehörte, unter der vorigen Regierung erhoben, mußte jest wieder herabgesest werden, und das Hohenstaufische Haus, unter der vorigen Regierung zurückgesest, sollte wieder die Oberhand gewinnen. Der Erzbischof von Mainz war eben gestorben, und die Wahl eines neuen Erzsbischof sollte der Wahl des Kaisers billig vorangehen, da der

Erzbischof bei ber Kaifermahl eine Sauptrolle fpielte. Beil aber ju fürchten mar, bag bas große Gefolge von fachfichen und baverifden Bifcofen und weltlichen Bafallen, mit welchem Beinrich auf den Babltag murde angezogen tommen, die Ueberlegenheit auf feine Seite neigen mochte, fo eilte man - wenn es auch eine Unregelmäßigfeit foften follte - vor feiner Un= funft die Raifermahl zu beendigen. Unter ber Leitung bes Erabischofe von Trier, der dem Sobenstaufischen Sause voranalich hold mar, fam diefe in Robleng zu Stande (1137). Bergog Konrad mard ermählt und empfing auch fogleich in Nachen die Krone. Go ichnell hatte bas Schicfal gewechfelt, daß Konrad, den der Vapft unter der vorigen Regierung mit bem Banne belegte, fich bem Tochtermann eben bes Lothar vorgezogen fab, ber für ben romifchen Stuhl boch fo viel gethan batte. 3mar beschwerten fich Seinrich und alle Rurften. welche bei der Wahl Konrade nicht zu Rath gezogen worben. laut über diefe Unregelmäßigfeit; aber die allgemeine Aurcht por der Uebermacht bes Belfischen Saufes, und ber Umftand. daß fich der Papft für Konrad erflart hatte, brachte die Diffvergnügten jum Schweigen. heinrich von Bavern, ber bie Reichsinffanien in Sanden hatte, lieferte fie nach einem furgen Miderstande aus.

Konrad sah ein, daß er dabei noch nicht stille stehen könne. Die Macht des Welfischen hauses war so boch gestiegen, daß es eben so gefährliche Folgen für die Ruhe des Reichs haben mußte, dieses mächtige haus zum Feinde zu haben, als die Erhebung desselben zur Kaiserwürde für die ständische Freiheit gehabt haben würde. Neben einem Vasallen von dieser Macht konnte tein Kaiser ruhig regieren, und das Reich war in Gefahr, von einem bürgerlichen Kriege zerriffen zu werden. Man

mußte also die Macht besselben wieder heruntersen, und dieser Plan wurde von Konrad III mit Standhaftigleit befolgt. Er lud den Herzog Heinrich nach Augsburg vor, um sich über die Klagen zu rechtsertigen, die das Reich gegen ihn habe. Heinrich fand es bedenklich, zu erscheinen, und nach fruchtlosen Unterhandlungen erklärte ihn der Kaiser auf einem Hoftag zu Bürzburg in die Reichsacht; auf einem andern zu Goslar wurden ihm seine beiden Herzogthümer, Sachsen und Bapern, abgesprochen.

Diese raschen Urtheile murben von eben so frischer That begleitet. Bavern verlieb man bem Nachbar besfelben, bem Martarafen von Defterreich; Sachsen murbe bem Martarafen von Brandenburg, Albert der Bar genannt, übergeben. Bavern gab Bergog Beinrich auch ohne Wiberstand auf, aber Sachsen boffte er zu retten. Ein friegerischer ihm ergebener Abel fanb bier bereit, für seine Sache zu fechten, und weder Albrecht von Brandenburg, noch der Raiser felbst, der gegen ihn die Baffen ergriff, tonnten ibm biefes herzogthum entreißen. Schon mar er im Begriff, auch Bavern wieder zu erobern, ale ibn ber Tob von feinen Unternehmungen abrief und die Kadel des Burgerfriege in Dentichland verloichte. Bavern erhielt nun ber Bruder und Nachfolger bes Marfarafen Leopold von Defterreich, Beinrich, ber fich im Befit biefes herzogthums burch eine Beiratheverbindung mit der Bittme des verstorbenen Bergogs, einer Tochter Lothard, au befestigen glaubte. Dem Sohne bes Berftorbenen, ber nachber unter dem Ramen Seinrich bes Lomen berühmt ward, wurde das herzogthum Sachsen gurudgegeben. So beruhigte Konrad auf eine Zeitlang die Stürme, welche Deutschlande Rube gestört hatten und noch gefährlicher gu ftoren drobten - um in einem thorichten Bug nach Jerufalem

1

der heurschenen Schwachheit seines Jahrhunderts einen derbiiden Eribut zu bezahlen.

Anmertung bes herausgebers. Eine Fortfebung Mobandlung bat im vierten Bande ber hifforifchen Memoired (erft theilung) herr Geheimer Legationbrath von Boltmanu ge welcher im Jahre 1795, als bamaliger Professor in Jena, fic Shiffern jur herausgabe ber erften Abthellung biefer Mei verband.

## Beschichte der Auruhen in Frankreich, welche der Negierung Heinrichs IV vorangingen, bis 3mm Code Harls IX.

(Aus der Sammlung biftorischer Memaires H. Abtheilung 1. 2. 3. 4. 5 und 8. Band.)

Die Regierungen Karls VIII, Ludwigs XII und Franz I hatten für Frankreich eine glanzende Epoche vorbereitet. Die Feldzüge dieser Fürsten nach Italien hatten den Heldengeist bes französischen Abeld wieder entzündet, den der Despotismus Ludwigs XI beinahe erstickt hatte. Ein schwarmerischer Ritterzgeist flammte wieder auf, den eine bessere Laktik unterstüßte.

Im Rampfe mit ihren ungeübten nachbarn lernte die Nation ihre Ueberlegenheit tennen. Die Monarchie hatte fich gebildet, die Verfassung des Königreichs eine mehr regelmäßige Gestalt augenommen. Der sonst so furchtbare Trop übermächtiger Großen fügte sich jeht wieder in die Schraufen eines gemeinschaftlichen Gehorsams. Ordentliche Steuern und stehende Deere befestigten und schrimten den Thron, und der König war etwas mehr als ein begüterter Edelmann in seinem Reiche.

In Italien war es, wo fich bie Kraft biefes Königreichs zum ersten Male offenbarte. Unnut zwar fioß bort bas Blut seiner Helbensohne, aber Europa sonnte seine Bewunderung einem Bolle nicht verfagen, bas fich au gleicher Beit gegen fünf vereinigte Reinde glorreich behauptete. Das Licht iconer Runfte mar nicht lange vorber in Italien aufgegangen. und etwas milbere Sitten verriethen bereits feinen veredelnden Ginfluß. Balb zeigte es feine Rraft an ben troBigen Siegern, und Italiens Runfte unterjochten bas Genie ber Krangofen, wie ebemals Griechenlands Runft feine romifden Beberricher fic untermurfig machte. Bald fanden fie ben Weg über bie favoni= ichen Alven, den der Krieg geöffnet batte. Bon einem verftandigen Regenten in Sous genommen, von der Buchtruderfunft unterftust, verbreiteten fie fich bald auf biefem bantbaren Boden. Die Morgenothe der Cultur ericien; icon eilte Franfreich mit ichnellen Schritten feiner Civilifirung ent= gegen. Die neuen Meinungen erscheinen, und gebieten biefem ichonen Anfang einen traurigen Stillftand. Der Beift ber Intolerang und des Aufruhre loicht den noch ichwachen Schimmer der Berfeinerung wieder aus, und die ichrectliche Kactel des Kanatismus leuchtet. Tiefer als je frurat biefer unglud: liche Staat in feine barbarische Wildbeit gurud, bas Opfer eines langwierigen, verberblichen Burgerfriegs, den ber Chr= geig entflammt, und ein wuthender Religiondeifer gu einem allgemeinen Brande vergrößert.

So feurig auch das Interesse war, mit welchem die eine Halfte Europens die neuen Meinungen aufnahm und die andere dagegen tämpfte, so eine machtige Triebseder der Religionst fanatismus auch für sich selbst ist, so waren es doch großentheils fehr weltliche Leidenschaften, welche bei diesergroßen Begebenheit geschäftig waren, und größtentheils politische Umstände, welche den unter einander im Rampse begriffenen Religionen zu Hüserden und seine Meinen. In Deutschland, weiß man, begünstigte Luthern und seine Meinungen das Mißtrauen der Stände gegen die wache

fende Macht Desterreichs; ber haß gegen Spanien und bie Furcht vor bem Inquisitionsgerichte vermehrte in den Riederstanden den Anhang der Protestanten. Gustav Basa vertilgte in Schweden zugleich mit der alten Religion eine furchtbare Cabale, und auf dem Ruin eben dieser Kirche befestigte die britannische Elisabeth ihren noch wantenden Thron. Eine Reihe schwachtbipfiger, zum Theil minderjähriger Könige, eine schwantende Staatstunst, die Eifersucht und der Wettsampf der Großen um das Ruder halfen die Fortschritte der neuen Religion in Krantreich bestimmen.

Wenn sie in biesem Königreich jest barniederliegt, und in einer Halfte Deutschlands, in England, im Norden, in ben Niederlanden thronet, so lag es sicherlich nicht an det Muthlosigseit oder Kälte ihrer Versechter, nicht an unterlassenen Versuchen, nicht an der Gleichgultigseit der Nation. Eine heftige langwierige Gährung erhielt das Schickal dieses Königreichs in Zweisel; fremder Einfluß und der zufällige Umstand einer neuen indirecten Thronfolge, die gerade damals eintrat, mußte den Untergang der calvinischen Kirche in biesem Staat entscheiden.

Gleich im ersten Viertel bes sechzehnten Jahrhunderts fanzben die Neuerungen, welche Luther in Deutschland predigte, den Weg in die französischen Provinzen. Weder die Eensuren der Sorbonne im Jahr 1521, noch die Beschlüsse des Pariser Parlaments, noch selbst die Anathemen der Bischöse vermochten das schnelle Glück aufzuhalten, das sie in wenig Jahren bei dem Bolt, bei dem Adel, bei einigen von der Geistlichseit machten. Die Lebhaftigleit, mit welcher das fanguinische, geistreiche Volk der Franzosen jede Neuigkeit zu behandeln pflegt, verläugnete sich weder bei den Anhängern der Reformation, noch dei ihren Versolgern. Franz des Ersten kriegerische Regierung und die

Berftandniffe biefes Monarchen mit den deutschen Protestanten trugen nicht wenig dazu bei, die Religionsneuerungen bei seinen französischen Unterthanen in schnellen Umlauf zu bringen. Umsonst, daß man in Paris endlich zu dem fürchterlichen Mittel des Feuers und des Schwertes griff — es that keine bessere Birkung, als es in den Niederlanden, in Deutschland, in England gethan hatte, und die Scheiterhausen, welche der fanatische Verfolgungsgeist anstecke, dienten zu nichts, als den Helbenglauben und den Ruhm seiner Opfer zu beleuchten.

Die Religioneverbefferer führten, bei ihrer Vertheibigung und bei ihrem Ungriff auf die herrichende Rirde, Baffen. welche weit zuverlässiger mirkten, als alle, die der blinde Eifer ber ftartern Bahl ihnen entgegen fegen tonnte. Gefcmad und Aufflarung fampften auf ihrer Seite: Unwiffenheit, Debanterei waren der Antheil ihrer Verfolger. Die Sittenlofigfeit, die tiefe Ignorang bes tatholifchen Clerus gaben bem Wis ibrer öffentlichen Redner und Schriftsteller die gefährlichften Blogen. und unmöglich fonnte man die Schilderungen lefen, welche ber Beift der Satpre diefe lettern von dem allgemeinen Berderbnik entwerfen ließ, ohne fich von der Nothwendigfeit einer Berbefferung überzeugt zu fühlen. Die lesende Welt murbe täglich mit Schriften biefer Art überschwemmt, in welchen, mehr ober minder gludlich, die herrichenden Lafter bes Sofes und ber tatholischen Geiftlichkeit bem Unwillen, bem Abicheu, bem Belächter bloggestellt, und die Dogmen ber neuen Rirche, in jebe Unmuth bes Stols gefleibet, mit allen Reigen bes Schonen. mit aller hinreißenden Rraft des Erhabenen, mit dem unwiderstehlichen Zauber einer ebeln Simplicität ausgestattet maren. Benn man diese Meisterstude ber Beredsamteit und bes Diges mit Ungebuld verschlang, so maren die abgeschmacten ober feierlichen Begenichriften bes andern Theile nicht bagu gemacht,

etwas Anderes als Langeweile zu erregen. Balb hatte bie verbesserte Meligion den geistreichen Theil des Publicums gewonnen — eine unstreitig glanzendere Majorität als der bloße blinde Bortheil der größern Menge, der ihre Gegner begünstigte.

Die anhaltende Buth ber Verfolgung nothigte endlich ben unterdrückten Theil, an der Konigin Margaretha von Navarra, ber Schwester Krang I, fich eine Beschüterin gu fuchen. idmad und Wiffenicaft maren eine binreidende Empfehlung bei diefer geiftreichen Fürstin, welche, selbst große Kennerin bes Schönen und Wahren, für die Religion ihrer Lieblinge, beren Renntniffe und Geift fie verehrte, nicht ichwer zu geminnen mar. Ein glangender Kreis von Gelehrten umgab diefe Kurftin, und die Kreiheit des Beiftes, welche in diefem geschmachvollen Cirfel herrichte, fonnte nicht andere ale eine Lehre begunftigen, welche mit der Befreiung vom Joche der hierarchie und des Aberglaubens angefangen hatte. Un dem Sofe diefer Ronigin fand die gedrudte Religion eine Buffucht; manches Opfer murbe burch fie dem blutdurstigen Berfolgungsgeift entzogen, und die noch fraftlose Partei hielt fich an biesem schwachen Mit gegen bas erfte Ungewitter fest, bas fie fonft in ihrem noch garten Anfang fo leicht batte binraffen tonnen. Die Berbinbungen. in welche Krang I mit den deutschen Protestanten getreten mar. hatten auf die Magregeln feinen Einfluß, beren er fich gegen feine eigenen protestantischen Unterthanen bebiente. Das Schwert ber Inquisition mar in jeder Proving gegen sie gegudt, und gu eben ber Beit, mo biefer zweideutige Mongro bie Rurften bes Schmalkaldischen Bundes gegen Karl V, seinen Nebenbuhler, aufforderte, erlaubte er dem Blutdurft feiner Inquifitoren, ge= gen das ichuldlofe Bolt der Waldenfer, ihre Glaubensgenoffen. mit Schwert und Fener ju muthen. Barbarifd und foredlich, fagt der Geschichtscher de Thou, war der Spruch, der gegen sie

gefällt marb, barbarifder noch und ichrectlicher feine Bollfreckung. Zwei und zwanzig Dorfer legte man in die Aiche, mit einer Ummenichlichkeit, wovon fic bei ben robeften Bolfern Tein Beifriel findet. Die ungluchfeligen Bewohner, bei Racht= geit überfallen und bei dem Schein ihrer brennenden Sabe von Gebirge zu Gebirge gescheucht, entrannen bier einem Binterbalte nur, um bort in einen andern zu fallen. Das jammerliche Gefdrei ber Alten, ber Frauenspersonen und ber Rinder, weit entfernt, das Tigerberg ber Goldaten gu erweichen, diente ju nichts, als diese lettern auf die Spur ber Rluchtigen zu führen, und ihrer Mordbegier bas Opfer au perrathen. Ueber fiebenhundert diefer Ungludlichen murben in ber einzigen Stadt Cabrières mit falter Graufamfeit erschlagen, alle Krauenspersonen biefes Orts im Dampf einer brennenden Scheune erstidt, und die, welche fich von oben berab flüchten wollten, mit Vifen aufgefangen. Gelbst an bem Erbreich, welches ber Rleiß biefes fanften Bolts aus einer Bufte zum blübenden Garten gemacht batte, marb ber vermeintliche Irrglaube feiner Pflüger bestraft. Nicht blog bie Bohnungen rif man nieber; auch die Baume murben umgehauen, die Saaten gerstort, die Kelder verwüstet, und bas blubende Land in eine traurige Wildnif vermandelt.

Der Unwille, ben biese eben so unnuge als beispiellose Grausamteit erwecke, führte dem Protestantismus mehr Bestenner zu, als der inquisitorische Eiser der Geistlichkeit würgen konnte. Mit jedem Tage wuchs der Anhang der Neuerer, bestonders seitdem in Genf Calvin mit einem neuen Religionsssischem aufgetreten war, und durch seine Schrift vom christlichen Unterricht die schwankenden Lehrmeinungen fixirt, dem ganzen Gottesdienst eine mehr regelmäßige Gestalt gegeben und die unter sich selbst nicht recht einigen Glieder seiner Arche unter

einer bestimmten Glaubendformel vereinigt hatte. In turzem gelang es der strengern und einfachern Religion bosfranzösischen Aposteld, bei seinen Landsleuten Luthern selbst zu verdrängen, und seine Lehre fand eine desto gunstigere Anfnahme, je mehr sie von Mosterien und lästigen Gedränzen gereinigt war, und je mehr sie es der lutherischen Entefernung vom Papstihum zuvorthat.

Das Blutbab unter ben Walbensern zog die Calvinisten, beren Erbitterung jest keine Furcht mehr tannte, an das Licht hervor. Richt zufrieden, wie bisher, sich im Dunkel der Nacht zu versammeln, wagten sie es jest, durch öffentliche Jusammenstunfte den Nachforschungen der Obrigkeit Hohn zu sprechen, und selbst in den Borstädten von Paris die Psalmen des Warot in großen Versammlungen abzusingen. Der Reiz des Neuen führte bald ganz Paris herbet, und mit dem Wohlstang und der Anmuth dieser Lieder wußte sich ihre Religion selbst in manche Gemüther zu schmeicheln. Der gewagte Schritt hatte ihnen zugleich ihre furchtbare Anzahl gezeistzund bald folgten die Protestanten in dem übrigen Königreich dem Beispiel, das ihre Brüder in der Hauptstadt gegeben.

Heinrich II, ein noch strengerer Verfolger ihrer Partei alssein Vater, nahm jeht vergebens alle Schrecken der königlichen Strafgewalt gegen sie zu hülfe. Vergebens wurden die Edicte gesischert, welche ihren Glauben verdammten. Umsonst erniedrigte sich dieser Fürst so weit, durch seine königliche Gegenwart den Eindruck ihrer hinrichtungen zu erhöhen und ihre henter zu ermuntern. In allen großen Städten Frankreichs rauchten Scheiterhausen, und nicht einmal aus seiner eigenen Gegenwart tounte heinrich den Calvinismus verbannen. Diese Lehrehatte unter der Armee, auf den Gerichtsstühlen, hatte selbst an seinem Hof zu St. Germain Anhanger gefunden, und Fraus.

von Coligny, herr von Anbelot, Obrister bes frangofischen Fusvolls, ertlärte bem König mit dreister Stirn ins Ge-ficht, daß er lieber sterben wolle, als eine Messe besuchen.

Endlich aufgeschreckt von ber immer mehr um fich greifenben Gefahr, welche die Religion feiner Boller, und, wie man ibn fürchten ließ, felbit feinen Ehron bedrobte, überließ fich bie= fer Kurft allen gewaltthatigen Dagregeln, welche bie Sabfuct ber Soflinge und ber unreine Gifer bes Clerus ibm bictirte. Um burd einen entideidenden Schritt ben Muth ber Vartei auf einmal zu Boben zu ichlagen, ericbien er eines Tages felbit im Parlamente, ließ bort funf Glieder biefes Gerichtshofes, bie fic ben neuen Meinungen gunftig zeigten, gefangen nehmen. und gab Befehl, ihnen ichleunig den Proces zu machen. jest an erfuhr die neue Secte feine Schonung mehr. Das verworfene Bezücht ber Ungeber wurde burch versprocene Belobnungen ermuntert, alle Gefängniffe bes Reichs in furgem mit Schlachtopfern der Unduldsamfeit angefüllt; Niemand magte es, für fie die Stimme zu erheben. Die reformirte Partei in Frankreich ftand jest, 1559, am Mand ihred Untergangs: ein machtiger unwiderstehlicher Rurft, mit gang Europa im Frieden, und unumidrantter herr von allen Rraften bes Ronigreichs. au biefem großen Werte von dem Dapft und von Spanien felbit begunftigt, batte ibr bas Berberben geidworen. Ein unerwarteter Gludbfall mußte fich ind Mittel ichlagen, diefes abzuwenden, welches auch gefcah. 3hr unverföhnlicher Reind ftarb mitten unter diefen Buruftungen, von einem Langenfplitter verwundet, der ihm bei einem festlichen Eurnier in bas Auge flog.

Dieser unverhoffte hintritt heinrichs II war ber Eingang zu den gefährlichen Berruttungen, welche ein halbes Jahrhundert lang das Königreich zerriffen, und die Monarchie ihrem gang-lichen Untergang nahe brachten. heinrich hinterließ seine

Semahlin Ratharing aus dem herzoglichen hause von Mesdicis in Florenz, nederbier unreisen Sohnen, unter denen der alteste, Franz, kaum bas sechzehnte Jahr erreicht hatte. Der König war bereits mit der jungen Königin von Schottland, Maria Stuart, vermählt, und so mußte sich das Scepter zweier Reiche in zwei Händen vereinigen, die noch lange nicht geschickt waren, sich selbst zu regieren. Ein heer von Ehrzgeizigen streckte schon gierig die hände darnach aus, es ihnen zu erleichtern, und Frankreich war das unglückliche Opfer des Kampfes, der sich darüber entzündete.

Besonders maren es zwei machtige Kactionen, welche fic ibren Ginfluß bei bem jungen Regentenpaar und die Bermaltung bes Konigreiche ftreitig machten. Un ber Spite ber einen ftanb der Connetable von Frankreich, Anna von Montmorence, Minister und Bunftling bes verstorbenen Konigs, um ben er fich durch feinen Degen und einen ftrengen, über alle Berführung erhabenen Vatriotismus verdient gemacht hatte. Ein aleichmuthiger, unbeweglicher Charafter, ben feine Biberwärtigfeit erschüttern, fein Glücksfall ichwindlig machen fonnte. Diesen gesetten Beift batte er bereits unter den vorigen Res. gierungen bewiesen, wo er mit gleicher Belaffenheit und mit gleich ftanbhaftem Muth ben Bantelmuth feines Monarchen und den Wechfel bes Kriegsgluds ertrug. Der Soldat wie ber Böfling, der Kingneier wie der Richter gitterten vor feinem durchdringenden Blid, den feine Täuschung blendete, vor diefem Beifte ber Ordnung, der feinen Rehltritt vergab, vor die-Ter festen Tugend, über die feine Bersuchung Macht hatte. Aber in der rauben Schule bes Rriegs ermachfen, und an der Spise der Armeen gewöhnt, unbedingten Geborfam zu erzwins gen, fehlte ihm bie Beschmeibigfeit bes Staatsmanns und Höflings, welche burch Nachgeben siegt, und durch Unterwerfung gebietet. Groß auf ber Waffenbuhne, verscherzte er seinen Ruhm auf der andern, welche der Zwang der Zeit ihm jest anwies, welche ihm Ehrgeiz und Patriotismus zu betreten befohlen. Solch ein Mann war nirgends an seinem Plate, als wo er herrschte, und nur gemacht, sich auf der ersten Stelle zu behaupten, aber nicht wohl fähig, mit hofmaunisser Aunst darnach zu ringen.

Lange Erfahrung, Berbienfte um ben Staat, die felbit ber Reib nicht zu verringern wagte, eine Redlichkeit, ber auch feine Reinde huldigten, die Gunft des verftorbenen Monarden, ber Glang feines Gefdlechte, ichienen ben Counetable au dem erften Poften im Staat zu berechtigen und jeden fremden Unfpruch im voraus zu entfernen. Aber ein Mann geborte auch bagu, bas Berdienft eines folden Dieners gu murdigen, und eine ernstliche Liebe zum allgemeinen Bobl. um feinem gründlichen innern Werth die raube Außenseite au vergeben. Frank II war ein Jungling, ben ber Thron nur jum Genuffe, nicht jur Arbeit rief, bem ein fo ftrenger Auffeber feiner Sandlungen nicht willfommen fevn fonnte. Montmorency's außere Tugend, die ibn bei bem Bater und Grofvater in Gunftgefest hatte, gereichte ihm bei dem leichtfinni= gen und ichwachen Cobn jum Berbrechen, und machte es ber entgegengefesten Cabale leicht, über biefen Gegner zu triumphiren.

Die Guisen, ein nach Frankreich verpflanzter 3weig bes Lothringischen Fürstenhauses, waren die Seele biefer furchtebaren Faction. Franz von Lothringen, herzog von Guise, Oheim ber regierenden Königin, vereinigte in seiner Person alle Eigenschaften, welche die Ausmerksamkeit der Menschen fesseln, und eine herrschaft über sie erwerben. Frankreich ehrte in ihm seinen Retter, den Wiederhersteller seiner Chre vor der ganzen europäischen Welt. An seiner Geschicklichkeit

und an feinem Muth mar bas Glud Karls V gescheitert: feine Entichloffenbeit batte die Schande ber Borfahren ausgeloicht, und ben Englandern Calais, ihre lette Bengung auf frangonidem Boben, nach einem zweibundertiabrigen Benibe entriffen. Sein Rame war in Aller Munde, feine Bewunde= rung lebte in Aller Bergen. Mit dem weitsebenden Berricherblide des Staatsmannes und Keldberrn verband er die Rubnbeit bes Belden und die Gemandtheit bes Boflings. Die bas Glud, fo batte icon bie Natur ibn gum Berricher ber Menichen gestempelt. Ebel gebilbet, von erhabener Statur, fonigli= dem Unftand und offener gefälliger Miene, batte er icon bie Sinne bestochen, ebe er die Bemuther fich unterjochte. Den Glang feines Ranges und feiner Macht erhob eine naturliche angestammte Burde, die, um ju berrichen, feines außern. Schmude ju bedürfen ichien. Berablaffend, ohne fich ju erniedrigen, mit dem Beringften gefprächig, frei und vertraulich, obne die Beheimniffe feiner Politit preiszugeben, verfcmen= berisch gegen seine Freunde und großmuthig gegen ben ent= waffneten Reind, ichien er bemubt zu fenn, den Reid mit feis ner Große, den Stoly einer eifersuchtigen Nation mit feiner Macht auszusöhnen. Alle diese Vorzüge aber waren nur Bertseuge einer unerfättlichen fturmifchen Ehrbegierbe, bie, von feinem Sinderniffe gefdredt, von feiner Betrachtung aufgehal= ten, ihrem hochgestedten Biel furchtlos entgegenging, und, gleich= aultig gegen bas Schicffal von Taufenben, von der allgemeinen Bermirrung nur begunftigt, burd alle Rrummungen ber Cabale und mit allen Schrecknissen der Gewalt ibre verwegenen Entwurfe verfolgte. Diefelbe Ebrfucht, von nicht geringern Gaben unterftubt, beberrichte ben Carbinal von Lothringen. Bruder des Bergoge, ber, eben fo machtig burd Biffenfchaft und Beredsamteit, ale jener durch seinen Degen, furchtbarer

im Scharlach als der Herzog im Panzerhemd, seine Private leidenschaften mit dem Schwert bewassnete, und die schwarzen Entwurse seiner Ehrsucht mit diesem heiligen Schleier bedecte. Ueber den gemeinschaftlichen Zweck einverstanden, theilte sich dieses unwiderstehliche Brüderpaar in die Nation, die, ehe sie es wußte, in seinen Kesseln sich krummte.

Leicht mar es beiben Brudern, fich ber Reigung des jungen Ronigs zu bemächtigen, ben feine Gemablin, ihre Nichte, unumidrantt leitete; ichwerer, die Konigin Mutter Ratharina für ihre Ablichten zu gewinnen. Der Name einer Mutter bes Ronige machte fie an einem getheilten Sofe machtig, mach= tiger noch die natürliche Ueberlegenheit ihres Berftandes über bas Gemuth ihres ichwachen Sohnes; ein verborgener, in Ranten erfinderischer Beift, mit einer grangenlofen Begierde gum Berricen vereinigt, tonnte fie zu einer furchtbaren Gegnerin machen. Ihre Bunft zu erichleichen, murbe begmegen fein Opfer gespart, feine Erniedrigung gescheut. Reine Pflicht mar fo beilig, die man nicht verlette, ihren Neigungen zu fcmeideln: feine Rreundschaft fo fest gefnüpft, die nicht gerriffen murbe, ihrer Rachlucht ein Opfer preiszugeben; feine Reinbichaft fo tief gewurzelt, die man nicht gegen ihre Bunftlinge ablegte. Angleich unterließ man nichts, was den Connetable bei der Ronigin fturgen tonnte, und fo gelang es wirflich der Cabale, die gefährliche Berbindung zwischen Ratharinen und biefem Keld= berrn zu verbindern.

Unterdeffen hatte der Connetable Alles in Bewegung gesent, fich einen furchtbaren Anhang zu verschaffen, der die lothringische Partei überwägen könnte. Kaum war Heinrich todt, so wurden alle Prinzen von Geblüt, und unter diesen besonders Anton von Bourbon, König von Navarra, von ihm herbeigerufen, bei dem Monarchen den Vosten einzunehmen, zu dem ihr Rang und ihre

Beburt fie berechtigten. Aber ebe fie noch Zeit hatten, ju erfcheimen, maren ihnen die Guifen icon bei dem Ronige auvorgetom= men. Diefer erflärte ben Abgefandten bes Varlaments, die ibn su feinem Regierungsantritt begrüßten, daß man fic funftig in ieber Angelegenheit des Staats an die lothringischen Bringen gu wenden babe. Auch nabm ber Bergog fogleich Befit von bem Commando der Truppen; ber Cardinal von Lothringen erwählte fic ben wichtigen Artifel ber Kingnzen zu feinem Autheil. Montmorency erhielt eine frostige Beisung, fic auf feine Gus ter gur Rube gu begeben. Die migveranggten Vringen vom Geblute hielten darauf eine Busammenfunft au Bendome, welche ber Connetable abmefend leitete, um fich über die Magregeln ge= gen den gemeinschaftlichen Keind zu bereden. Den Beschluffen derfelben aufolge murde der Konig von Mavarra an den Sof abgeschickt, bei ber Konigin Mutter noch einen letten Bersuch ber Unterhandlung zu magen, ehe man fich gewaltsame Mittel erlaubte. Diefer Auftrag war einer allzu ungeschickten Sand anvertraut, um feinen 3med nicht zu verfehlen. Anton von Das varra, von der Allgewalt der Buifen in Kurcht gefest, die fich ibm in der gangen Rulle ihrer herrlichkeit zeigten, verließ Daris und ben Sof unverrichteter Dinge, und die lothringifchen Bruber blieben Meifter vom Schauplas.

Dieter leichte Sieg machte sie ked, und jebt fingen sie an, teine Schranken mehr zu scheuen. Im Besit ber öffentlichen Einkunfte, hatten sie bereits unfägliche Summen verschwendet, um ihre Creaturen zu belohnen. Ehrenstellen, Pfründen, Penssionen, wurden mit freigebiger Hand zerstreut, aber mit dieser Berschwendung wuchs nur die Gierigkeit der Empfänger und die Jahl der Candidaten, und was sie bei dem kleinen Theil dadurch gewannen, verdarben sie bei einem weit größern, welcher leer ausging. Die Habsuch, mit der sie sich selbst bew

beften Theil an bem Raube bed Staats queigneten, ber beleibigende Tros, mit dem fie fic auf Untoften ber vornehmften Saufer in die wichtigften Bedienungen einbrangten, machte allgemein die Gemuther ichwierig; nichts aber mar fur die Arangofen emporender, als mas fich ber bochfabrende Stols bes Cardinals von Lothringen ju Kontgineblegu erlaubte. Un bie= fen Luftort, mo der Sof fich bamals aufbielt, batte die Gegen= mart bes Monarchen eine große Menge von Verfonen gezogen. bie entweder um rudftanbigen Gold und Onabengelder zu fleben, oder für ihre geleifteten Dienfte die verdienten Belobnungen einzuforbern gefommen waren. Das Ungeftum biefer Leute, unter benen fich jum Theil die verdienteften Officiere ber Armee befanden, beläftigte ben Cardinal. Um fich ibrer auf einmal zu entledigen, ließ er nabe am foniglichen Schloffe einen Galgen aufrichten, und zugleich burch ben öffentlichen Ausrufer verfündigen, daß Jeder, weß Standes er auch fep, ben ein Anliegen nach Kontainebleau geführt, bei Strafe biefes Balgens, innerhalb vierundzwanzig Stunden Kontainebleau zu raumen habe. Behandlungen diefer Art erträgt der Krangofe nicht, und darf fie unter allen Bolfern von feinem Ronige am weniaften ertragen. 3war ward es an einem einzigen Tage baburd leer in Kontainebleau, aber zugleich murbe auch ber Reim bes Unmuthe in mehr als taufend herzen nach allen Provingen des Königreichs mit binmeg getragen.

Bei den Fortschritten, welche ber Calvinismus gegen bas Ende von heinrichs Regierung in dem Königreich gethan hatte, war es von der größten Wichtigfeit, welche Maßregeln die neuen Minister dagegen ergreifen würden. Aus Ueberzeugung sowohl als aus Interesse eifrige Anhanger bes Parstes, vielleicht damats schon geneigt, sich beim Drang der Umstande auf spanische Aussen, zugleich von der Rothweudigkeit uberzeugt, die

zehlreichte und mächtigfte Sälfte der Nation durch einen wahren oder verstellten Glaubenseiser zu gewinnen, konnten sie sich keinen Augenblick über die Partei bedenken, welche unter diesen Umständen zu ergreisen war. Heinrich II hatte noch kurz vor seinem Ende den Untergang der Calvinisten bescholsen, und man brauchte bloß der schon angesangenen Verfolgung den Lauf zu lassen, um dieses Ziel zu erreichen. Sehr kurz also war die Frist, welche der Tod dieses Königs den Protestanten vergönnte. In seiner ganzen Wuth erwachte der Verfolgungsgesift wieder, und die lothringischen Prinzen bedachten sich um so weniger, gegen eine Religionspartei zu wüthen, die ein großer Theil ihrer Feinde längst im Stillen begünstigte.

Der Procefi bes berühmten Varlamenterathe Anna bu Boura verfündigte die blutigen Magregeln der neuen Regierung. Er buste feine fromme Standhaftigfeit am Balgen; die vier übrigen Rathe, melde zugleich mit ihm gefangen gefest worben. erfuhren eine gelindere Behandlung. Diefer unzweideutige öffentliche Schrift ber lothringischen Vrinzen gegen ben Calvinismus verichaffte den migrergnügten Großen eine ermunichte Belegenheit, die gange reformirte Vartei gegen bas Miniftes rium in harnifc zu bringen, und die Sache ihrer gefrantten Ehrsucht zu einer Sache ber Religion, zu einer Angelegenheit ber aangen protestantischen Rirche gu machen. Jest also ge= ichah die ungludevolle Verwechelung politischer Beschwerben mit Glaubens = Intereffe, und wider die politische Unter= drudung wurde der Religionsfangtismus zu Sulfe gerufen. Mit etwas mehr Mäßigung gegen die mißtrauischen Calvini= ften war es ben Buifen leicht, den burch ihre Burucfebung erbitterten Großen eine furchtbare Stube zu entziehen, und fo einen ichrectlichen Burgerfrieg in ber Beburt zu erftiden. Da= durch, daß sie beide Parteien, die Misvergnügten und die durch ihre Jahl bereits furchtbaren Calvinisten aufs Aeußerste bracten, zwangen sie beibe, einander zu suchen, ihre Rachgier und ihre Furcht sich wechselseitig mitzutheilen, ihreverschiedenen Beschwerden zu vermengen, und ihre getheilten Kräfte in einer einzigen drohenden Faction zu vereinigen. Bon jest an sah der Calvinist in den Lothringern nur die Unterdrücker seines Glaubens, und in Jedem, den ihr Haß verfolgte, nur ein Opfer ihrer Intoleranz, welches Nache forderte. Bon jest an erblickte der Katholik in eben diesen Lothringern nur die Beschüßer seiner Kirche, und in Jedem, der gegen sie ausstand, nur den Hugenotten, der dierechtgläubige Kirche zu stürzen suche. Jede Partei erhielt jest einen Ansührer, jeder ehrgeizige Große eine mehr oder minder furchtbare Partei. Das Signal zu einer allgemeinen Trennung ward gegeben, und die ganze hintergangene Nation in den Privatstreit einiger gefährlichen Bürger gezogen.

An die Spipe der Calvinisten stellten sich die Prinzen von Bourbon, Anton von Navarra und Ludwig Dring von Condé. nebst der berühmten Ramilie der Chatillons, durch den großen Namen des Admirals von Coligny in der Geschichte verberrlicht. Ungern genug rif fich ber wolluftige Vring von Conde aus dem Schoof bes Bergnugens, um bas haupt einer Dartet gegen die Guifen zu werden; aber das Uebermaß ihres Stolzes und eine Reihe erlittener Beleibigungen batten feinen folum= mernden Ebrgeiz endlich aus einer trägen Sinnlichkeit erweckt: die dringenden Aufforderungen der Chatillons amangen ibn. bas Lager ber Bolluft mit bem politischen und friegerischen Schauplas zu vertauschen. Das Saus Chatillon stellte in biefem Beitraum drei unvergleichliche Bruder auf, von benen ber älteste, Abmiral Coligny, ber öffentlichen Sache burch seinen Kelbherrngeift, feine Beisheit, feinen ausdauernden Muth; der sweite' Frang von Andelot, burch feinen Degen; ber britte. Carbinal von Chatillon, Bischof von Beauvais, durch feine Geschicklichleit in Unterhandlungen und seine Verschlagenheit diente. Eine seltene Harmonie der Gesinnungen vereinigte diese sich sonst so ungleichen Charaktere zu einem furchtbaren Dreiblatt, und die Burden, welche sie bekleideten, die Verbindungen, in denen sie standen, die Achtung, welche ihr Name zu erweden gewohnt war, gaben der Unternehmung ein Gewicht, an deren Spike sie traten.

Muf einem von ben Schlöffern bes Dringen von Conbe, an ber Granze von Vicardie, bielten die Migvergnugten eine gebeime Berfammlung, auf welcher ausgemacht murbe, ben Ronia aus ber Mitte feiner Minister zu entführen, und fich zugleich Diefer lettern tobt ober lebendig zu bemächtigen. Go meit mar es getommen, daß man die Verfon des Monarchen bloß als eine Sache betrachtete, die an fich felbit nichts bedeutete. aber in ben Sanden berer, welche fich ihres Befiges rubmten, ein furchtbares Instrument der Macht werden fonnte. Da diefer verwegene Entwurf nur mit den Baffen in der Sand tonnte burchgesett werden, so ward auf eben diefer Bersammlung befoloffen, eine militärische Macht aufzubringen, welche fic als= bann in einzelnen fleinen Saufen, um feinen Berbacht au erregen, aus allen Diftricten bes Ronigreichs in Blois gufam= menziehen follte, wo der Sof das Kruhjahr zubringen wurde. Da fic die aange Unternehmung als eine Religionsfache abschildern ließ, fo hielt man fich der fraftigften Mitwirfung ber Calvinisten versichert, deren Anzahl im Kontareich damals icon auf zwei Millionen geschatt murde. Aber auch viele ber aufrichtigften Katholiten jog man durch die Worftellung, bag es nur gegen die Guifen abgesehen fev, in die Berfcmorung. Um ben Prinzen von Condé, ale ben eigentlichen Chef ber gangen Unternehmung, der aber für tathsam bielt. für jest noch unsichtburzu bleiben, besto bester zu verbergen, gab ninn ihr einen untergeordneten, sichtbaren Anführer in der Person eines gewissen Anschen ans Perigord, den sein verwegener, in schlimmen handeln und Gefahren bewährter Muth, seine nermübete Thatigfeit, seine Berbindungen im Staat, und der Jusammenhang mit den ausgewunderten Calvinisten zu diesem Posten besonders geschickt machten. Verbechen hatber hatte derselbe längst schon die Nolle eines Flüchtlings spielen mussen, und die Kunst der Verborgenheit, welche sein jediger Auftrag von ihm forderte, zu seiner eigenen Erhaltung in Ausähung bringen lernen. Die ganze Partei kannte ihn als ein entschlossens, jedem kühnen Streich gewachsenes Subject, und die enthusiastische Zuversicht, die ihn selbst über jedes Hinderniß erhob, konnte sich von ihm aus allen Mitgliedern der Verschwörung mittheilen.

Die Borfebrungen murben aufe beste getroffen, und alle möglichen Bufalle im voraus in Berechnung gebracht, um bem Ungefähr fo wenig als möglich anzuvertrauen. Renaudie erbielt eine ausführliche Instruction, worin nichts vergessen mar, mas der Unternehmung einen gludlichen Ausschlag gufichern tonnte. Der eigentliche verborgene Rührer berfelben, bieß es. wurde fich nennen und öffentlich hervortreten, sobald es jur Ausführung tame. Bu Mantes in Bretagne, wo eben bamals bas Parlament feine Sigungen hielt, und eine Reihe von Luftbarfeiten, zu benen die Vermählungsfeier einiger Großen biefer Proving die aufällige Beranlaffung gab, die herbeistromende Menge schicklich entschuldigen konnte, versammelte Renaudie im Jahr 1560 feine Ebelleute. Aehnliche Umftande nusten wenige Jahre nachher die Guifen in Bruffel, um ihr Complot gegen den fpanischen Minister Granvella zu Stande zu bringen. In einer Rebe voll Beredfamteit und Keuer, welche und ber Gefichtschreiber be Thou aufbehalten bat, entbecte Renaubie benen, die es noch nicht wußten, die Absicht ihrer- Bufam= menberufung, und suchte bie Uebrigen zu einer thatigen Theilnahme anzufeuern. Richts wurde barin gespart, bie Buifen in das gehaffigfte Licht ju fegen, und mit argliftiger Aunst alle Uebel, von welchen die Nation feit ihrem Eintritt in Kranfreich beimgesucht worden, auf ihre Rechnung ge= forieben. 3br fcmarger Entwurf follte fenn, burd Entfer= nung der Prinzen vom Geblute, ber Berdienteften und Ebelften von des Ronige Derfon und ber Staateverwaltung, ben jungen Monarchen, beffen fcmächliche Verson, wie man fic merten ließ, in folden Sanden nicht am ficherften aufgehos ben mare, ju einem blinden Wertzeug ihres Willens ju machen, und, wenn es auch burch Ausrottung ber gangen fonigliden Ramilie gescheben follte, ihrem eigenen Geschlecht ben Weg zu bem frangofischen Throne zu bahnen. Dies ein= mal vorausgesett, mar feine Entschließung fo tubn, fein Schritt gegen fie fo ftrafbar, ben nicht die Ehre felbst und die reinste Liebe sum Staat rechtfertigen tonnte, ja gebot. "Bas mich betrifft," ichlog ber Redner mit dem beftigsten Hebergang, ... fo fomore ich, fo betheure ich und nehme den Simmel jum Beugen, baf ich weit entfernt bin, etwas gegen ben Mon= archen, gegen die Konigin, feine Mutter, gegen die Prinzen feines Bluts meder ju benten, noch ju reben, noch ju thun; aber ich betheure und fcmore, daß ich bis gu meinem letten hauch gegen die Eingriffe biefer Auslander vertheibigen werde die Majestät des Throns und die Freiheit des Vaterlandes."

Eine Erflarung diefer Art konnte ihren Einbrud auf Manner nicht verfehlen, die, durch fo viele Privatbeschwerden aufgebracht, von dem Schwindel der Zeit und einem blinden Religiondeifer hingeriffen, der heftigften Entschließungen fahls

maren. Alle wiederholten einstimmig biefen Gidichmur, ben fie idriftlich auffetten und burch Sandichlag und Umarmung befiegelten. Merkwurdig ift die Aehnlichkeit, welche fich zwischen bem Betragen biefer Berichworenen zu Nantes und bem Berfabren der Confoderirten in Bruffel entdeden lagt. Dort, wie bier, ift es ber rechtmäßige Oberberr, ben man gegen bie Anmaßungen feines Minifters zu vertheidigen fcheinen will, mabrend bag man fein Bebenten tragt, eines feiner beiligften Rechte, feine Freiheit in der Babl feiner Diener, zu franten: bort, wie bier, ift es ber Staat, ben man gegen Unterbrudung ficher zu ftellen fich bas Unfeben geben will, indem man ibn boch offenbar allen Schreckniffen eines Burgerfriege überliefert. Nachdem man über die zu nehmenden Magregeln einig mar. und ben 15 Mai 1560 jum Termin, die Stadt Blois zu bem Ort ber Bollitredung bestimmt hatte, ichied man auseinander, jeder Chelmann nach feiner Proving, um bie notbige Mann= ichaft in Bewegung zu feten. Dieß geschah mit bem besten Erfolge, und bas Gebeimnig bes Entwurfs litt nichts burch die Menge berer, die jur Bollftredung notbig waren. Soldat verdingte fich bem Capitan, ohne ben Reind zu miffen. gegen ben er zu fechten bestimmt mar. Aus ben entlegenern Provinzen fingen icon fleine Saufen an, zu marichiren, welche immer mehr anschwellten, je naber fie ihrem Stanborte fa-Truppen häuften fich icon im Mittelpunkte bes Reichs, während die Buifen zu Blois, wohin fie den Ronig gebracht batten, noch in forgloser Sicherheit schlummerten. Ein bunfler Bint, der fie vor einem ihnen drohenden Unschlage warnte, jog fie endlich aus diefer Rube, und vermochte fie, den Sof pon Blois nach Amboife zu verlegen, welche Stadt, ihrer Citabelle megen, gegen einen unvermutheten Ueberfall langer wie man boffte, zu behaupten war.

Diefer Querftrich konnte bloß eine fleine Abanderung in den Magregeln der Verschworenen bewirfen, aber im Befents lichen ihres Entwurfe nichts verandern. Alles ging ungebinbert feinen Bang, und nicht ihrer Bachfamteit, nicht ber Berratherei eines Mitverschworenen, dem blogen Bufall bantten: die Buisen ihre Errettung. Renaudie felbst beging die Unvorfictigfeit, einem Abvocaten zu Daris, mit Ramen Avenelles. feinem Freund, bei dem er wohnte, den gangen Anschlag gu offenbaren, und das furchtsame Bemiffen biefes Mannes verftattete ibm nicht, ein fo gefährliches Bebeimnif bei fich au behalten. Er entdedte es einem Bebeimidreiber bes Bergogs von Guife, der ihn in größter Gile nach Amboife ichaffen ließ. um dort feine Aussage vor dem Bergog zu wiederholen. Gogroß die Sorglofigkeit der Minister gemesen, so groß mar jest ihr Schreden, ihr Miftrauen, ihre Bermirrung. Bas fie um= gab, ward ihnen verdachtig. Bis in die Locher der Gefangniffefucte man, um bem Complot auf den Grund gn tommen. Beil man nicht mit Unrecht voraussente, daß die Chatillons um den Anschlag wüßten, so berief man sie unter einem schickli= den Bormand nach Amboife, in der hoffnung, sie hier beffer beobachten zu fonnen. Als man ihnen in Absicht ber gegen= martigen Umftande ihr Gutachten abforderte, bedachte Coligny fich nicht, aufe heftigfte gegen die Minifter ju reben, und bie Sache der Reformirten aufe lebhafteste zu verfechten. Seine Borftellungen, mit der gegenwärtigen Kurcht verbunden, wittten auch fo viel auf die Mehrheit bes Staatsraths, daß ein. Chiet abgefaßt murbe, welches die Reformirten, mit Ausnahmeihrer Prediger und Aller, die fich in gewaltthätige Anschläge eingelaffen, vor der Verfolgung in Sicherheit fette. Aber diefes Nothmittel fam jest ju fvat, und die Nachbarichaft von Um= doise fing an, sich mit Berschworenen anzufüllen. Conde felbft ericien in ftarter Begleitung an diefem Ort, um die Aufrührer im enticheibenden Augenblick unterftußen zu fonnen. Eine Ungahl berfelben, batte man ausgemacht, follte fich gang unbewaffnet, und unter bem Borgeben eine Bittidrift überreichen zu wollen, an den Thoren von Amboise melden, und, wofern fie teinen Biderstand fanden, mit Sulfe ihrer überlegenen Menge von ben Straffen und Ballen Befit nehmen. Aur Siderheit follten fie von einigen Schwadronen unterftust werden, die auf das erfte Beichen bes Widerftandes berbeieilen und in Berbindung mit dem um die Stadt berum verbreiteten Rugvolfe fich ber Thore bemächtigen murben. Indem dieg von außen ber vorginge, murben die in der Stadt felbit verborgenen, meiftens im Befolge bes Dringen verftedten Theilhaber der Berichwörung zu den Baffen greifen, und fich unverzüglich ber lothringischen Prinzen, lebendig ober tobt, verfichern. Der Dring von Conde zeigte fic bann offentlich als das Saupt der Vartei, und ergriff ohne Schwierigfeit bas Steuer ber Regierung.

Dieser ganze Operationsplan wurde dem Herzog von Guise verrätherischer Beise mitgetheilt, der sich dadurch in den Stand geseth sah, bestimmtere Maßregeln dagegen zu ergreisen. Er ließ schleunig Soldaten werben, und schickte allen Statthaltern der Provinzen Befehl zu, jeden Hausen von Bewassneten, der auf dem Bege nach Amboise begriffen sep, auszuheben. Der ganze Abel der Nachbarschaft wurde ausgeboten, sich zum Schutz des Monarchen zu bewassnen. Mittelst scheinbarer Aufträge wurden die Berdächtigsten entsernt, die Chatistons und der Prinz von Conds in Amboise selbst beschäftigt und von Kundsschaftern umringt, die königliche Leibwache abgewechselt, die zum Angriss bezeichneten Thore vermauert. Außerhalb der Stadt streisten zahlreiche fliegende Corps, die verdächtigen Ankömmlinge

gu zerstreuen ober nieberzuwerfen, und ber Galgen erwartete Jeben, ben bas Unglud traf, lebenbig in ihre Sanbe zu geratben.

Unter diesen nachtheiligen Umständen langte Renaudie vor Amboise an. Ein hause von Berschworenen folgte auf den andern, das Unglud ihrer vorangegangenen Brüder schreckte die Rommenden nicht ab. Der Anführer unterließ nichts, durch seine Gegenwart die Fechtenden zu ermuntern, die Berstreuten zu sammeln, die Fliehenden zum Stehen zu bewegen. Allein, und nur von einem einzigen Mann begleitet, streifte er durch das Feld umher, und wurde in diesem Justand von einem Trupp königlicher Reiter nach dem tapfersten Widerstand erschossen. Seinen Leichnam schaffte man nach Amboise, wo er mit der Aufschrift: "Haupt der Rebellen," am Galgen aufgeknüpft wurde.

Ein Edict folgte unmittelbar auf diesen Borfall, welches jebem feiner Miticuldigen, ber bie Baffen fogleich niederlegen murbe, Amnestie auficherte. 3m Bortrauen auf dasselbe machten fich Biele icon auf den Rudweg, fanden aber bald Urfache, es zu bereuen. Gin letter Berfuch, den die Burudgebliebenen gemacht hatten, fich ber Stadt Amboife zu bemachtigen, ber aber wie die vorigen vereitelt wurde, erschöpfte die Mäßigung ber Buifen, und brachte fie fo weit, bas tonigliche Bort ju Alle Provingstatthalter erhielten jest Befehl, widerrufen. fic auf die Burudtebrenden zu werfen, und in Amboife felbft ergingen bie fürchterlichften Proceduren gegen Jeden, ber ben Lothringern verbächtig mar. Sier, wie im gangen Ronigreiche, floß bas Blut ber Ungludlichen, bie oft taum bas Berbrechen mußten, um beffentwillen fie ben Tod erlitten. Obne alle Gerichtsform warf man fie, Arme und Rufe gebunden, in die Loire, weil die Sande der Rachrichter nicht mehr sureichen wollten. Nur Benige von hervorstechenderm Range behielt man der Justiz vor, um durch ihre solenne Berurtheilung das vorhergegangene Blutbad zu beschönigen.

Indem die Verschwörung ein fo unglückliches Ende nahm und so viele unwissende Bertzeuge derfelben der Rache der Buifen aufgeopfert murden, fpielte ber Dring von Conde, ber Schulbigfte von Allen und ber unfichtbare Lenter bes Banzen, feine Rolle mit beisviellofer Berftellungstunft, und magte es, bem Berbachte Eros zu bieten, ber ibn allgemein anklagte. Auf die Undurchdringlichkeit feines Gebeimniffes Ach ftubend, und überzeugt, daß die Tortur felbft feinen Anbangern nicht entreißen konnte, was fie nicht wußten, verlangte er Bebor bei dem Konige, und drang barauf, fich formlich und öffentlich rechtfertigen zu burfen. Er that diefes in Gegenwart des gangen Sofes und der auswärtigen Gefandten, welche ausbrücklich dazu gelaten waren, mit bem eblen Unwillen eines unschuldig Angeklagten, mit der gangen Reftig-Teit und Burde, melde fonft nur das Bemuftfenn einer gerechten Sache einzuflößen pfleat.

"Sollte," schloß er, "sollte Jemand verwegen genug senn, "mich als den Urheber der Verschwörung anzuklagen, zu beshaupten, daß ich damit umgegangen, die Franzosen gegen die "geheiligte Person ihres Königs aufzuwiegeln, so entsage ich "hiemit dem Borrechte meines Nanges, und din bereit, ihm "mit diesem Degen zu beweisen, daß er lügt." "Und ich," nahm Franz von Guise das Wort, "ich werde est nimmermehr "zugeben, daß ein so schwarzer Verdacht einen so großen Prinzzen entehre. Erlauben Sie mir also, Ihnen in diesem Zweizugehen, daß ein serschwörungen geendigt, welche die Geschichte Kennt, eben so merkwürdig durch ihren Zweit und durch das

große Schickfal, welches babei auf bem Spiele ftanb, als burd bie Berborgenheit und Lift, mit ber fie geleitet murbe.

Roch lange nachber blieben die Meinungen über die mabren Eriebfebern und ben eigentlichen 3med biefer Berichmorung getheilt: ber Privatvortheil beiber Parteien verleitete fie. ben richtigen Gefichtebunft zu verfälichen. Wenn bie Reformirten in ihren öffentlichen Schriften ausbreiteten, bag einzig und Mein ber Berdruß über die unerträgliche Torannei ber Guifen fie bewaffnet babe, und ber Gedante fern von ihnen gemefen fen, durch gewaltsame Mittel die Religionefreiheit durchzuseben, fo wurde im Gegentheil die Berichwörung in ben foniglichen Briefen als gegen die Verfon des Monarchen felbft und gegen bas gange fonigliche Saus gerichtet vorgestellt, welche nichts Geringeres erzielt haben folle, als die Monarchie augleich mit ber tatholischen Religion umzusturzen, und Kranfreich in einen der Schweiz ähnlichen Republifenbund zu verwandeln. Es scheint, daß der beffere Theil der Nation anders davon geurtheilt, und nur die Berlegenheit ber Buifen fich binter Diefen Borwand geflüchtet babe, um dem allgemein gegen fie ermachenden Unwillen eine andere Richtung zu geben. Das Mitleid mit ben Unglücklichen, die ihre Rachfucht fo graufam babin geopfert batte, machte auch fogar eifrige Ratholifen geneigt, die Schuld berfelben zu verringern, und die Proteftanten fühn genug, ihren Untheil an dem Complot laut gu betennen. Diese ungunftige Stimmung ber Gemuther erinnerte die Minister nachdrudlicher, als offenbare Gewalt es nimmermehr gefonnt batte, daß es Beit fen, fich ju maßigen; und fo verschaffte felbit der Keblichlag bes Complote von Amboile ben Calvinifien im Konigreiche, auf eine Beit lang wenigstens, eine gelindere Behandlung.

Um, wie man vorgab, den Samen ber Unruhen zu erftiden. .

und auf einem friedlichen Beg bas Konigreich ju beruhigen. perfiel man barauf, mit den Bornehmften bes Reichs eine Berathichlagung anzustellen. Bu biefem Ende beriefen bie Minifter die Dringen des Gebluts, den boben Abel, die Ordends ritter und die vornehmften Magistrateversonen nach Kontaine= bleau, wo jene wichtigen Materien verhandelt werden follten. Diefe Berfammlung erfüllte aber meder bie Ermartuna ber Nation, noch bie Buniche ber Guifen, meil bas Diftrauen ber Bourbons ihnen nicht erlaubte, darauf zu erscheinen, und die übrigen Anführer der migvergnügten Vartei, die den Ruf nicht wohl ausschlagen tonnten, den Rrieg auf die Bersammlung mitbrachten, und durch ein gablreiches, gewaffnetes Gefolge die Gegenvartei in Berlegenheit festen. Aus den nachberigen Schritten ber Minister mochte man ben Argwohn ber Pringen für nicht fo gang ungegründet balten, welche diese gange Bersammlung nur als einen Staatsstreich ber Guifen betrachteten, um die Saupter der Migvergnügten ohne Blutvergießen in Einer Schlinge ju fangen. Da bie gute Berfaffung ibrer Gegner biefen Anschlag vereitelte, fo ging die Versammlung selbst in unnüben Kormalitäten und leeren Bezanten vorüber, und gulet murben die ftreitigen Dunfte bis zu einem allgemeinen Reichstag zurückgelegt, welcher mit nächstem in der Stadt Orleans eröffnet werden follte.

Jeber Theil, voll Mistrauen gegen den andern, benutte bie Zwischenzeit, sich in Bertheibigungestand zu setzen, und an dem Untergang seiner Gegner zu arbeiten. Der Fehlschlag des Complote von Amboise hatte den Intriguen des Prinzen von Conde fein Ziel setzen können. In Dauphine, Provence und andern Gegenden brachte er durch seine geheimen Unterhandler die Calvinisten in Bewegung, und ließ seine Anhänger zu den Waffen greisen. Seinerseits ließ der Perzog von Guise die

ibm verdächtigen Plate mit Truppen besehen, veranderte bie Befehlshaber ber Keftungen, und fparte weder Geld noch Dube. von jedem Schritt der Bourbons Wiffenschaft zu erhalten. Mehrere ihrer Unterhandler murden mirflich entbect und in Kesseln geworfen; verschiedene wichtige Paviere, welche über die Machinationen bes Prinzen Licht gaben, geriethen in feine Sande. Dadurch gelang es ibm, den verderblichen Unichlagen auf die Spur au tommen, welche Conde gegen ibn ichmiebete. und auf bem Reichotag zu Orleans Willens mar, zur Ausführung zu bringen. Eben diefer Reichstag beunruhigte bie Bourbons nicht wenig, welche gleichviel babei zu magen ichienen. fie mochten fich bavon ausschließen, oder auf bemfelben ericheis Beigerten fie fich, ben wiederholten Mahnungen bes Roniad zu gehorden, fo batten fie Alles für ihre Befigungen. überlieferten fie fich ibren Reinden, fo hatten fie nicht minder für ihre perfonliche Sicherheit zu fürchten. Rach langen Berathichlagungen blieb es endlich bei dem Letten, und beide Bourbons entichloffen fich zu biefem unglücklichen Bang.

Unter traurigen Borbedeutungen näherte sich dieser Reichstag, und statt des wechselseitigen Bertrauens, welches so nothig war, Haupt und Glieder zu Einem Zweck zu vereinigen, und durch gegenseitige Nachgiebigkeit den Grund zu einer dauershaften Versöhnung zu legen, erfüllten Argwohn und Erbitterung die Gemüther. Anstatt der erwarteten Gesinnungen des Friedens brachte jeder Theil ein unversöhnliches Herz und schwarze Anschläge in die Versammlung mit, und das Heiligthum der Sicherheit und Ruhe war zu einem blutigen Schauplat des Verraths und der Nache erforen. Furcht vor Nachstellungen, welche die Guisen unaushörlich ihm vorspiegelten, vergistete die Ruhe des Königs, der in der Blüthe seiner Leinstellungen dahinwelkte, von seinen nächsten Verwandten der

gegen sich gezogen, und, unter allen Borzeichen des öffentlichen Clends, unter seinen Füßen das Grab sich schon öffnen sah. Melancholisch und Unglud weiffagend war sein Einzug in die Stadt Orleans, und das dumpse Setöse von Sewaffneten erftickte jeden Ausbruch der Freude. Die ganze Stadt murde sogleich mit Soldaten angefüllt, welche jedes Thor, jede Straße besehten. So ungewöhnliche Anstalten verbreiteten überall Untruhe und Angst, und ließen einen sinstern Anschlag im hinterbalte befürchten.

Das Gerücht bavon drang bis zu den Bourbons, noch ehe fie Orleans erreicht hatten, und machte fie eine Zeit lang unsichtiffig, ob fie die Reise bahin fortseten follten.

Aber hatten sie auch ihren Borsat geandert, so tam bie Rene jest zu spat; denn ein Observationscorps des Königs, welches von allen Seiten sie umringte, hatte ihnen bereits jeden Rudweg abgeschnitten. So erschienen sie am 30 October 1560 zu Orleans, begleitet von dem Cardinal von Bourbon, ihrem Bruder, den ihnen der König mit den heiligsten Versicherungen seiner aufrichtigen Absschied untschen entgegen gesandt hatte.

Der Empfang, ben sie erhielten, widersprach diesen Bersicherungen sehr. Schon von weitem verkündigte ihnen die frostige Miene der Minister und die Verlegenheit der Hofleute ihren Fall. Finsterer Ernst malte sich auf dem Gesichte des Monarchen, als sie vor ihn traten, ihn zu begrüßen, welcher bald gegen den Prinzen in die heftigsten Anklagen ausbrach. Alle Verbrechen, deren man Lestern bezichtigte, wurden ihm der Neihe nach vorgeworfen, und der Befehl zu seiner Verhaftung ist ausgesprochen, ehe erzeit hat, auf diese überraschenden Beschuldigungen zu antworten.

Ein fo rafcher Schritt burfte nicht bloß gur Salfte gethan werben. Papiere, die wider ben Befangenen zeugten, waren

foon in Bereitschaft, und alle Aussagen gesammelt, welche ibn jum Berbrecher machten; nichts fehlte als die Korm bes Ge richts. Bu biefem Ende fette man eine außerordentliche Commission nieder, welche aus dem Variser Varlament gezogen war, und den Rangler von Sopital an ihrer Spige hatte. Bergebens berief fich ber Angeflagte auf bas Borrecht feiner Beburt, nach welcher er nur von dem Ronige felbit, den Dairs und dem Varlamente bei voller Sigung gerichtet merden fonnte. Man amang ibn, au antworten, und gebrauchte dabei noch die Arglift, über einen Vrivatauffat, ber nur für feinen Abvocaten bestimmt, aber unglücklicherweise von bes Vringen Sand unterzeichnet war, als über eine formliche gerichtliche Bertheidigung Kruchtlos blieben die Verwendungen feiner zu erkennen. Freunde, feiner Kamilie; vergeblich der Auffall feiner Gemablin por dem Ronige, ber in dem Dringen nur ben Rauber feiner Arone, feinen Mörder erblicte. Bergeblich erniedrigte fich ber Ronig von Navarra vor den Guifen felbft, die ihn mit Berachtung und Barte gurudwiesen. Indem er fur bas Leben eines Bruders fiehte, bing ber Dold ber Berrather an einem bunnen Saare über feinem eigenen Saupte. In den eigenen Rimmern bes Monarden erwartete ibn eine Rotte von Meuchels mördern, welche, der genommenen Abrede gemäß, über ibn berfallen follten, fobald ber Ronig burch einen heftigen Bant mit bemfelben ihnen das Beichen bagu gabe. Das Beichen fam nicht, und Unton von Navarra ging unbeschäbigt aus bem Cabinet bes Monarchen, der zwar unedel genug, einen Meuchels mord zu beschließen, doch zu verzagt mar, benselben in feinem Beifenn vollstreden zu laffen.

Entschlossener gingen die Guisen gegen Conde zu Berte, um so mehr, da die hinsinkende Gesundheit des Monarchen sie eiten bieg. Das Todesurtheil war gegen ihn gesprochen, die Sentenz von einem Thetle der Richter schon unterzeichnet, als man den König auf einmal rettungslos darnieder liegen sah. Dieser entschiedende Umstand machte die Segner des Prinzen stußig, und erweckte den Muth seiner Freunde; bald erfuhr der Berurtheilte selbst die Birkungen davon in seinem Gefängnis. Mit bewundernswürdigem Gleichmuth und unbewölkter helterteit des Geistes erwartete er hier, von der ganzen Welt abgesondert und von lauernden, seindseligen Wächtern umringt, den Ausschlag seines Schickslaß, als ihm unerwartet Vorschläge zu einem Vergleich mit den Guisen gethan wurden. "Kein Vergleich," erwiederte er, "als mit der Degenspise." Der zur rechten Zeit einfallende Tod des Monarchen ersparte es ihm, dieses unglückliche Wort mit seinem Kopfe zu bezahlen.

Krang II hatte den Thron in so garter Jugend bestiegen, unter fo menia gunftigen Umftanden und bei fo mantender Befundheit befeffen und fo fcnell wieder geräumt, daß man Unstand nehmen muß, ihn wegen der Unruhen anzuklagen, die feine furze Regierung fo fturmifc machten, und fich auf feinen Nachfolger vererbten. Gin willenlofes Organ ber Ronigin, feiner Mutter, und ber Guifen, feiner Dheime, zeigte er fich auf ber politischen Bubne nur, um medanisch die Rolle berausagen, welche man ihn einlernen ließ, und zu viel war es wohl von feinen mittelmäßigen Gaben geforbert, bas lugnerische Gewebe au durchreißen, worin die Arglift der Buifen ibm die Babrbeit verbullte. Mur ein einziges Mal ichien es, als ob fein natur= licher Berftand und feine Gutmuthigfeit bie betrügerifchen Runfte feiner Minifter zu nichte machen wollte. Die allgemeine und heftige Erbitterung, welche bei bem Complot von Amboife fictbar wurde, fonnte, wie febr auch die Buifen ibn buteten. bem jungen Monarchen fein Geheimniß bleiben. Gein Berg fagte ibm, daß biefer Ausbruch bes Unwillens nimmermehr ibm felbst gelten konnte, ber noch zu wenig gehandelt hatte, um Jemands Jorn zu verdienen. "Bas hab' ich benn gegen mein Bolk verbrochen," fragte er seine Oheime voll Erstaunen, "daß es so sehr gegen mich wüthet? Ich will seine Beschwerden vernehmen, und ihm Recht verschaffen. — Mir daucht," suhr er fort, "es liegt am Tage, daß ihr dabei gemeint sepb. Es wäre mir wirklich lieb, ihr entserntet euch eine Zeitlang aus meiner Gegenwart, damit es sich auskläre, wem von und beiden es eigentlich gilt." Aber zu einer solchen Probe bezeugten die Guisen keine Lust, und es blieb bei dieser stüchtigen Regung.

Kranz II mar ohne Nachtommenschaft gestorben, und bas Scepter tam an den zweiten von Beinriche Sohnen, einen Dringen von nicht mehr als gebn Jahren, jenen unglücklichen Sungling, beffen Namen bas Blutbad ber Bartholomausnacht einer ichrectlichen Unfterblichfeit weiht. Unter ungluchvollen Beiden begann biefe finftere Regierung. Ein naber Bermanbter bes Monarchen an ber Schwelle bes Blutgeruftes, ein anderer and ben Sanden der Meuchelmorder nur eben durch einen Bufall entronnen: beide Sälften der Nation gegen einander im Aufruhr begriffen, und ein Theil derfelben icon die Sand am Schwert; die Kadel des Kanatismus geschwungen; von ferne icon bas boble Donnern eines burgerlichen Kriegs; ber gange Staat auf dem Wege zu feiner Bertrummerung; Verratherei im Annern bes Sofes, im Innern der foniglichen Kamilie 3wiefpalt und Aramobn. 3m Charafter ber Nation eine widerfprechende fcredliche Mifchung von blindem Aberglauben, von lächerlicher Muftit und von Kreigeisterei; von Robigfeit ber Befühle und verfeinerter Sinnlichkeit; hier die Ropfe durch eine fanatische Mondereligion verfinstert, dort burch einen noch schlimmern Unglauben der Charafter verwildert; beide Extreme

bes Bahnfinne in fürchterlichem Bunbe gepaart. Unter ben Großen felbit mordgewohnte Sande, truggewohnte Lippen. naturmidrige emporende Lafter, die bald genug alle Claffen bes Bolts mit ihrem Gifte durchbringen werben. Auf bem Throne ein Unmundiger, in machiavellischen Runften aufgefäugt. beranmachiend unter burgerlichen Sturmen, burch Rangtifer und Schmeichler erzogen, unterrichtet im Betruge, unbefannt mit bem Geborfam eines gludlichen Bolts, ungeübt im Berwiben, nur burch bas ichredliche Recht bes Strafens feines Berricheramtes fic bewußt, durch Rrieg und Benfer vertraut gemacht mit dem Blut feiner Unterthanen! - Bon den Drang= falen eines offenbaren Rrieges fturat ber ungludvolle Staat in bie fdredliche Schlinge einer verborgen lauernden Berfdwörung: von der Angrebie einer vormundschaftlichen Regierung befreit ibn nur eine furze fürchterliche Rube, mabrend welcher ber Meudelmord feine Dolde foleift. Franfreiche traurigfter Beitraum beginnt mit der Thronbesteigung Rarls IX. um über ein Menschenalter lang zu dauern, und nicht eber als in der glorreichen Regierung Beinrichs von Navarra zu endigen.

Der Tod ihres Erstebornen und Karls IX zartes Alter führten die Königin Mutter, Katharina von Medicis, auf den politischen Schauplah, eine neue Staatstunst und neue Scenen des Elends mit ihr. Diese Fürstin, geizig nach Herrschaft, zur Intrigue geboren, ausgelernt im Betrug, Meisterin in allen Künsten der Berstellung, hatte mit Ungeduld die Fesseln ertragen, welche der Alles verdrängende Despotismus der Guisen ihrer herrschenden Leidenschaft anlegte. Unterwürfig und einsschweichelnd gegen sie, so lange sie des Beistands der Königin wider Montmorency und die Prinzen von Bourbon bedurften, nernachlässisten sie dieselbe, sobald sie sich nur in ihrer usur waten Würde bestelltgt sahen. Durch Tremblinge sich aus dem

Bertrauen ibred Cobned verdranat und die wichtigften Gtaatd: geschäfte ohne sie verhandelt zu feben, war eine zu empfindliche Rrantung ihrer Berrichbegierbe, um mit Belaffenheit ertragen ju werden. Wichtig ju fevn, mar ihre berrichende Reigung: ibre Glückseligkeit, jeder Partei nothwendig fich zu miffen. Nichts gab es, mas fie nicht diefer Reigung aufopferte, aber alle ibre Thatiateit mar aufdas Keld der Intrique eingeschränkt. wo fie ihre Talente glangend entwickeln fonnte. Die Intrique allein war ihr wichtig, gleichgultig die Menschen. Als Regentin bes Reichs und Mutter von brei Ronigen mit ber miflichen Bflicht beladen, die angefochtene Autorität ihres Saufes gegen muthende Varteien zu behaupten, hatte fie dem Trop der Großen nur Berichlagenheit, ber Gewalt nur Lift entgegen zu feben. In der Mitte awischen den streitenden Factionen der Buifen und der Pringen von Bourbon beobachtete fie lange Beit eine unsichere Staatskunft, unfähig nach einem festen und unwider= ruflichen Dlane zu bandeln. Seute, wenn der Berdruf über bie Buifen ihr Gemuth beherrichte, ber reformirten Partei bin= gegeben, errothete fie morgen nicht, wenn ibr Bortheil es beischte, fich eben diesen Buifen, die ihrer Neigung zu schmei= deln gewußt hatten, ju einem Werkzeug baju ju borgen. Dann stand fie feinen Augenblick an, alle Gebeimniffe preistugeben. bie ein unvorsichtiges Bertrauen bei ihr niedergelegt hatte. Rur ein einziges Lafter beherrichte fie, aber welches die Mutter ift von allen: swifden Bos und Gut feinen Unterfdied gu tennen. Die Zeitumstände frielten mit ihrer Moralität, und ber Augenblick fand fie gleich geneigt zur Unmenschlichkeit und zur Milde, jur Demuth und jum Stoly, jur Babrbeit und jur Luge. Unter ber Berrichaft ihres Gigennuges fand jede andere Leidenschaft, und selbst die Rachfucht, wenn das Juteresse es forberte, mußte schweigen. Ein fürchterlicher Charafter, nicht weniger emporend, ale jene verrufenen Scheusale ber Geschichte, welche ein plumper Pinfel ine Ungeheuer malt.

Aber indem ihr alle fittlichen Tugenben fehlten, vereinigte fie alle Talente ihred Standes, alle Tugenden ber Berbaltniffe. alle Borguge bes Beiftes, welche fich mit einem folden Charafter vertragen; aber fie entweihte alle, indem fie fie zu Werfzeugen biefes Charafters erniedriate. Majeftat und fonialicher Anftand fprach aus ihr; glangend und geschmachvoll mar Alles, mas fie anordnete: bingeriffen jeder Blid, der nur nicht in ihre Seele fiel: Alles, was fic ibr nabte, von der Anmuth ibres Umgangs, von dem geistreichen Inhalt ihred Gespräche, von ihrer guvortommenden Gute bezaubert. Die mar der frangofische Sof fo glanzvoll gemefen, als feitbem Ratharina Ronigin biefes Sofes Alle verfeinerten Sitten Italiens verpflanzte fie auf frangofischen Boben, und ein froblicher Leichtfinn berrichte an ihrem Sofe, felbit unter ben Schrechniffen bes Kanatismus und mitten im Jammer des burgerlichen Rriegs. Jede Runft fand Aufmunterung bei ibr, jedes andere Berdienft, als um die aute Sache, Bewunderung. Aber im Gefolge ber Boblthaten. bie fie ihrem neuen Vaterlande brachte, verbargen fich gefahr= liche Gifte, welche bie Sitten ber Nation anstecten und in ben Ropfen einen ungludlichen Schwindel erregten. Die Jugend bes Dofes, burch fie von bem Amange ber alten Sitte befreit und zur Ungebundenheit eingeweiht, überließ fich balb obne Rudhalt ihrem Sange gum Bergnugen: mit dem Dute ber Abnen lernte man nur zu bald ihre Schambaftigfeit und Tugend ablegen. Betrug und Kalichheit verdrängten aus bem gefellichaftlichen Umgang die eble Wahrheit der Ritterzeiten. und bas toftbarfte Vallabium bes Staats. Treu und Glauben, verlor fich, wie aus bem Innern ber Kamilien, fo aus bem offentlichen Leben. Durch den Geschmad an aftrologischen Eraumereien, welchen sie mit sich aus ihrem Baterlande brachte, führte sie dem Aberglauben eine machtige Berkärkung zu; diese Thorheit des Hoss stieg schuell zu den untersten Classenherab, um zuleht ein verderbliches Instrument in der Handdes Fanatismus zu werden. Aber das traurigste Geschent, das sie Frankreich machte, waren dest Könige, ihre Sohne, die sie in ihrem Geiste erzog, und mit ihren Grundsähen auf den Thron sehte.

Die Gefebe ber Natur und bes Staats riefen die Konigine Ratharina, mabrend ber Minderjabrigfeit ihred Cohned, gur Regenticaft, aber die Umftanbe, unter welchen fie banon, Beffenehmen follte, folugen ihren Muth febr barnieber. Die Standemaren in Orleans versammelt, ber Beift ber Unabbangigfeit. erwacht, und zwei mächtige Varteien gegen einander zum Rampfe. gerüftet. Nach Berrichaft ftrebten die Baupter beider Ractionen: keine königliche Gewalt war da, um dazwischen zu treten und ihren Ebraeix zu beschränken; und die Anordnung der por= mundschaftlichen Regierung, die jenen Mangel erfeten sollte. tonnte nur das Bert ihrer beiberfeitigen Uebereinstimmung. werden. Der König mar noch nicht todt, als fich Ratharina von beiden Theilen, heftig angegangen, und zu den entgegen=. gefestesten Magregeln aufgefordert fab. Die Guisen und ihr Anhang, podend auf die Sulfe ber Stande, beren größter Theil von ihnen gewonnen war, geftugt auf ben Beiftanb ber gangen fatholischen Partei, lagen ihr bringend an, die Senteng. gegen den Vringen von Condé vollstrecken zu laffen, und mit. Diesem einzigen Streiche bas Bourbon'iche Saus ju gerschmete: tern, deffen furchtbares Aufftreben ihr eigenes bedrohte. Auf der andern Seite bestürmte sie Anton von Navarra, die ihr Jufallende Macht zur Rettung feines Bruders anzuwenden. und sich dadurch der Unterwürfigkeit seiner ganzen Partei ba-Edillere fammtl. Werte. XI

versichern. Keinem von beiben Theilen fiel es ein, die Ansprüche der Königin auf die Regentschaft anzusechten. Das nachtheilige Berhältniß, in welchem der Tod des Königs die Prinzen von Bourdon überraschte, mochte sie abschrecken, für sich selbst, wie sie sonst wohl gethan hätten, nach diesem Ziele zu streben; deswegen verhielten sie sich lieber stumm, um nicht durch die Zweisel, die sie gegen die Rechte Katharinens erregt haben würden, dem Ehrgeiz der Guisen eine Ermunterung zu geben. Auch die Guisen wollten durch ihren Widerspruch nicht gern Gefahr lausen, der Nation die nähern Rechte der Bourdons in Erinnerung zu bringen. Durch schweigende Anersennung der Rechte Katharinens schlossen beide Parteien einander gegenseitig von der Competenz aus, und jede hosste, unter dem Namen der Königin ihre ehrgeizigen Absichten beichter erreichen zu können.

Ratharing, burd bie meifen Rathichlage bes Ranglers pon Sopital geleitet, ermählte den staatsflugen Ausweg, fich feiner von den beiden Varteien zum Werfzeug gegen die andere berzugeben, und burch ein moblgemähltes Mittel amifchen beiben ben Reifter über fie zu fpielen. Indem fie ben Pringen von Conde ber ungeftumen Rachfucht feiner Gegner entrig, machte fie Diefen wichtigen Dienft bei bem Ronia von Navarra geltend. und verficerte die Lothringischen Prinzen ihres mächtigsten Beiftands, wenn fic bie Bourbons unter ber neuen Regierung an die Mighandlungen, welche fie unter ber vorigen erlitten, thatlich erinnern follten. Mit Sulfe biefer Staatstunft fab fie fich, unmittelbar nach dem Absterben bes Monarchen, ohne Jemands Widerspruch und felbst obne Buthun ber in Orleans versammelten Stände, die unthatig biefer wichtigen Begebenbeit Bufaben, im Befit ber Regentichaft, und ber erfte Gebrauch, den fie bavon machte, war, burch Emporbebung ber Bourbons das Gleichgewicht zwischen beiben Parteien wieder herzustellen. Conde verließ unter ehrenvollen Bedingungen sein Gefängniß, um auf den Gutern seines Bruders die Zeit seiner Nechtsertigung abzuwarten; dem König von Navarra wurde mit dem Posten eines Generallieutenants des Königreichs ein wichtiger Zweig der höchsten Gewalt übergeben. Die Guisen retteten wenigstens ihre künftigen Hoffnungen, indem sie sich bei Hofe behaupteten, und konnten der Königin wider den Ehrgeiz der Bourbons zu einer mächtigen Stüße dienen.

Ein Schein von Rube febrte jest amar gurud, aber viel feblte noch, ein aufrichtiges Bertrauen zwischen fo febr permundeten Gemuthern zu begrunden. Um dief zu bemertstelligen, marf man die Augen auf den Connetable von Monts morency, ben ber Defpotismus ber Buifen unter ber vorigen. Regierung entfernt gehalten hatte, und die Thronveranderung jest auf feinen alten Schauplas gurudführte. Boll reblichen Cifere für bas Befte bes Baterlandes, feinem Ronig treu wie feinem Glauben, mar Montmorency just der Mann, der zwischen Die Regentin und ihren Minister in die Mitte treten, ihre Ausfohnung verburgen, und die Drivatzwede beider dem Beften bes Staats unterwerfen tonnte. Die Stadt Orleans, von Soldaten angefüllt, wodurch die Buffen ihre Begner geschreckt und den Reichstag beherricht batten, zeigte überall noch Spuren bes Rriegs, als ber Connetable bavor anlangte, und foaleich die Wache an ben Thoren verabschiedete. "Mein herr und Ronig," fagte er, "wird fortan in voller Sicherheit und obne Leibmache in feinemganzen Königreich bin- und bermandeln. "-"Kürchten Sie nichts, Sire!" redete er den jungen Monarchen an, ein Anie por ibm bengend und feine Sand fuffend, auf die er Thranen fallen ließ. "Laffen Sie fich von ben gegenwärtigen Unruben nicht in Schreden feben. Dein Leben geb' ich bin und alle Ihre auten Unterthanen mit mir, Ihnen die Krone zu erhalten." - Much bielt er insofern unverzäglich Bort. bak er bie fünftige Reichsvermaltung auf einen gesehmäßigen Auf fette, und die Grangen der Gemalt zwifden der Ronigin Mutter und bem Ronig von Navarra bestimmen half. Der Reichstag von Orleans, in feiner andern Ablicht ausammen berufen, als um die Bringen von Bourbon in bie Kalle gu loden, und mußig, fobald jene Absicht vereitelt mar, wurde jest nach dem theatralischen Gepränge einiger unnüßen Beratbfolganngen aufgehoben, um fich im Dai bestelben Sabre aufe neue zu versammeln. Gerechtfertigt und im vollen Glange feines vorigen Unfebens ericbien ber Dring von Condo wieder am Sof, um über feine Keinde zu triumpbiren. Seine Partei erhielt an bem Connetable eine machtige Berftarfung. Gebe Belegenheit murbe nunmehr bervorgefucht, um die alten Minifter ju franten, und Alles ichien fich ju ibrem Untergang vereinigen zu wollen. Ja, wenig fehlte, daß die nun berrichende Wartei die Regentin nicht in die Nothwendigkeit gefett batte, amifchen Bertreibung ber Lothringer und bem Berluft ibrer Regentschaft zu mablen.

Die Staatstlugheit der Königin hielt in diesem Sturme zwar die Guisen noch aufrecht, weil für sie selbst, für die Monarchie, vielleicht auch für die Religion Alles zu fürchten war, sobald sie jene durch die Bourbon'sche Faction unterdrücken ließ. Aber eine so schwache und wandelbare Stüte konnte die Guisen nicht beruhigen, und noch weniger konnte die untergeordnete Rolle, mit welcher sie vorlieb nehmen mußten, ihre Ehrsucht befriedigen. Auch hatten sie es nicht au Chätigkeit sehlen laffen, die Protection der Königin sich künftig entbehrlich zu machen, und der voreilige Triumph ihrer Gegner mußte ihnen selbst dazu helsen, ihre Partei zu verstärken. Der haß ihrer Keinde,

nicht aufrieden, fie vom Ruber ber Regierung verbrangt gu baben, ftredte nun auch bie Sand nach ihren Reichthumern aus. und forberte Rechenschaft von den Geschenten und Gnadengelbern, welche die lothringischen Bringen und ihre Unbanger unter ben borbergebenden Regierungen zu erpreffen gewußt batten. Durch biefe Korberung mar außer den Buifen noch bie herzogin von Balentinois, ber Mariciall von St. Anbre, ein Gunftling Beinriche II, und jum Unglud ber Connetable felbit angegriffen, welcher fich die Kreigebigfeit Beinrichs aufs befte zu Rute gemacht hatte, und noch außerdem durch feinen Sohn mit dem Saufe ber Bergogin in Bermandtichaft ftand. Religionseifer mar die einzige Schwäche, und Sabsucht bas einzige Lafter, welches die Tugenden bes Montmorency beflecte, und wodurch er ben hinterliftigen Intriquen der Buifen eine Blofe gab. Die Buifen, mit bem Marichall und der Bergogin burch gemeinschaftliches Intereffe verfnupft, benutten biefen Umftand, um den Connetable ju ihrer Partei ju gieben, und es gelang ihnen nach Bunfch, indem fie doppelte Triebfebern bes Beiges und bes Religionseifers bei ihm in Bewegung festen. Mit graliftiger Kunft ichilderten fie ihm den Angriff ber Calviniften auf ihre Beligungen als einen Edritt ab, ber jum Untergang des fatholischen Glaubens abgiele, und ber bethorte Greis ging um fo leichter in Diefe Schlinge, je mehr ibm die Begunftigungen foon miffallen batten, welche die Regentin feit einiger Beit ben Calvinisten öffentlich angebeiben ließ. Bu diesem Betragen ber Ronigin, welches fo wenig mit ihrer übrigen Denkungbart übereinstimmte, batten bie Buifen felbit durch ihr verbächtiges Einverstandniß mit Obilivo II. Ronia von Spanien, die Beranlaffung gegeben. Diefer furcht: bare Nachbar Franfreiche, beffen unersattliche herrichlucht und Bergrößerungsbegierde fremde Staaten mit lufternem Auge periclang, indem er feine eigenen Befigungen nicht zu behaupe ten mußte, batte auf bie inneren Angelegenheiten biefes Reichs foon langit feine Blide geheftet, mit Bohlgefallen den Sturmen sugefeben, die es ericutterten, und burch die ertauften Bertzeuge feiner Abnichten den Saß der Factionen voll Arglift unterhalten. Unter bem Titel eines Beidugers besvotisirte et Frankreid. Ein spanischer Ambassadeur schrieb in den Mauern von Paris ben Ratbolifen bas Betragen vor, welches fie in Abnot ihrer Gegner zu beobachten batten, verwarf oder billigte ihre Magregeln, je nachbem fie mit dem Bortheile feines herrn übereinstimmten, und svielte öffentlich und ohne Scheu ben Minister. Die Vringen von Lothringen bielten fic aufe engste an denfelben angeschloffen, und feine wichtige Entschließung wurde von ihnen gefaßt, an welcher ber fpanische Sof nicht Theil genommen batte. Sobald die Berbindung ber Buifen und des Maricalle von St. Andre mit Montmorence, welche unter dem Namen bes Triumpirate befannt ift. ju Stande getommen mar, fo ertannten fie, wie man ihnen Schuld gibt. ben Ronig von Spanien ale ihr Oberhaupt, ber fie im Nothfall mit einer Armee unterftuben follte. Go erbub fic aus bem Busammenfluffe zweier fonft ftreitenden Ractionen eine neue furchtbare Macht in bem Konigreich, die, von dem gangen fatholischen Theil ber Nation unterftugt, bas Gleichgewicht in Befahr fette, welches zwischen betben Religionsparteien berpor au bringen Ratharina fo bemuht gemefen mar. Gie nabm baber auch iest zu ihrem gewöhnlichen Mittel, zu Unterhandlungen, ihre Buffucht, um die getrennten Gemuther wenigftens in ber Abhängigfeit von ihr felbst zu erhalten. Bu allen Streitigfeiten ber Parteren mußte die Religion gewöhnlich ben Ramen geben, weil diese allein es war, mas die Katholifen des Königreichs an die Buifen, und die Reformirten an die

Bourbond feffelte. Die Ueberlegenheit, welche das Triumviret au erlangen ichien, bedrobte ben reformirten Theil mit einer neuen Unterdrudung, die Widerfeslichfeit des lettern bas gange Ronigreich mit einem innerlichen Rrieg, und einzelne fleine Befecte amifchen beiden Religionsparteien, einzelne Emporungen in der Sauptstadt, wie in mehreren Provingen, maren icon Borläufer besfelben. Ratharing that Alles, um bie ausbrechenbe Klamme zu erstiden, und es gelang endlich ihren fortgefesten Bemühungen, ein Edict zu Stande zu bringen, meldes die Reformirten zwar von der Kurcht befreite, ihre Ueberzeugungen mit dem Tode zu bugen, aber ihnen nichtsbestoweniger jede Ausabung ihres Gottesbienftes und befonders die Berfammlungen unterfagte, um welche fie fo bringend gebeten batten. Daburd mard freilich für die reformirte Vartei nur febr menia gemon= nen, aber doch fürs erfte ber gefährliche Ausbruch ihrer Berameiflung gehemmt, und amifchen den Sauptern ber Parteien am Sofe einescheinbare Berfohnung vorbereitet, melde freilich bemies, wie wenig bas Schicfal ihrer Glaubensgenoffen, welches fie doch beständig im Munde führten, den Anführern der Sugenotten wirklich ju Bergen ging. Die meifte Mube toftete bie Ansaleidung, welche zwischen bem Dringen von Conbe unb bem Bergog von Buife unternommen mard, und ber Ronig felbit murbe angewiesen, fich ind Mittel au ichlagen. Nachben man zuvor über Worte, Gebarden und Sandlungen übereingefommen war, wurde bie Romobie in Beifen bes Ronigs eröffnet. "Erzählt und," fagte biefer jum Bergog von Guife. "wie es in Orleans eigentlich jugegangen ift?" Und nun machte ber Bergog von dem damaligen Berfahren gegen ben Dringen eine folde fünftliche Schilderung, welche ibn felbft von jebem Antheil bavon reinigte, und alle Soulb auf ben verftorbenen König mälzte. — "Wer es auch fen, ber mir biefe

Beschimpfung jufügte," antwortete Conde, gegen ben herzog gewendet, "so erklare ich ihn für einen Frevler und einen Riederträchtigen." — "Ich auch," erwiederte der herzog; "aber mich trifft das nicht."

Die Regentschaft der Königin Katharina war die Periode der Unterhandlungen. Was diese nicht ausrichteten, sollte der Reichstag zu Pontoise und das Colloquium zu Poiss zu Stande bringen, beide in der Absicht gehalten, um sowohl die politischen Beschwerden der Nation beizulegen, als eine wechselseitige Annaherung der Religionen zu versuchen. Der Reichstag zu Pontoise war nur die Fortsehung deffen, der zu Orleans ohne Wirtung gewesen, und auf den Mai dieses Jahrs 1561 auszeseht worden war. Auch dieser Reichstag ist bloß durch einen heftigen Angriss der Stände auf die Geistlichkeit merkwurdig, welche sich zu einem freiwilligen Geschenke (don gratuit) entsschloß, um nicht zwei Orittheile ihrer Güter zu verlieren.

Das gutliche Religionsgesprach, welches zu Poiss, einem Reinen Städtchen unweit St. Germain, zwischen den Lehrern der drei Rirchen gehalten wurde, erregte eben so vergebliche Erwartungen. In Frankreich sowohl als in Deutschland hatte man schon langst, um die Spaltungen in der Rirche beizulegen, ein allgemeines Concilium gefordert, welches sich mit Abstellung der Mißbrauche, mit der Sittenverbesserung des Elerus und mit Festsehung der bestrittenen Dogmen beschäftigen sollte. Diese Kirchenversammlung war auch wirklich im Jahre 1542 nach Arient zusammenberusen und mehrere Jahre fortgeseht, aber, ohne die Hoffnung, welche man von ihr geschöpft hatte, zu erfüllen, durch die Kriegsunruhen in Deutschland im Jahre 1552 auseinander gescheucht worden. Seit dieser Zeit war tein Papst mehr zu bewegen gewesen, sie, dem allgemeinen Wunsch gemäß, zu erneuern, bis endlich das Ueberwas des Elends,

welches die fortbauernden Irrungen in der Religion auf die Boller Europens bauften, Frantreich befonders vermochte. nachbrudlich barauf zu bringen, und Biederberftellung bess - felben bem Dapit Dius IV burd Drohungen abzundthigen. Die Bogerungen des Papftes hatten indeffen dem frangofifden Ministerium ben Gebanten eingegeben, durch eine gutliche Bes fprechung amifchen ben Lehrern ber brei Religionen über bie bestrittenen Onntte die Gemuther einander naber zu bringen. und in Biderlegung ber fegerifden Behauptungen die Rraft ber Mabrbeit zu zeigen. Gine Sauvtabficht dabei mar, bie arobe Bericbiedenheit bei diefer Belegenheit an ben Tag an bringen, welche zwiften dem Lutherthum und dem Calvinismus obwaltete, und badurch ben Anbangern des lettern ben Sous der deutschen Lutheraner zu entreißen, durch den fie fo furchtbar maren. Diefem Beweggrunde ichreibt man es vorzüglich an. daß fich ber Cardinal von Lothringen mit dem größten Nach= brud des Colloquiums annahm, bei welchem er zugleich burch feine theologische Biffenschaft und feine Beredfamfeit ichimmern wollte. Um ben Trinniph ber mabren Kirche über die faliche besto glangender zu machen, follten bie Sigungen öffentlich por fich geben. Die Regentin erfchien felbit mit ihrem Sobne. mit den Dringen des Bebluts, den Staatsminiftern und allen großen Bedienten ber Krone, um die Gigung gu eröffnen. Runf Carbinale, vierzig Bifchofe, mehrere Doctoren, unter meichen Claude D. Civenia burd Gelehrsamfeit und Scharffinn berporragte, ftellten fich für die romifche Rirche; amolf anderlefene Theologen führten bas Bort für die protestantische. Der ausgezeichnetste unter diefen mar Theodor Beza, Drediger and Genf. ein eben fo feiner als feuriger Roof, ein mächtiger Redner, furcht= barer Dialettifer und ber gefchiatefte Rampfer in biefem Streite. Anigefordert, die Lebtsähe seiner Vartei zuerst vorzutragen.

erbub fich Bezg in ber Mitte bes Saals, fniete bier nieber, und iprach mit aufgebobenen Sanden ein Bebet. Auf biefes ließ er fein Glaubenebefenntniß folgen, mit allen Grunden unterftust, welche die Rurge ber Beit ihm erlaubte, und endigte mit einem rührenden Blid auf die ftrenge Begegnung, welche man feinen Glaubensbrudern bis jest in dem Ronigreich wi= derfahren ließ. Schweigend borte man ibm gu: nur als er auf die Gegenwart des Leibes Chrifti im Abendmabl gu reben fam, entftand ein unwilliges Gemurmel in ber Berfammlung. Nachdem Beza geendigt, fragte man bei einander erft berum. ob man ihn einer Antwort würdigen follte, und es toftete dem Cardinal von Lothringen nicht menia Dube. Die Ginwilligung ber Bifchofe bazu zu erlangen. Endlich trat er auf. und widerlegte in einer Rede voll Runft und Beredfamfeit bie wichtigften Lehrfaße feines Beaners, Diejenigen besonders. wodurch die Autorität der Kirche und die fatholische Lehre pom Abendmahl angegriffen mar. Dan batte es icon bereut, ben jungen Konig jum Beugen einer Unterredung gemacht zu baben, wobei die beiligsten Artifel ber Rirche mit so viel Freiheit behandelt murden. Sobald baber ber Carbinal feinen Bortrag geendigt batte, ftanden alle Bischofe auf, umringten ben Ronig, und riefen: "Sire, bas ift ber mabre Blaube! das ift die reine Lebre der Kirche! Diefe find wir bereit, mit unferm Blute ju verfiegeln."

In den barauf folgenden Sihungen, von denen man aber rathsam gefunden, den König weggulassen, wurden die übrigen Streitpunkte der Reihe nach vorgenommen, und die Artikel vom Abendmahl besonders in Erwägung gebracht, um dem Genfischen Prediger seine eigentliche und positive Meinung davon zu entreißen. Da das Dogma der Lutheraner über diesen Punkt sich von dem der Reformirten bekanntlich noch weiter

als von ber Lehrmeinung der latholischen Kirche entfernt, so hoffte man, jene beiden Kirchen badurch mit einander in Streit zu bringen. Aber nun wurde aus einem ernsthaften Gespräche, welches Ueberzeugung zum Zweck haben sollte, ein spisssniges Wortgesecht, wobei man sich mehr der Schlingen und der Fechterkuste als der Waffen der Vernunst bediente. Ein engerer Ausschuß von fünf Doctoren auf jeder Seite, dem man zuleht die Vollendung der ganzen Streitigkeit übergab, ließ sie eben so unentschieden, und jeder Theil erklärte sich, als man auseinander ging, für den Sieger.

So erfüllte also auch biefes Colloquium in Kranfreich bie Erwartung nicht beffer als ein abnliches in Deutschland, und man tam wieder zu ben alten politischen Intriquen gurud. welche fich bieber immer am wirtfamften bewiefen. Befonbers seigte fic ber romifde Sof burd feine Legaten febr gefcaftia. bie Dacht bes Triumvirate ju erheben, ale auf welchem bas Seil der fatholischen Kirche zu beruhen schien. Bu diesem Ende fucte man ben Konig von Navarra für basfelbe zu geminnen. und ber reformirten Partei ungetreu zu machen; ein Entwurf, ber auf ben unftaten Charafter biefes Dringen febr aut berechnet mar. Anton von Navarra, mertwürdiger burch feinen großen Gobn Seinrich IV als durch eigene Thaten, verfündigte durch nichts als burch feine Galanterien und feine friegerische Tapferteit den Bater Beinriche IV. Ungemiß, ohne Selbitständigfeit, wie fein fleiner Erbtbron zwischen zwei furchtbaren Nachbarn erzitterte, fcmantte feine verzagte Dolitit von einer Partei jur andern, fein Glaube von einer Kirche zur andern, fein Charafter zwischen Lafter und Tugend umber. Sein ganges Leben lang bas Spiel fremder Leidenschaften, verfolgte er mit ftete betrogener Soffnung ein lugnerisches Obantom, welches ibm die Arglist feiner Rebenbubler vorzuhalten mußte. Spanien, burch papstliche Rante

unterftust, batte bem Saufe Navarra einen betrachtlichen Theil Meles Koniareiche entriffen, und Whilipp II, nicht bagu gematit, eine Ungerechtigfeit, bie ihm Ruben brachte, wieber ant'au machen, fubr fort, diefen Raub feiner Abnen dem rechtmaßigen Erben gurudgubalten. Ginem fo machtigen Reinde batte Anton von Ravarra nichts als die Baffen ber Unmacht entgegen au Roen. Bald fdmeidelte er fich, ber Billiafeit und Grofmuth feines Gegners burd Gefdmeibigfeit abmgewinnen, mas er won der Aurcht besfelben zu ertroßen aufgab; bald wenn diefe hoffnung ihn betreg, nahm er ju Kranfreich feine Buffucht, und boffte, mit Rulfe diefer Macht in den Befit feines Gigentbums wieder eingesett zu werben. Bon beiden Ermurtungen getäuscht, widmete er fich im Unmuth feines Bergens ber protestantifden Sade, die er fein Bebenten trug an vetlaffen, fobalb nur ein Strabl von Soffnung ihm leuchtete, bas berfelbe 3med burd ibre Beaner ju erreichen fev. Gflave feiner eigennübigen furdtfamen Staatstunft, in feinen Entfoluffen wie in feinen Soffnungen mandelbar, gehörte er nie gang ber Partei, beren Ramen er führte, und ertanfte fic, mit feinem Blute felbst, den Dant feiner einzigen, weil er ich · fir beibe versprißte.

Auf biesen Fürsten richteten jest die Guisen ihr Augenmert, um durch seinen Beitritt die Macht des Triumvirats zu
verstätten; aber das Bersprechen einer Jurückgabe von Navarra
war bereits zu verbraucht, um bei dem oft getänschen Fürsten
noch einigen Eindruck machen zu tönnen. Sie nahmen dessänst
ihre Justucht zu einer neuen Ersindung, welche, obgleich nicht
weniger grundlos, als die vorigen, die Absicht ihrer Urheber
auss volkommenste erfüllte. Rachdem es ihnen sehlgeschlagen
war, den nitstrauischen Prinzen durch das Anerbieten einer
Bermällung mit der verwittweten Königen Maria Stuart und

ber baran baftenben Auslicht auf die Ronigreiche Schottland und England zu blenden, mußte ibm Whilipp II von Spanien aum Erfas für bas entriffene Navarra bie Infel Sarbinien anbieten. Angleich unterließ man nicht, um fein Berlangen barnach gu reizen, die prächtigften Schilderungen von den Borgugen biefes Ronigreiche auszubreiten. Man zeigte ihm die nicht febr entfernten Auslichten auf den frangolifchen Ehron, wenn der regierende Stamm in den fomadlichen Gobnen Beinriche II erlofden follte: eine Auslicht, die er fich durch fein laugeres Bebarren auf protestantischer Seite unausbleiblich verschließen murbe. Enblich reiste man feine Citelfeit burch bie Betrachtung, bas er durch Aufopferung fo großer Bortbeile nicht einmal gewinne, die erste Rolle bei einer Partei zu spielen, die der Beift bes Pringen von Conbe unumschränkt leite. brudlichen Vorftellungen fonnte bas ichwache Gemuth bes Königs von Ravarra nicht lange midersteben. Um bei ber reformirten Vartei nicht der Aweite zu fenn, überließ er fich unbedingt der fatholischen, um dort noch viel meniger zu bebeuten: und um an bem Pringen von Conde feinen Rebenbubler zu haben, gab er fich an dem Bergog von Buife einen herrn und Gebieter. Die Vomeranzenwälder von Sardinien. in beren Schatten er fich ichon im voraus ein parabielisches Leben träumte, umgaufelten feine Einbildungsfraft, und blind warf er fich in die ihm gelegte Schlinge. Die Konigin Ratharing felbst wurde von ibm verlaffen, um fich gang bem Triumvirat bingugeben, und die reformirte Vartei fab einen Freund, der ihr nicht viel genutt hatte, in einen offenbaren Keind verwandelt, der ihr noch weniger ichadete.

3mifchen den Anführern beider Religionsparteien hatten bie Bemühungen der Königin Katharina einen Schein bes Friebens bewirft, aber nicht eben fo bei ben Parteien, welch

fortfuhren, einander mit bem grimmigften Saffe gu verfolgen. Jede unterbructe ober necte, wo fie bie machtigere mar, bie andere, und bie beiberfeitigen Oberhaupter faben, ohne fich felbit einzumischen, biefem Schausviele zu, zufrieben, wenn nur ber Gifer nicht verglimmte, und ber Parteigeift baburch in ber Uebung blieb. Obgleich bas lettere Ebict ber Königin Ratharing ben Reformirten alle öffentlichen Berfammlungen unterfagte, fo tehrte man fich bennoch nirgende baran, wo man fich ftart genug fühlte, ihm zu troten. In Paris fomobl als in ben Provingstädten murben, biefes Chicte ungeachtet, öffentlich Drediaten gehalten, und bie Berfuche, fie zu ftoren, liefen nicht immer gludlich ab. Die Ronigin bemertte biefen Buftand ber Anarchie mit Kurcht, indem fie vorausfab, daß durch biefen Krieg im Rleinen nur die Schwerter ju einem größern geschliffen murben. Es war baber bem staatsflugen und bulbfamen Rangler von Sovital, ihrem vornehmften Rathgeber nicht schwer, sie zu Aufhebung eines Chicts geneigt zu machen. welches, ba es nicht konnte behauptet werden, nur bas Anfeben ber gesetgebenden Macht entfraftete, die reformirte Partei mit Ungehorsam und Wiberseslichkeit vertraut machte, und burch die Bestrebungen ber katholischen, es geltend zu machen, einen unglücklichen Berfolgungegeist amischen beiben Theilen unterbielt. Auf Veranlaffung dieses weisen Vatrioten ließ die Regentin einen Ausschuß von allen Varlamenten fich in St. Bermain versammeln, welcher berathschlagen follte: .. was in Abficht ber Reformirten und ihrer Versammlungen (ben innern Werth oder Unwerth ihrer Religion durchaus bei Seite gelegt) jum Beften des Staats zu verfügen fev?" - Die Antwort mar in ber Frage icon enthalten, und ein ben Reformir= ten fehr gunftiges Chict bie Folge biefer Berathichlagung. In bemselben gestattete man ihnen förmlich, fich, wiewohl außerhalb der Mauern und unbewaffnet, ju gottesbienftlichen Sandlungen au versammeln, und legte allen Obrigfeiten auf, biefe gusammentunfte in ihren Sous zu nehmen. Dagegen follten fie gebalten fenn. den Katholischen alle benfelben entzogenen Kirchen und Rirdengerathe gurudguftellen, ber fatholifden Geiftlichfeit, gleich den Ratholifen felbft, die Gebühren zu entrichten, übrigens die Rest: und Reiertage, und die Bermandtschaftsgrade bei ihren Seiratben nach den Boridriften ber berrichenden Rirde zu beobachten. Nicht ohne großen Widerspruch des Variser Parlamente wurde biefes Ebict, vom Janner 1562, wo es betannt gemacht murbe, bas Chict bes Janners genannt, regi= ftrirt, und von ben ftrengen Katholifen und ber fpanischen Vartei mit eben so viel Unwillen als von den Reformirten mit triumphirender Kreube aufgenommen. Der ichlimme Bille ihrer Reinde ichien burch basselbe entwaffnet, und fürs erfte zu einer gesehmäßigen Eristenz in dem Königreich ein wichtiger Schritt gethan. Auch die Regentin schmeichelte fich, burch biefes Ebict amifchen beiden Kirchen eine unüberschreitbare Granze gezogen, dem Chrgeix ber Großen beilfame Reffeln angelegt, und ben Bunber bes Burgerfriegs auf lange erftidt au baben. Doch mar es eben biefes Cbict bes Kriebens, welches burd bie Berlegung, die es erlitt, die Reformirten gu ben gemaltsamen Entschließungen brachte, und ben Rrieg berbei= führte, melden zu verhüten es gegeben mar.

Dieses Ebict vom Janner 1562 also, weit entfernt, die Abstichen seiner Urheberin zu erfüllen, und beide Religionsparteien in ben Schranken der Ordnung zu halten, ermunterte die Feinde der lettern nur, desto verstecktere und schlimmere Plane zu entwersen. Die Begünstigungen, welche dieses Edict den Resormirten ertheilt hatte, und der bedeutende Borzug, den ihre Anführer, Conde und die Chatillond, bei der Königin genore

verwundete tief dem bigotten Geist und die Ehrsucht des alten Mantmorenen, der beiden Gnisen und der mit ihnen verdandenen Spanier. Schweigend zwar, aber nicht müßig, beobachstetansich die Anführer wechselsweise unter einander, und schienen nur den Mament zu erwarten, der dem Ausbruch ihrer vershaltenen Leidenschaft; günstig war. Jeder Theil, sest entsschoffen, Feindseligseit mit Faindseligseit zu erwiedern, vermied sorgfältig, sie zu eröffnen, um in den Augen der Welt nicht als der Schuldige zu erscheinen. Ein Jufall leistete endlich, was beide in gleichem Grade wänschten und fürchteten.

Der Bergog von Buife und ber Carbinal von Lothringen hatten feit einiger Beit den Sof der Regentin verlaffen, und fic nach ben beutschen Grangen gezogen, mo fie ben gefürchte: ten Eintritt der deutschen Drotestanten in das Ronigreich besto leichter verbindern tonnten. Bald aber fing die tatholische Dartei an, ihre Anführer zu vermiffen, und der zunehmende Credit ber Reformirten bei ber Ronigin machte ben Bunfch nach ihrer Bieberkunft bringend. Der Bergog trat alfo ben Beg nach Daris an, begleitet von einem ftarten Gefolge, welches fich, fo wie er fortschritt, vergrößerte. Der Weg führte ihn burch Baffv, an der Granze von Champagne, wo aufälligerweise bie reformirte Gemeine bei einer öffentlichen Predigt verfammelt mar. Das Gefolge bes Bergogs, tropig wie fein Gebieter, gerieth mit diefer fomarmerischen Menge in Streit, melder fich bald in Gemalttbatigfeiten endigte: im unordentlichen Gemubl diefes Rampfes murbe der Berrog felbit, der berbei geeilt mar. Frieden zu ftiften, mit einem Steinwurf im Benichte verwundet. Der Unblick feiner blutigen Bange feste feine Begleiter in Buth, die jest gleich rafenden Thieren über die Wehrlosen berfturgen, obne Anseben bes Geschlechts noch Alters, mas ihnen vortommt, ermargen, und an ben gottesbienftlichen Geratbschaften, die sie finden, die größten Entweihungen begehen. Das ganze reformirte Frankreich gerieth über diese Sewaltthätigkeit in Bewegung, und an dem Thron der Regentin wurden durch den Mund des Prinzen von Conde und einer eigenen Deputation die heftigsten Rlagen dagegen erhoben. Katharina that Alles, um den Frieden zu erhalten, und weil sie überzeugt war, daß es nur auf die Häupter ankame, um die Parteien zu beruhigen, so rief sie den Herzog von Guise dringend an den Hofter sich damals zu Monceaux aushielt, wo sie die Sache zwischen ihm und dem Prinzen von Conde zu vermitteln hoffte.

Aber ibre Bemübungen waren vergebens. Der Bergog wagte es, ibr ungeborfam ju fenn, und feine Reife nach Daris fort= aufeBen, wo er, von einem gablreichen Anbang begleitet und von einer ihm gang ergebenen Menge tumultuarisch empfangen, einen triumphirenden Gingug bielt. Umfonft fuchte Conde. ber fich furt guvor nach Paris geworfen, bas Bolt auf feine Seite an neigen. Die fanatischen Variser faben in ihm nichts als den Sugenotten, den fie verabicheuten, und in dem Bergog nur den belbenmuthigen Berfechter ihrer Rirde. Der Dring mußte fich gurudgieben und ben Schauplas bem leberminber einräumen. Runmehr galt es, welcher von beiben Theilen es bem andern an Geschwindigfeit, an Macht, an Rubnbeit zuvor= thate. Indeg der Dring in aller Gile gu Meaux, mobin er entwichen war, Truppen ausammengog und mit den Chatib lond fich vereinigte, um den Triumvirn die Spite ju bie= ten, waren diefe fcon mit einer ftarten Reiterei nach Ron= tainebleau aufgebrochen, um burch Befitnehmung ber Verfon bes jungen Ronigs ihre Gegner in die Nothwendigfeit an feben, ale Rebellen gegen ihren Monarchen ju ericheinen.

Schreden und Berwirrung hatten fich gleich auf die erfte Nachricht von dem Ginzug des Herzogs in Paris ber Resemb

Edillers fammtl. Werte, XI.

verwundete tief den bisotten Geift und die Eprsucht des alten Mantmorency, der beiden Gnisen und der mit ihnen verdansdenen Spanier. Schweigend zwar, aber nicht müßig, beobachtetan sich die Ansichrer wechseloweise unter einander, und schienen nur den Mament zu erwarten, der dem Ausbruch ihrer verzhaltenen Leidenschaft gunstig mar. Jeder Theil, sest entsschoffen, Feindseligseit zu erwiedern, vermied soxssältig, sie zu eröffnen, um in den Augen der Welt nicht als der Schuldige zu erscheinen. Ein Jusall leistete endlich, was beide in gleichem Grade munschen und fürchteten.

Der Bergog von Buife und ber Carbinal von Lothringen batten feit einiger Beit ben Sof ber Megentin verlaffen, und fic nach ben beutiden Granzen gezogen, mo fie ben gefürchtes ten Eintritt ber deutschen Protestanten in bas Ronigreich besto leichter verbindern tonnten. Bald aber fing die fatholische Dartei an, ibre Anführer zu vermiffen, und der zunehmende Eredit ber Reformirten bei ber Königin machte ben Bunfc nach ibrer Bieberfunft bringend. Der Bergog trat alfo ben Beg nach Paris an, begleitet von einem ftarten Gefolge, welches fic, fo mie er fortidritt, vergrößerte. Der Beg führte ihn burch Baffp, an der Granze von Champagne, wo aufälligerweise bie reformirte Gemeine bei einer öffentlichen Dredigt versammelt mar. Dad Gefolge bed Bergogs, tropig wie fein Gebieter, gerieth mit diefer ichwarmerischen Menge in Streit, welcher fic bald in Gewalttbatigfeiten endigte; im unordentlichen Gewühl dieses Rampfes murde ber Bergog felbft, der berbei geeilt mar, Frieden au ftiften, mit einem Steinwurf im Befichte verwundet. Der Anblick feiner blutigen Wange fette feine Begleiter in Buth, die jest gleich rasenden Thieren über die Wehrlosen berfturgen, ohne Unfeben bes Gefdlechts noch Alters, was ihnen vortommt, erwürgen, und an ben gottesbienftlichen Gerathschaften, die sie finden, die größten Entweihungen begehen. Das ganze reformirte Frankreich gerieth über diese Sewaltthätigkeit in Bewegung, und an dem Thron der Regentin wurden durch den Mund des Prinzen von Conde und einer eigenen Deputation die heftigsten Rlagen dagegen erhoben. Katharina that Alles, um den Frieden zu erhalten, und weil sie überzeugt war, daß es nur auf die Häupter ankäme, um die Parteien zu beruhigen, so rief sie den Herzog von Guise dringend an den Hofter sich damals zu Monceaux anshielt, wo sie die Sache zwischen ihm und dem Prinzen von Conde zu vermitteln hoffte.

Aber ibre Bemübungen maren vergebens. Der Bergog magte es, ihr ungehorfam zu fenn, und feine Reife nach Daris fort= gufeben, wo er, von einem gablreichen Anhang begleitet und pon einer ibm gang ergebenen Menge tumultugrifch empfans gen, einen triumphirenden Ginzug bielt. Umfonft fucte Conde ber fich fury juvor nach Paris geworfen, bas Bolt auf feine Seite an neigen. Die fangtischen Variser faben in ihm nichts als den Sugenotten, den fie verabicheuten, und in dem Berwa nur den belbenmuthigen Berfechter ihrer Rirche. Der Dring mußte fich jurudziehen und ben Schauplas bem Ueberminder einraumen. Runmehr galt es, welcher von beiden Theilen es bem andern an Geschwindigfeit, an Macht, an Rubnbeit juporthate. Indeg ber Dring in aller Gile ju Meaur, mobin er entwichen war, Truppen jusammenzog und mit den Chatillong fic vereinigte, um den Triumvirn die Spite zu bie= ten, waren diefe icon mit einer ftarten Reiterei nach Kontainebleau aufgebrochen, um burch Befignehmung ber Berfon bes jungen Ronias ihre Gegner in die Nothwendigfeit an feben, ale Rebellen gegen ihren Monarchen zu erscheinen.

Schreden und Berwirrung hatten fich gleich auf die erfte Nachricht von bem Einzug bes Bergogs in Baris ber Regentin

bemächtigt; in feiner fteigenden Gewalt fab fie ben Umfenry ber ihrigen peraud. Das Gleichgewicht ber Kactionen, wohnrch allein fie bisber geberricht batte, mar gerftort, und noe ibe affenbarer Reitritt fonnte bie reformirte Bartei in ben Stanb feben, es wieder berguftellen. Die Rurcht, unter die Eprannet ber Guifen und ibred Anbangs zu gerathen, Kurcht für bes Beben bes Rimins, für ihr eigenes Leben, fiegte über jebe Bebentlichteit. Joht unbeforgt vor dem fonft fo gefürchteten Chrgeis ber protestantifden Sampter, fuchte fie fich nur vor bem Chraeix ber Guifen in Giderheit zu feben. Die Dacht ber Protestanten, welche allein ibr biefe Siderbeit verfchaffen tonnte. bot fich ihrer erften Bestätzung dar; vor der drobenden Gefahr mußte jest jebe anbere Radficht fdmeigen. Bereitwillig nabm Se den Beiftend an. ber ibr von diefer Dartei angeboten murbe. und ber Bring von Condé ward, welche Kolgen auch biefer' Schritt haben mochte, aufe bringenbfte aufgeforbert, Gobn und Mutter zu vertheibigen. Bugleich flüchtete fie fich. um von ihren Beanern nicht überfallen zu werben, mit bem Ronige nach Melun und von da nach Kontainebleau; welche Borficht aber die Schnelligfeit der Triumvirn vereitelte.

Sogleich bemächtigen sich diese des Königs, und der Mutter wird freigestellt, ihn zu begleiten, oder sich nach Belieben einen andern Aufenthalt zu mahlen. She sie Zeit hat, einen Entschliß zu fassen, seht man sich in Marsch, und unwillfürlich wird sie mit fortgeriffen. Schrecknisse zeigen sich ihr, wohin sie blickt, überall gleiche Gesahr, auf welche Seite sie sich neige. Sie erwählt endlich die gewisse, um sich nicht in den größern Bedrängnissen einer ungewissen zu verstricken, und ist entschlossen, sich an das Gluck der Guisen anzuschließen. Man führt den König im Triumphe nach Paris, wo seine Gegenwart dem sanatischen Eiser ber Katholiten die Losung gibt, sich gegen die

Resormitten Alles zu erlauben. Alle ihre Versammtunigsplate werben von bem wuthenden Pobel gestürmt, die Thüten eingesprengt, Kanzeln und Kirchenstühle zerbrochen und in Asibe gelegt; der Kronfeldherr von Frankreich, der ehrwürdige Greis Montmorency, war es, der diese Helbenthat vollsührte. Aber diese lächerliche Schlacht war das Vorspiel eines desto ernsthafteren Krieges.

Rur um wenige Stunden batte der Bring von Conde ben Ronig in Kontainebleau verfehlt. Mit einem gablreichen Gefolge war er, bem Bunfc der Regentin gemäß, fogleich aufgebrochen, fie und ihren Sohn unter feine Obbut ju neb= men; aber er langte nur an, um ju erfahren, bag bie Begenpartei ihm zuvorgefommen, und der große Mugenblid verloren fev. Diefer erfte Reblftreich ichlug jedoch feinen Duth nicht nieber. "Da wir einmal fo weit find," fagte er in bem Admiral Coligny, "fo muffen wir burchwaten, ober wir finten unter." Er flog mit feinen Truppen nach Orleans. wo er eben noch recht fam, dem Obriften von Anbelot, ber bier mit großem Nachtheil gegen die Ratholischen focht, den Sieg zu verschaffen. Ans biefer Stadt befchlof er feinen Baffenvlaß zu machen, feine Bartei in berfelben zu verfammeln, und feiner Kamilie, fo wie ihm felbst, nach einem Unaludbfall eine Anflucht barin offen zu halten.

Bon beiben Seiten fing nun der Arieg mit Manifesten und Gegenmanifesten an, worin alle Bitterfeit des Parteihasses ausgegoffen war, und nichts als die Aufrichtigseit vermist wurde.
Der Prinz von Conde forderte in den seinigen alle redlich dentenden Franzosen auf, ihren König und ihres Königs Mutter
aus der Gefangenschaft befreien zu helsen, in welcher sie von
den Guisen und deren Anhang gehalten wurden. Durch eben
diesen Besis von des Königs Werson suchen lehrere bie

Berechtigfeit ihrer Sache zu beweisen, und alle getreuen Ums tertbanen zu bewegen, fich unter die Kabnen ihres Ronias in versammeln. Er felbit, ber minderiabrige Monarch, mußte in feinem Staaterath erflaren, daß er frei fen, fo wie auch feine Mutter, und das Edict bes Janners bestätigen. Diefelbe Borftellung wurde von beiden Seiten auch gegen auswartige Machte gebraucht. Um die deutschen Protestanten einzuschlafern, ertlarten die Buifen, daß die Religion nicht im Spiele fen. und der Rrica blog den Aufrührern gelte. Der nämliche Runft= griff marb auch von bem Dringen von Conde angemenbet, um bie auswärtigen fatholischen Mächte von dem Intereffe feiner Reinde abzugieben. In diefem Wettstreit bes Betruges verlaugnete Ratharina ihren Charafter und ihre Staatstunft nicht. und von den Umftanden gezwungen, eine doppelte Berfon gu fpielen, verstand fie es meisterlich, die widersprechendsten Rols len in fich zu vereinigen. Gie laugnete öffentlich die Bewilli= aungen, welche fie bem Pringen von Conde ertheilt hatte, und empfahl ibm ernftlich den Krieden, während daß fie im Stillen. wie man fagt, feine Werbungen begunftigte, und ibn au leb= bafter Rührung bes Rriege ermunterte. Benn die Ordres bes Bergogs von Buife an die Befehlshaber der Provingen Alles. mas reformirt fen, zu erwurgen befahlen, fo enthielten bie Briefe der Regentin gang entgegengefeste Befehle gur Sconung.

Bei biefen Magregeln der Politit verlor man die hauptfache, den Krieg felbst, nicht aus den Augen, und diese scheins
baren Bemühungen zu Erhaltung des Friedens verschafften dem
Prinzen von Conde nur desto mehr Zeit, sich in wehrhaften
Stand zu sehen. Alle reformirten Kirchen wurden von ihmt
ausgefordert, zu einem Kriege, der sie so nahe betraf, die nöthis
gen Kosten herzuschießen, und der Religionseiser dieser Partes
effneteihm ihre Schate. Die Berbungen wurden auss fleißigste

betrieben, ein tapferer getreuer Abel bewaffnete fich fur ben Dringen, und eine folenne ausführliche Acte mard aufgefest. Die gange gerstreute Dartei in Gins gu verbinden, und ben Ameck diefer Confoderation zu bestimmen. Man erklärte in berfelben, bag man die Baffen ergriffen babe, um die Gefete bes Reiche, das Unfeben und felbit die Verfon des Rönigs gegen bie gewaltthätigen Unichläge gewiffer ehrfüchtiger Röpfe in Schub su nehmen, die ben gangen Staat in Bermirrung fturgten. Man verpflichtete fich burch ein beiliges Belübbe, allen Gottes: lafterungen, allen Entweibungen ber Religion, allen abergläubifden Meinungen und Gebrauchen, allen Ausschweifungen u. bgl. nach Bermögen fich zu widerfegen, welches eben fo viel war, als der tatholischen Kirche förmlich den Krieg ankundigen. Endlich und ichlieflich ertannte man ben Dringen von Conde als das haupt der gangen Berbindung, und verfprach ihm Gut und Blut und ben ftrengften Geborfam. Die Rebellion betam pon jest an eine mehr regelmäßige Bestalt, Die einzelnen Unternebmungen mehr Begiebung aufe Bange, mehr Bufammenbang: iest erft murbe bie Partei ju einem organischen Körper, ben ein bentender Beift befeelte. 3mar hatten fich Ratholische und Reformirte icon lange vorber in einzelnen und fleinen Rampfen gegen einander verfucht; einzelne Chelleute batten in verschie= benen Provinzen zu den Waffen gegriffen, Goldaten geworben, Stadte burch Ueberfall gewonnen, bas platte Land verheert, Reine Schlachten geliefert; aber diefe einzelnen Operationen, To viel Drangfale fie auch auf die Begenden häuften, die ber Schauplat berfelben maren, blieben für das Bange ohne Rolgen, meil es fowohl an einem bedeutenden Plat als an einer Saupt= armee fehlte, die nach einer Niederlage den flüchtigen Trupven eine Buflucht gewähren fonnte.

Im ganzen Konigreiche maffnete man fich jest, bier zum

Angriffe und bort gur Segenmehr; befondere erflarten fich bie vornehmften Stabte der Normandie, und Rouen querft, qu Bunften der Reformirten. Ein ichrecklicher Beift der 3wies tracht, ber auch die heiligften Bande der Matur und ber politischen Gefellichaft auflöste, durchlief die Provingen. Raub, Mord und morderische Gefechte bezeichneten jeden Tag: ber granfenvolle Anblic rauchenber Stadte verfündigte bas alls gemeine Glend. Bruder trennten fich von Brudern, Bater von ibren Gobnen, Kreunde von Freunden, um fich zu verfcbiedenen Rubrern zu fcblagen, und im blutigen Gemenge ber Burgerichaft fich ichredlich wieder zu finden. Unterbeffen gog fich eine regelmäßige Armee unter den Augen des Dringen von Conde in Orleans, eine andere in Paris unter Unführung des Connetable von Montmorence und der Guifen aufammen, beide gleich ungedulbig, bas große Schickfal ber Reliaion und bes Baterlandes zu entscheiben.

Che es bazu tam, versuchte Katharina, gleich verlegen üher jeden möglichen Ausschlag des Krieges, der ihr, welchen von beiden Theilen er auch begünstigte, einen Kerrn zu geben brohte, noch einmal den Weg der Vermittlung. Auf ihre Veranstaltung unterhandelten die Anführer zu Tourp in Person, und als dadurch nichts ausgerichtet ward, wurde zu Talsp zwischen Chateaudun und Orleans eine neue Conferenz augefangen. Der Prinz von Conde drang auf Entserung des Herzogs von Guise, des Marschalls von Saint-Andre und des Connetable, und die Königin hatte auch wirklich so viel von diesen erhalten, daß sie sich während der Conferenz auf einige Meilen von dem königlichen Lager entsernten. Nachdem auf diese Art der hauptsfachlichse Grund des Mißtrauens aus dem Wege geräumt war, wußte diese verschlagene Fürstin, der es eigentlich nur darum zu thun war, sich der Tyrannei sowohl des einen als des

andern Aheile zu entledigen, den Pringen von Cande, durch dem Bischos von Balence, ihren Unterhändler, mit arglistiger Aunst dabin zu vermögen, daß er sich erbot, mit seinem ganzen Ambange das Königreich zu verlassen, wenn nur seine Gegner das Römliche thäben. Sie nahm ihn sogleich beim Wort, und war im Begriff, über seine Undesonnenheit zu triumphiren, als die allgemeine Unzufriedenheit der protestantischen Armee und eine reisere Erwägung des übereilten Schrittes den Prine zon bestimmte, die Conserva schleunig abzubrechen und der Königin Betrug mit Betrug zu bezahlen. So mistang auch der lette Versuch zu einer gutlichen Beilegung, und der Ausschlag beruhte nun auf den Wassen.

Die Geldichtidreiber find unerfcopflich in Beidreibung der Granfamleiten, welche diefen Arieg bezeichneten. Gin einziger Blid in bas Menfchenberg und in die Gefdichte wird binreichen. und alle diefe Unthaten begreiflich zu machen. Die Bemerfung in nichts weniger als neu, bas leine Ariege augleich fo ehrlos und fo unmenschlich geführt werden, als die, welche Religions= fangtismus und Varteibaf im Innern eines Staats entzuuden Antriebe, welche in Ertödtung alles deffen, mas den Menfchen fonst das Seiligke ift, bereits ibre Rraft bewiesen, welche das ehrmarbige Berbaltnis amifchen bem Souveran und bem Unterthan und ben noch ftarfern Trieb ber natur übermeifterten. finden an den Michten der Menichlichkeit feinen Bugel mehr: und die Gemalt felbit, welche Menichen anwenden muffen. um jene ftarfen Bande zu fprengen, reift fie blindlinge und unaufhaltsam ju jedem Meußerften fort. Die Gefühle für Berechtigfeit, Unftanbigfeit und Treue, welche fich auf aner: fannte Gleichbeit der Rechte grunden, verlieren in Burger: friegen ihre Rraft, mo jeder Theil in dem andern einen Berbrecher fieht, und fich felbft bas Strafamt über ibn zueignet. Renn ein Staat mit dem andern friegt, und nur ber Mille Des Souverand feine Boller bewaffnet, nur ber Antrieb gur Ehre fie zur Tapferfeit fvornt, fo bleibt fie ihnen auch beilig gegen ben Reind und eine edelmuthige Tapferfeit weiß felbit ibre Opfer au iconen. Sier ift ber Gegenstand ber Begier: Den bes Rriegers etwas gang Berichiebenes von bem Gegen-Rande feiner Tapferfeit, und es ift fremde Leidenschaft, Die burd feinen Arm ftreitet. In Burgerfriegen ftreitet bie Leidenschaft bes Bolts, und ber Reind ift ber Gegenstand berfelben. Jeder einzelne Mann ift bier Beleidiger, weil jeber Einzelne aus freier Babl bie Vartei ergriff, fur bie er freitet. Jeber einzelne Mannift bier Beleibigter, weil man perachtet, mas er ichabt, weil man anfeindet, mas er liebt, weil man verdammt, mas er ermablte. hier, wo Leidenschaft und Roth dem friedlichen Adermann, bem Sandwerfer, bem Runftler bas ungewohnte Schwert in die Sande zwingen, tann nur Erbitterung und Buth den Mangel an Rriegefunft, nur Bergweiflung ben Mangel mabrer Tapferfeit erfeben. Sier. wo man Berd, Beimath, Kamilie, Eigenthum verließ, wirft man mit ichadenfrobem Boblgefallen den Reuerbrand in Krem= bes, und achtet nicht auf fremden Lippen bie Stimme ber Ratur, die gn Sause vergeblich erschallte. Sier endlich, wo Die Quellen felbft fich truben, aus benen bem gemeinen Bolf alle Sittlichkeit fließt, wo bas Ehrmurdige gefchandet, bas Seis lige entweiht, bas Unwandelbare aus feinen Augen gerückt ift, mo die Lebensorgane ber allgemeinen Ordnung erfranten, ftect bas verberbliche Beisviel bes Bangen jeden einzelnen Bufen an, und in jedem Gehirne tobt der Sturm, der bie Grunbfeften bes Staats ericuttert. Dreimal ichredlicheres Loos, wo fic reliaible Schwärmerei mit Parteihaß gattet, und die Fadel bes

Bürgerkrieges sich an der unreinen Flamme des priesterlichen Eifers entzündet!

Und bieß mar der Charafter diefes Rrieges, der jest Krantreich permuftete. Aus dem Schoofe der reformirten Religion ging ber finftere graufame Beift hervor, ber ihm biefe unglad: liche Michtung gab, ber alle biefe Unthaten erzeugte. Im Lager biefer Partei erblichte man nichts Lachendes, nichts Erfreuliches: alle Spiele, alle gefelligen Lieder batte ber finftere Gifer verbannt. Dialmen und Gebete ertonten an beren Stelle, und bie Drediger waren ohne Aufhoren beschäftigt, bem Goldaten bie Offichten gegen feine Religion einzuschärfen, und feinen fanatifden Gifer zu ichuren. Gine Religion, welche ber Sinnlichfeit folde Martern auflegte, konnte die Gemuther nicht gur Menichlichfeit einladen; ber Charafter ber gangen Partei mußte mit diefem duftern und fnechtischen Glauben vermilbern. Bebe Spur bes Dapftthums feste ben Schwarmergeift bes Calviniften in Buth; Altare und Menichen murben ohne Untericied feinem unbulbfamen Stola aufgeopfert. ibn ber Kangtismus allein nicht gebracht batte, bazu zwangen ibn Mangel und Noth. Der Pring von Conde felbit gab bas Beispiel einer Plunderung, welches bald burch das ganze Ronigreich nachgeghmt murbe. Bon ben Sulfemitteln verlaffen, womit er die Unfoften des Ariege bieber bestritten hatte, legte er feine Sand an die katholischen Kirchengeräthe, deren er habhaft merden fonnte, und ließ die beiligen Befage und Bierratben einschmelzen. Der Reichthum ber Rirden mar eine au große Lodung für bie Sabfucht ber Protestanten, und bie Entweibung ber Beiligthumer für ihre Rachbegierde ein viel au fußer Genuß, um ber Berfuchung ju miderfteben. Alle Rirden, deren fie fich bemeistern tonnten, die Rlofter befonders, mußten den dorpelten Ausbruch ihres Geizes und ihres frommen Gifere erfahren. Mit, bem Raub allein nicht zur frieden, entweihten fie bie Beiligthumer ihrer Reinde burd Den bitterften Spott, und befliffen fich mit absichtlicher Graus famteit, die Gegenstände ihrer Anbetung, burch einen barbas rifchen Muthwillen zu entehren. Gie riffen die Rirden ein. foleiften bie Altare, verftummelten die Bilber ber beitigen, traten die Reliquien mit Rugen, ober icoanbeten fie burch. ben niedrigften Gebrauch , durchmublten fogge die Graber. und ließen die Gebeine der Todten den Glauben der Lebenden: entgelten. Rein Bunder, daß fo empfindliche Rranfungen: aur ichredlichften Biedervergeltung reisten, daß alle fatholis ichen Rangeln von Bermunichungen gegen bie ruchtofen Schanber bes Glaubens ertouten, daß ber ergriffene Sugenotte bei bem Daviften feine Barmbergigfeit fand, bag Graneltbaten gegen die vermeintliche Gottheit burch Granelthaten gegen Natur und Menschheit geabudet murben!

Von den Anführern selbst ging das Beispiel dieser barbariz
schen Thaten aus, aber die Ausschweifungen, zu welchen der Pöbel beider Parteien dadurch hingerissen ward, ließen sie baid
ihre leidenschaftliche Uebereilung berenen. Jede Partei wetteiserte, es der andern an ersinderischer Grausamkeit zuvorzuthun. Nicht zufrieden mit der blutig befriedigten Rache, suchte
man noch durch neue Künste der Tortur diese schreckliche Lust
zu verlängern. Menschenleben war zu einem Spiel geworden,
und das Hohnlachen des Mörders schäfte noch die Stacheln
eines schmerzhaften Todes. Keine Freistätte, kein beschworner Bertrag, kein Menschen- und Bölterrecht schützt gegen die blinde thierische Buth; Treu und Glauben war dahin; und durch Eidschwüre locke man nur die Opfer. Ein Schluß des Pgriser Parlaments, welcher der reformirten Lehre sörmlich,
und feierlich das Verdammungsurtheil sprach, und alle Anhänger berfelben dem Tode, weihte; ein anderer nachbrudlicherer Urtheilsspruch, der aus dem Couseil des Königs ausging, und alle Anhänger des Aringen von Conde, ihn selbst ausgenommen, als Beleidiger der Majestät in die Acht erflärte, konnte nicht wohl dazu beitragen, die erbitterten Gemüther zu, befänstigen, denn nun seuerte der Name ihres Königs und die gewisse Absicht der Beute den Verfolgungseiser der Papisten an, und den Muth der Hugenotten stärtte Verzweisiung.

Umfoult hatte Ratharina von Medicis alle Runke ibret Wolitif aufgeboten, die Buth der Barteien zu befanftigen. umfonft hatte ein Schluß bes Confeile alle Anbanger bes Dringen von Conde ale Rebellen und Bochverrather ertert. umfonft bas Parifer Parlament die Partei gegen die Calviniften ergriffen: ber Burgerfrieg mar ba, und gang Frantreich ftand in Rlammen. Wie groß aber auch bas Butranen der Lettern zu ihren Rraften mar, fo entfprach ber Erfola boch feineswegs den Erwartungen, welche ibre Buruftung erwedt batte. Der reformirte Abel, welcher bie Sauptstarte ber Armee des Prinzen von Conde ausmachte, batte in furzer Beit feinen fleinen Borrath verzehrt, und außer Stande, fic. ba nichts Entscheidendes geschah und ber Arieg in bie Länge gefpielt wurde, forthin felbft zu vertöftigen, gab er den dringenden Aufforderungen der Gelbitliebe nach, welche ibn beim rief, feinen eigenen Berd zu vertheibigen. Berronnen mar in furzer Beit biefe, fo große Thaten versprechende Armee, und dem Dringen, jest viel zu fcwach, um einem überlegenen Keind im Relde ju begegnen, blieb nichts übrig, als fich mit bem Heberreft feiner Truppen in der Stadt Orleans einzuschließen.

Hier erwartete er nun die Sulfe, ju welcher einige auswartige protestantische Machte ihm hoffnung gemacht hatten. Deutschland und die Schweiz waren für beibe triegführende

Marteien eine Morrathstammer von Goldaten, und ihre feile Tapferfeit, gleichgultig gegen die Sache, wofür gefochten werben follte, ftand bem Meiftbietenden au Gebot. Dentiche fomobl als ichweizerische Miethtruppen ichlugen fich, je nachbem ibr eigener und ihrer Unführer Bortheil es erheischte, zu entgegengefetten Rahnen, und bas Intereffe der Religion wurde wenig Dabei in Betracht gezogen. Indem bort an ben Ufern bes Rheins ein beutides Seer für ben Bringen geworben marb. Tam zugleich ein wichtiger Bertrag mit ber Ronigin Glifabeth von England zu Stande. Die nämliche Politit, welche biefe Kürstin in der Kolge veranlagte, fich jur Beschüßerin der Miederlande gegen ihren Unterdruder, Philipp von Spanien, aufanwerfen, und diefen neu aufblubenden Staat in ihre Obbut au nehmen, legte ihr gegen die frangofifchen Protestanten gleiche Bflichten auf, und bas große Intereffe ber Religion erlanbte ihr nicht, bem Untergange ihrer Glaubensgenoffen in einem benachbarten Konigreich gleichgültig jugufehen. Diefe Antriebe ihres Bemiffens murben nicht wenig durch politische Grunde verstärft. Ein burgerlicher Rrieg in Kranfreich ficherte ibren eigenen noch mankenden Thron vor einem Angriff von biefer Seite, und eröffnete ihr jugleich eine ermunichte Belegenheit, auf Roften diefes Staats ibre eigenen Befigungen zu erweitern. Der Berluft von Calais war eine noch frifche Bunde fur England; mit diefem wichtigen Grangplat hatte es ben freien Gintritt in Krantreich verloren. Diefen Schaben ju erfegen, und von einer andern Seite in dem Ronigreich festen Ruß zu fassen. beschäftigte icon langft die Politit der Elisabeth, und der Burgerfrieg, der fich nunmehr in Kranfreich entzündet hatte, zeigte ibr Die Mittel, es zu bewertstelligen. Gedstaufend Mann englifder Sulfetruppen murben bem Bringen von Conde unter der Bedingung bewilligt, daß die eine Balfte berfelben die Stadt havre de Grace, die andere die Stadte Rouen und Dieppe in der Normandie, als eine Juflucht der verfolgten Religionsverwandten, besethtalten sollte. So löschte ein muthender Parteigeist auf eine Zeitlang alle patriotischen Gefühle bei den französischen Protestanten aus, und der verjährte Nationalhaß
gegen die Britten wich auf Augenblicke dem glühendern Sectenhaß und dem Verfolgungsgeist erbitterter Kactionen.

Der gefürchtete nabe Eintritt der Englander in der Dormandie jog die fonigliche Armee nach diefer Proving, und die Stadt Rouen murbe belagert. Das Darlament und bie pornebmften Burger batten fich icon porber aus diefer Stadt geflüchtet, und die Vertheidigung berfelben blieb einer fangtifchen Menge überlaffen, die, von ichwarmerifden Dradicanten erhibt. blog ihrem blinden Religionseifer und dem Gefes der Ber= ameiflung Behör gab. Aber alles Widerftandes von Seiten ber Burgerschaft ungegebtet, murden bie Balle nach einer monat= langen Begenwehr im Sturme erftiegen, und bie Saleftarrig= feit ihrer Bertheidiger durch eine barbarifche Behandlung geabndet, welche man ju Orleans auf protestantifcher Seite nicht lang unvergolten ließ. Der Tod des Königs von Navarra, welcher auf eine vor diefer Stadt empfangene Bunde erfolgte. macht die Belagerung von Rouen im Jahr 1562 berühmt, aber nicht eben merkwürdig; denn der hintritt diefes Pringen blieb gleich unbedeutend für beide tampfende Parteien.

Der Berluft von Rouen und die siegreichen Fortschritte der feindlichen Armee in der Normandie drohten dem Prinzen von Conde, der jeht nur noch wenige große Städte unter seiner Botmaßigseit sah, den nahen Untergang seiner Partei, als die Erscheinung der deutschen Sallstruppen, mit denen sich sein Obrister Andelot, nach überstandenen unfäglichen Schwierigeteiten, glüdlich vereinigt hatte, aufd neue seine Soffnungen

Anmagungen des Bergogs zu beschränfen, murde burch ben aberlegenen Ginfluß des Lettern ju entgegengefetten Dadregeln fortgeriffen. Der Bergog verfolgte feinen Sieg und rudte por die Stadt Orleans, um burd lebermaltigung biefes Plates, welcher die Sauptmacht ber Protestanten einschlof. ibrer Dartei auf einmal ein Ende zu machen. Der Berluft einer Schlacht und die Befangenicaft ibres Unführers batte ben Muth berfelben gwar erschüttern, aber nicht gang nieberbengen tonnen. Admiral Coligny fand an ibrer Spige, beffen erfinderifder, an Sulfemitteln unerschöpflicher Beift fich in ber Bibermartigfeit immer am glanzenbiten zu entfalten pfleate. Er batte die Trummer der geschlagenen Armee in furgem unter feinen Kahnen versammelt, und ihr, was noch mehr mar, in feiner Derfon einen Reldberrn gegeben. Durch englische Truppen verftartt und mit englischem Belde befriedigt, führte er fie in die Normandie, um fich in diefer Proving durch fleine Bageftude zu einer größern Unternehmung zu ftarten.

Unterdeffen fuhr Franz von Guise fort, die Stadt Orleans ju dingstigen, um durch Eroberung derselben seinen Triumphen die Krone aufzusehen. Andelot hatte sich mit dem Kern der Armee und den versuchtesten Anführern in diese Stadt geworfen, wo noch überdieß der gesangene Connetable in Berwahrung gehalten wurde. Die Cinnahme eines so wichtigen Plazes hätte den Krieg auf einmal geendigt, und darum sparte der herzog keine Mühe, sie in seine Gewalt zu bekommen. Aber anstatt der gehofften Lorbeern sand er an ihren Mauern das Biel seiner Größe. Ein Meuchelmörder, Iohann Poltrot de Mère, verwundete ihn mit vergisteten Kugeln, und machte mit dieser blutigen That den Ausang des Trauerspiels, welches der Fanatismus nachher in einer Reihe von ähnlichen Gräuelthaten so schriften entwikelte. Unstreitig wurde die calvinische Partei in

ibm eines furchtbaren Gegners, Ratbarina eines gefährlichen Theilhabers ihrer Macht entledigt; aber Kranfreich verlor mit ibm gugleich einen Belden und einen großen Dann, Bie bod fic and die Anmagungen biefes Rurften verftiegen, fo war er doch gewiß auch ber Mann für feine Blane: wie viel Sturme auch fein Chraeix im Staat erreat batte, fo feblte bemfelben boch, felbit nach dem Geständnis feiner Reinde, der Sowung ber Befinnungen nicht, welcher in großen Seelen febe Leidenschaft adelt. Wie beilig ihm and mitten unter ben permilberten Gitten des Burgerfriegs, mo bie Gefühle ber Menfolichteit fonft fo gerne verftummen, die Baidt ber Ehre mar, beweist bie Behandlung, welche er dem Dringen von Conbe, feinem Befangenen, nach ber Schlacht bei Dreur. wiberfahren lief. Dit nicht geringem Erstaunen fab man Diefe zwei erbitterten Gegner, fo viel Sabre lang beschäftigt. fich ju vertilgen, burch fo viele erlittene Beleidigungen jur Rache, fo viele ausgeubte Reinbfeligfeiten gum Diftrauen gereigt, an Giner Safel vertraulich aufammen fveifen, und. nach der Sitte jener Beit, in bemfelbigen Bette folafen.

Der Tod ihres Anführers hemmte schnell die Thatigkeit der katholischen Partei, und erleichterte Katharinens Bemühungen, die Ruhe wiederherzustellen. Frankreichs immer zunehmendes Elend erregte dringende Bunsche nach Frieden, wozu die Gesfangenschaft der beiden Oberhäupter, Conde und Montmorency, gegründete Hoffnung machte. Beide, gleich ungeduldig nach Freiheit, von der Königin Mutter unablässig zur Verschnung gemahnt, vereinigten sich endlich in dem Bergleiche von Amsboise 1563, worin das Edict des Jänners mit wenigen Ausenahmen bestätigt, den Resormirten die öffentliche Religionsübung in denjenigen Städten, welche sie zur Zeit in Besig batten, zugestanden, auf dem Lande hingegen aus die Ländereien

der hohen Gerichtsherren und zu einem Privatgottesbienst in ben Saufern des Abels eingeschränkt, übrigens das Bergangene einer allgemeinen ewigen Bergessenheit überliefert ward.

So erheblich bie Bortheile icheinen, welche der Bergleich von Amboife ben Reformirten verichaffte, fo batte Coliany bennoch volltommen recht, ibn als ein Bert ber lebereilung von Seiten bes Pringen, und von Seiten ber Ronigin als ein Bert bes Betruge zu vermunichen. Dabin maren mit diefem unzeitigen Frieden alle glangenden Soffnungen feiner Dartei, die im gangen Laufe biefes Burgerfriege vielleicht noch nie fo gegrundet ge= mefen maren. Der Bergog von Buife, die Seele der fatholis ichen Partei, ber Marichall von St. Andre, ber Konig von Navarra im Grabe, der Connetable gefangen, die Armee ohne Anführer und fdwierig wegen bes ausbleibenden Goldes, bie Kinangen ericopft; auf ber andern Seite eine blubende Armee. Englande machtige Sulfe, Freunde in Deutschland, und in bem Religionseifer ber frangbiifden Protestanten Sulfsquellen genug, ben Rrieg fortaufeben. Die wichtigen Baffenplate Lvon und Orleans, mit fo vielem Blute erworben und vertbeibigt. gingen nunmehr durch einen Reberang verloren; die Urmee mußte auseinander, die Deutschen nach Saufe geben. Und für alle biefe Aufopferungen batte man, weit entfernt, einen Soritt vorwarte au der burgerlichen Gleicheit der Religionen au thun, nicht einmal bie vorigen Rechte gurud erbalten.

Die Auswechselungen der gefangenen Anführer und die Beriagung der Englander aus havre de Grace, welche Montmorency durch die Ueberreste des abgedankten protestantischen heeres bewerkstelligte, waren die erste Frucht dieses Friedens, und der gleiche Wetteiser beider Parteien, diese Unternehmung zu beschleunigen, bewies nicht sowohl den wiederauslebenden Semeingeist der Franzosen, als die unvertigbare Gewalt des

Nationalhaffes, ben weder bie Oflicht ber Dantbarfeit noch bas ftartite Intereffe ber Leibenfchaft überwinden fonnte. Dicht fobald mar der gemeinschaftliche Reind von dem vaterlandischen Boden vertrieben, als alle Leidenschaften, welche ber Sectengeift entflammt, in ihrer vorigen Starle gurudfehrten, und die traurigen Scenen ber 3wietracht erneuerten. So gering ber Bewinn auch mar, ben die Calvinisten aus bem neu errichteten Bergleiche icopften, fo murbe ibnen auch diefes Benige miggonnt, und unter bem Bormande, die Bergleichepunfte gur Bollgiehung gu bringen, maßte man fich an, ihnen burch eine willfürliche Andlegung die engften Grangen gu feten. Montmorency's herrschbegieriger Geist mar geschäftig, ben Krieden zu untergraben, wozu er boch felbst das Werfzeng gewesen war; benn nur ber Krieg fonnte ibn ber Konigin unentbebrlich machen. Der unbuldfame Glaubenseifer, welcher ibn felbft befeelte, theilte fic mehrern Befehlebabern in ben Provinzen mit, und webe ben Protestanten in benjenigen Diftricten, wo fie die Mehrheit nicht auf ihrer Seite batten! Umfonft reclamirten fie bie Rechte, welche ber ausbrudliche Budftabe des Bertrage ibnen augeftand; der Dring von Condé, ibr Beiduger, von dem Nebe der Ronigin umftrict und ber undanfbaren Rolle eines Parteiführers mude, entichabigte fich in ber wolluftigen Rube bes Soflebens fur bie langen Ent= bebrungen, melde der Rrieg feiner berrichenden Reigung auferlegt hatte. Er begnügte fich mit ichriftlichen Begenvorftellungen, welche, von feiner Armee unterstütt, naturlicher Beife ohne Rolgen blieben, mabrend daß ein Edict auf das andere erfcbien, die geringen Kreibeiten feiner Partei noch mehr zu beschränten.

Mittlerweile führte Katharina den jungen König, der im Jahr 1563 für volljährig erflärt ward, in ganz Frankreich umber, um den Unterthanen ihren Monarchen zu zeigen, die Empörungssucht der Factionen durch die königliche Gegenwart niederzuschlagen und ihrem Sohne die Liebe der Nation zu erwerben. Der Anblick so vieler zerstörten Alöster und Kirchen, welche von der fanatischen Wuth des protestantischen Pöbels surchtdare Zeugen abgaben, konnte schwerlich dazu dienen, diesem jungen Fürsten einen günstigen Begriff von der neuen Religion einzustößen, und es ist wahrscheinlich genug, daß sich bei dieser Gelegenheit ein glühender Haß gegen die Anhanger Calvins in seine Seele pragte.

Indem fic unter ben migvergnugten Varteien ber Bunder au einem neuen Rriegofener fammelte, zeigte fich Ratharina am Sofe geschäftig, awischen ben nicht minder erhitterten Un=. führern ein Gautelfviel verftellter Berfohnung aufzuführen. Ein ichwerer Berbacht beffedte icon feit lange die Ehre bes Admirals von Coligny. Frang von Buife war durch die Sande bes Meuchelmords gefallen, und der Untergang eines folden Reinbes mar fur ben Admiral eine zu gludliche Begebenbeit, als daß die Erbitterung feiner Beaner fich batte enthalten tonnen, ibn eines Antheils baran zu beschuldigen. Die Ausfagen bes Morbers, ber fic, um feine eigene Soulb zu verringern, binter ben Soirm eines großen Namens flüchtete, aaben biefem Berbacht einen Schein von Berechtiafeit. Dicht genug, baf bie befannte Ebrliebe bes Abmirale diefe Berleum= bung widerlegte - es gibt Beitumftande, wo man an feine Tugend glaubt. Der verwilderte Geift des Jahrhunderts dulbete feine Starfe bes Gemuthe, die fic uber ibn binmeg fcwingen wollte. Antoinette von Bourbon, die Bittme des Ermordeten, flagte ben Abmiral laut und öffentlich als ben Morber an, und fein Cobn, Beinrich von Guife, in beffen jugendlicher Bruft icon die funftige Große pochte, batte icon den furcht= baren Borfas ber Rache gefaßt. Diefen gefährlichen Bunder

neuer Feindseligkeiten erstidte Katharinens geschäftige Politik; denn so sehr die Zwietracht der Parteien ihren Erieb nach Herrschaft begünstigte, so sorgfältig unterdrückte sie jeden offenbaren Ausbruch derselben, der sie in die Nothwendigkeit seute, zwischen den streitenden Factionen Partei zu ergreisen, und ihrer Unabhängigkeit verlustig zu werden. Ihrem unermüdeten Bestreben gelang es, von der Wittwe und dem Bruder des Entleibten eine Chrenerklärung gegen den Admiral zu erhalten, welche diesen von der angeschuldigten Mordthat reinigte, und zwischen beiden Hausern eine verstellte Versöhnung bewirkte.

Aber unter bem Schleier ber erfunftelten Gintracht entwidelten fich die Reime zu einem neuen und wuthenden Burgerfrieg. Jeber noch fo geringe, den Reformirten bewilligte Bortheil bunfte ben eifrigern Ratholiten ein nie zu verzeihender Eingriff in die Sobeit ibrer Religion, eine Entweibung bes Beiligthums. ein Raub an der Rirche begangen, die auch das fleinfte von ihren Rechten fich nicht vergeben durfe. Rein noch fo feierlicher Vertrag, der diefe unverletbaren Rechte frankte, tonnte nach ihrem Spiteme Anspruch auf Gultigfeit baben; und Pflicht war es jedem Rechtgläubigen, diefer fremden fluchwürdigen Religionspartei biefe Borrechte, gleich einem geftoblenen Gut, wieber zu entreißen. Indem man von Rom aus geschäftig mar, diefe midrigen Befinnungen ju nabren und noch mehr ju erbigen, indem die Auführer der Ratholischen biefen fanatischen Gifer burd bas Anfeben ihres Beilviels bewaffneten, verfaumte ungludlicher Beife die Gegenvartei nichts, den Sag der Dapiften burd immer fühnere Korberungen noch mehr gegen fic ju reigen und ibre Unfpruche in eben dem Berbaltnig, ale fie jenen unerträglicher fielen, weiter auszudehnen. "Bor turzem," erflarte fic Rarl IX gegen Coliano, "begnügtet ibr euch damit, von und geduldet zu werden; jest wollt ihr gleiche Rechte mit uns haben; balb will ich erleben, bag ihr uns aus bem Ronigreich treibt, um bas Felb allein zu behaupten."

Bei biefer midrigen Stimmung der Gemutber fonnte ein Ariede nicht besteben, der beide Varteien gleich wenig befriedigt batte. Ratharing felbit, burd die Drobungen ber Calviniften and ibrer Sicherheit aufgeschrect, bachte ernstlich auf einen öffentlichen Bruch, und die Krage mar bloß, wie die nothige Rriegsmacht in Bewegung zu feben fen, um einen gramabni= fcen und machfamen Reind nicht ju frühzeitig von feiner Gefahr au belebren. Der Marich einer fvanischen Armee nach ben Riederlanden, unter ber Anführung des Bergogs von Alba. welche bei ihrem Poruberaug die frangofifche Granze berührte. gab ben ermanichten Bormand ju ber Rriegeruftung ber, welche man gegen die innern Keinde bes Ronigreichs machte. Es ichien ber Rlugbeit gemäß, eine fo gefährliche Macht, ale ber fpanifche Generaliffimus commandirte, nicht unbeobachtet und unbewacht an den Pforten des Reiche vorüber gieben gu laffen, und felbit ber gramobnifche Beift ber protestantischen Anführer begriff die . Nothwendigfeit,eine Obfervationsarmee aufzuftellen, welche diefe gefährlichen Bafte im Baum balten und die bedrobten Drovingen gegen einen Ueberfall beden tonnte. Um auch ihrerfeite pon biefem Umftande Bortbeil au gieben, erboten fie fich voll Arglift. ibre eigene Partei zum Beiftand bes Ronigreichs zu bewaffnen: ein Stratagem, wodurch fie, wenn es gelungen mare, bas Mämliche gegen den Sof zu erreichen hofften, was biefer gegen fie felbft beabfichtet batte. In aller Gile ließ nun Ratharing Soldaten werben und ein heer von fechetaufend Schweizern bewaffnen, über welche fie, mit Uebergebung ber Calviniften, lauter tatholifche Befehlshaber feste. Diefe Rriegemacht blieb. fo lange fein Bug bauerte, bem Bergog von Alba gur Seite, bem es nie in den Sinn gefommen war, etwas Feindliches gegen Kranfreich ju unternehmen. Unftatt aber nun nach Entfernung ber Gefahr auseinander zu geben, richteten bie Someiner ibren Marich nach dem Bernen des Ronigreiche, me man die vornehmiten Anführer ber Sugenotten unvorbereitet au überfallen hoffte. Diefer verratherifde Unichlag murbe noch zu rechter Beit laut, und mit Schreden erfannten bie Lettern bie Rabe bes Abgrunds, in welchen man fie fichrzen wollte. Ihr Entidlug mußte fonell fern. Dan bielt Rath bei Coligny, in wenig Tagen fab man die gange Partei in Bewegung. Der Dlan mar, bem Sofe ben Borfprung abau= gewinnen, und ben Ronig auf feinem Landfit ju Monceaux aufaubeben, wo er fich bei geringer Bededung in tiefer Sider: beit alaubte. Das Gerücht von biefen Bewegungen verfcheuchte ibn nad Meaut, wobin man die Schweizer aufe eilfertiafte beorberte. Diefe fanden fich smar noch frubzeitig genug ein: aber bie Reiteret bes Dringen von Conbe rudte immer naber und naber, immer gablreicher ward bas heer ber Berbundenen und brobte ben Ronig in feinem Bufluchtsort zu belagern. Die Entschloffenbeit ber Schweizer rif ben Ronig aus diefer bringenden Gefahr. Sie erboten fich, ibn mitten burch ben Zeinb nach Baris zu führen, und Katharina bedachte fic nicht, die Ber= fon des Königs ihrer Tapferfeit anguvertrauen. Der Aufbruch gefcab gegen Mitternacht; den Mongroen nebft feiner Rutter in ihrer Mitte, ben fie in einem gebrangten Biered umichloß, mandelte diese bewegliche Kestung fort, und bilbete mit porgestrecten Diten eine stadlichte Maner, welche bie feinbliche Reiteref nicht durchbrechen fonnte. Der berausforbernde Muth, mit dem die Schweiger einberschritten, angefeuert durch das heilige Balladium der Majestät, das ibre Mitte beberbergte, schlug die Berghaftigfeit des Keindes daxnieder, und die Ehrfurcht vor der Person des Ronigs, welche Die Bruft der Franzofen so spat verläßt, erlandte dem Prinzen von Conde nicht, etwas mehr, als einige undedeutende Scharmubel zu wagen. Und so erreichte der König noch an demfelden Abend Paris, und glaubte, dem Degen der Schweizer wichts Geringeres als Leben und Freiheit zu verdanken.

Der Krieg war nun erklart, und zwar unter der gewöhne lichen Förmlichkeit, daß man nicht gegen den König, sondern gegen seine und des Staats Feinde die Wassen ergrissen habe. Unter diesen war der Cardinal von Lothringen der Verhaßteste, und überzeugt, daß er der protestantischen Sache die schlimmsten Dienste zu leisten pflege, hatte man auf den Untergang dieses Mannes ein vorzügliches Absehen gerichtet. Glücklicher Weise entstoh er noch zu rechter Zeit dem Streich, welcher gegen ihn geführt werden sollte, indem er seinen Haustrath der Wuth des Feindes überließ.

Die Cavallerie des Pringen ftanb gwar im Relde, aber durch Die Buruftungen bes Konige übereilt, batte fie nicht Beit gehabt. fich mit bem erwarteten deutschen Aufvoll zu vereinigen und eine orbentliche Armee zu formiren. Go muthig ber frangofifde Abel war, ber die Reiterei bes Pringen größtentheils ausmachte, fo wenig taugte er ju Belagerungen, auf welche es boch bet blefem Rriege porguglich antam. Richtsbestomeniger unternabm diefer fleine Saufe, Paris zu berennen, drang eilfertig geuen biefe Banptftabt vor, und machte Anftalten, fie burch Sunger zu übermaltigen. Die Berbeerung, welche die Reinde in der gangen Nachbarichaft von Paris anrichteten, erschöpfte die Gebuld der Barger, welche ben Ruin ibred Gigenthums nicht langer miffig ameben fonnten. Einstimmig brangen fie darauf, gegen den Reind geführt zu werden, der fich mit jedem Zag an ibren Thoren verftartte. Man mußte eilen, etwas Enticheibenbes zu thun, ebe es ihm gelang, die deutschen

Eruppen an sich zu ziehen, und durch diefen Inwachs das Ackergewicht zu erlangen. So tam es am 10 November des Jahres 1567 zu dem Treffen bei St. Denis, in welchem die Calvinisten nach einem hartnädigen Widerstand zwar den Kürzern zogen, aber durch den Tod des Connetable, der in dieser
Schlacht seine mertwürdige Laufbahn beschloß, reichlich entschäbigt
wurden. Die Tapserleit der Seinigen entris diesen sterbenden
Seneral den Händen des Feindes, und verschafte ihm noch den
Trost, in Paris unter den Augen seines Herrn den Seist anfzugeben. Er war es, der seinen Beichtvater mit diesen latonischen Worten von seinem Sterbebette wegschiefte: "Last es gut
sen, herr Pater! es wäre Schande, wenn ich in achtzig Jahren
nicht gelernt hätte, eine Viertelstunde lang zu sterben."

Die Calvinisten zogen fich nach ihrer Niederlage bei St. Denis eilfertig gegen die lothringifden Grangen des Ronigreichs. um die beutiden Sulfevoller an fich zu gieben, und die fonigliche Armee feste ihnen unter bem jungen Bergog von Anjou nad. Gie litten Mangel an bem Rothwendigften, indem es ben Königlichen an feiner Bequemlichfeit fehlte, und die feinb= felige Sabredzeit erfdwerte ihnen ihre Alucht und ihren Unterhalt noch mehr. Nachdem fie endlich unter einem unausgesetten Rampf mit Sung er und rauber Bitterung bas jenfeitige Ufer ber Maas erreichtbatten, zeigte fich teine Spur eines beutichen Seeres, und man war nach einem fo langwierigen beschwerbevollen Marich nicht weiter, als man im Angelicht von Varis gewesen mar. Die Gebuld mar erschöpft, ber gemeine Mann wie ber Abel murrte; taum vermochte ber Ernft bes Abmirals und die Jovialität des Pringen von Conde eine gefährliche Exennung zu verbindern. Der Pring bestand barauf, daß fein Seil fev, ale in ber Bereinigung mit den beutichen Bollera. und das man sie schlechterbings bis gum bezeichneten Ort ber Busammentunft aufsuchen muffe. "Aber," fragte man ihn nachher, "wenn sie nun auch dort nicht wären zu finden gewesen, was wurden die Hugenotten alsdann vorgenommen haben?" — "In die Hände gebaucht und die Finger gerieben, vermuthe ich," erwiederte der Prinz, denn es war eine schneis dende Kälte.

Endlich naberte fic ber Pfalgraf Cafimir mit ber febulich erwarteten deutschen Reiterei; aber nun befand man fic in einer neuen und größern Berlegenheit. Die Deutschen ftanben in dem Ruf, daß fie nicht eber zu fechten pflegten, als bis fie Beld faben: und auftatt der bunderttaufend Thaler, worauf fie fich Rechnung machten, batte man ihnen faum einige Taufend angubieten. Man lief Gefahr, im Augenblid ber Bereinigung aufe ichimpflichte von ihnen verlaffen zu merben, und alle auf biefen Succurs gegrundeten hoffnungen auf einmal icheitern au feben. Sier in biefem fritifden Moment nabm der Unführer der Kranzofen feine Buffucht zu der Eitelfeit feiner Lands: leute und ihrer garten Empfindlichteit für die Nationalebre: und feine Boffnung taufchte ibn nicht. Er geftand ben Officieren fein Unvermögen, bie Korberungen der Deutschen gu befriedigen, und fprach fie um Unterftubung an. Diefe beriefen bie Gemeinen ausammen, entbecten benfelben die Roth bes Benerale, und ftrenaten alle ibre Beredfamfeit an, fie gu einer Beisteuer zu ermuntern. Sie wurden babei aufe nachbructichfte von den Dredigern unterftust, die mit dreifter Stirn gu beweisen suchten, daß es die Sache Gottes fen, die fie burch ibre Mildtbatiafeit beforderten. Der Verfuch aludte, der gefdmeichelte Solbat beraubte fich freiwillig feines Dutes, feiner Ringe und aller feiner Roftbarteiten; ein allgemeiner Betteifer ftellte fic ein, und es brachte Schande, von feinen Cameraden an Groß-Muth übertroffen ju werden. Man verwandelte Ales in Gel.

und brachte eine Summe von fast hunderttausend Livred gus fammen, mit der sich die Deutschen einstweilen abfinden ließen. Gewiß das einzige Beispiel seiner Art in der Geschichte, daß eine Armee die andere besoldete! Aber der hauptzweck war doch nun erreicht, und beide vereinigte heere erschienen nunmehr am Ansang des Jahrs 1568 wieder auf französischem Boden.

Ibre Macht mar jest beträchtlich. und muche noch mehr burd die Berftartung an, welche fie aus allen Enden bes Roniareiche an fich sogen. Sie belagerten Chartres, und angftigten bie Sauptstadt felbit durch ihre angebrobte Ericheinung. Conde zeigte bloß die Starte feiner Partei, um dem Sof einen befto gunftigern Bergleich abzuloden. Mit Bidermillen batte er fich den Laften bes Kriege unterzogen, und munichte febnlich ben Krieden, der feinem Sang jum Bergnugen weit mehr Befriedigung verfprad. Er ließ fich deswegen auch zu den Unterbandlungen bereitwillig finden, welche Ratharina von Medicis, um Beit zu gewinnen, eingeleitet hatte. Bie viel Urfache auch Die Reformirten batten, ein Distrauen in die Anerbietungen Diefer Kürstin zu feben, und wie wenig fie durch die bisberigen Bertrage gebeffert waren, fo begaben fie fich boch jum zweiten Mal ibred Bortheile, und ließen unter fructlofen Regociationen die toftbare Reit zu friegerischen Unternehmungen verftreichen. Das au rechter Beit ausgestreute Gelb der Ronigin verminderte mit jedem Tage die Armee, und die Ungufriedenheit ber Truppen, welche Ratharina geschickt ju nahren mußte, nothigte die Anführer am 10 März 1568 zu einem unreifen Krieden. Der Ronig vetfprach eine allgemeine Amneftie, und bestätigte bas Chict des Janners 1562, das die Reformirten begunftigte. Bugleich machte er fich anbeischig, die beutschen Bolter au befriedigen, die noch beträchtliche Rudftande gu fordern batten : aber bald entdedte fich, daß er mehr versprochen batte, als er

balten fonnte. Man glaubte fic biefer fremben Gafte nicht fonell genug entledigen zu konnen, und doch wollten fie obne Beld nicht von dannen gieben. Ja, fie brobten, Alles mit Reuer und Schwert zu verheeren, wenn man ihnen den foulbigen Sold nicht entrichtete. Endlich, nachdem man ihnen einen Ebeil ber verlangten Summe auf Abichlag bezahlt und ben "Neberreft noch mährend ihred Marfces nachtuliefern verfprocen batte, traten fie ibren Rudzug an, und ber Sof fcopfte Muth. ie mehr fie fich von bem Centrum des Reichs entfernten. Raum aber fanden fie, daß die verfprochenen Bablungen unterblieben, fo erwachte ibre Wuth aufe neue, und alle Landstriche. burd welche fie famen, mußten bie Bortbrüchigfeit bes Sofes entaelten. Die Gewaltthätigfeiten, die fie fich bei diefem Durchauge erlaubten, zwangen die Königin, fich mit ihnen abzufinden, und mit fcmerer Beute belaben, raumten fie endlich das Reich. Auch bieAnführer derReformirten zerftreuten fich nach abgefchloffenem Krieden jeder in feine Proving auffeine Schloffer, und gerade biefe Trennung, welche man als gefährlich und untling beurtheilte. rettete fie vom Berberben. Bei allen noch fo folimmen Anfoldgen. Die man gegen fie gefaßt hatte, burfte man fic an feinem Einzigen unter ihnen vergreifen, wenn man nicht Alle jugleich ju Grunde richten fonnte. Umaber Alle zugleich aufzuheben, batte man, wie Laboureur fagt, das Men über gang Kranfreich ausbreiten muffen.

Die Baffen ruhten jest auf eine Zeitlang, aber nicht so die Leibenschaften; es war bloß die bedenkliche Stille vor dem heranziehenden Sturme. Die Königin, von dem Joch eines murrischen Montmorency und eines gedieterischen Herzogs von Guise befreit, regierte mit dem überlegenen Ansehen der Mutter und Staatsverständigen beinahe unumschränkt unter ihrem zwar mundigen, aber der Führung noch so besäuftigen Sohn, und sie selbst wurde von den verderblichen

Mathichlagen bes Cardinals von Lothringen geleitet. überwiegende Ginfluß diefes undulbfamen Driefters unterbructe bei ibr allen Geift der Mäßigung, nach dem fie bieber gebandelt batte. Bugleich mit ben Umftanden batte fich auch ihre gange Staatstunft veranbert. Boll Schonung gegen die Reformirten. fo lange fie noch ihrer Gulfe bedurfte, um dem Chrgeize eines Buife und Montmorency ein Gegengewicht zu geben, überließ fie fich nunmehr gang ihrem naturlichen Abicheu gegen biefe aufstrebende Secte, fobald ibre Berricaft befestigt mar. gab fich feine Dube, diefe Gefinnungen ju verbergen, und die Instructionen, die fie den Gouverneurs der Provingen ertheilte, athmeten diefen Beift. Sie felbft verfolgte jest diejenige Dartei unter den Ratbolischen, die für Duldung und Krieden gestimmt, und deren Grundfage fie in den vorhergebenden Jahren felbft ju den ibrigen gemacht batte. Der Rangler wurde von bem Antheil an der Regierung entfernt, und endlich gar auf feine Buter verwiesen. Dan bezeichnete feine Unbanger mit bem zweibeutigen Namen der Bolititer, der auf ibre Gleichgultig= feit gegen bas Intereffe der Rirche ansvielte, und ben Bormurf enthielt, als ob nie die Sache Gottes bloß meltlichen Rudnichten aufopferten. Dem Kanatismus ber Beiftlichfeit wurde voll= tommene Kreibeit gegeben, von Kangeln, Beichtstüblen und Altaren auf die Sectirer lodzusturmen, und jedem tollfubnen Somarmer aus der fatholischen Rlerifei mar erlaubt, in öffent= lichen Reden den Krieden anzugreifen, und die verabichenungs= würdige Maxime zu predigen, daß man Rebern feine Treue noch Glauben fouldig fen. Es tonnte nicht fehlen, daß bei folden Aufforderungen der blutdurftige Geift bes Kanatismus bei dem fo leicht entzündbaren Bolt der Frangofen nur allzuschnell Reuer fing, und in die wildesten Bewegungen ausbrach. Mißtrauen und Argwohn gerriffen die beiligften Banbe; bet Meuchelmord ichliff feinen Dolch im Innern der Saufer, und auf dem Lande, wie in den Städten, in den Provinzen wie in Paris, wurde die Kadel der Emporung geschwungen.

Die Calvinisten ließen es ibrerfeite nicht an ben bitterften Repressalien feblen; bod, an Angabl gu ichmach, batten fie bem Dold ber Ratholifen bloß ihre Kebern entgegen an feben. Wor Allem faben fie fich nach feften Buffuctbortern um, wenn ber Rriegesturm aufe neue ausbrechen follte. In biefem 3med mar ihnen die Stadt Rodelle am westlichen Ocean febr gelegen: eine machtige Seeftabt, welche fich feit ihrer freiwilligen Unterwerfung unter frangofische Berrichaft ber wichtigften Brivilegien erfreute, und, befeelt mit republicanifdem Beifte, burd einen ausgebreiteten Sandel bereichert, durch eine gute Rlotte vertheidigt, durch das Meer mit England und holland verbunden, gang vorzüglich bagu gemacht mar, ber Gib eines Kreiftaats au fenn, und der verfolgten Vartei der hugenotten gum Mittelpuntt zu bienen. Sierber verpflanzten fie die Sauptstärke ibrer Dacht, und es gelang ihnen viele Jahre lang, binter ben Ballen biefer Reftung ber gangen Macht Franfreiche zu troben.

Richt lange stand es an, so mußte der Prinz von Conde seibst seine Zuflucht in Rochelle's Mauern suchen. Katharina, um demselben alle Mittel zum Krieg zu rauben, forderte von ihm die Wiedererstattung der beträchtlichen Geldsummen, die sie in seinem Namen den deutschen hülfevöllern vorgestreckt batte, und für die er mit den übrigen Ansührern Bärge geworden war. Der Prinz konnte nicht Wort halten, ohne zum Bettler zu werden, und Katharina, die ihn aufe Aeußerste bringen wollte, bestand auf der Jahlung. Das Unvermögen des Prinzen, diese Schuld zu entrichten, berechtigte sie zu einem Benach der Aractaten, und der Marschall von Tavannes erhielt Besch, den Prinzen auf seinem Schlof Ropers in Burgund

aufzuheben. Schon mar die gange Proving von den Goldaten ber Ronigin erfullt, alle Bugange zu bem Landlige bes Bringen perfperrt, alle Wege gur Klucht abgeschnitten, als Tavannes felbft, ber zu bem Untergang bes Bringen nicht gern die Sand bieten wollte, Mittel fand, ibn von der naben Gefahr gu belebren und seine Alucht zu befordern. Conde entwischte durch Die offen gelaffenen Daffe gludlich mit bem Abmiral Coligno und feiner gangen Kamilie, und erreichte Rochelle am 18 Geptember 1568. Auch die verwittmete Konigin von Navarra, Mutter Beinriche IV, welche Montluc batte aufbeben follen, rettete fic mit ihrem Sohn, ihren Eruppen und ihren Schähen in biefe Stadt, welche fich in turger Beit mit einer friegerifchen und gablreichen Mannichaft anfüllte. Der Carbinal von Chatillon entflob in Matrofentleibern nach England, mo er feiner Vartei durch Unterhandlungen nublich murde, und die übrigen Baupter derfelben faumten nicht, ibre Anbanger zu bemaffnen, und die Deutschen aufe eilfertigfte gurud gu berufen. Theile greifen sum Gewehre, und ber Rrieg fehrt in feiner gangen Aurchtbarfeit gurud. Das Chict bes Sanners mirb förmlich wiberrufen, die Berfolgung mit größerer Buth gegen Die Reformirten erneuert, jede Ausübung ber neuen Religion bei Tobesftrafe unterfagt. Alle Schonung, alle Mäßigung bort auf, und Ratharing, ihrer mabren Starle vergeffen, magt an bie ungewiffen Entscheidungen ber blinden Gewalt bie gewiffen Bortheile, welche ihr die Intrique verschaffte.

Ein friegerischer Eifer befeelt bie gangereformirte Partei, und die Wortbrüchigfeit des hofs, die unerwartete Aufhebung aller ihnen günftigen Berordnungen ruft mehr Soldaten ind feld, als alle Ermahnungen ibrer Anführer und alle Predigten ihrer Seift-lichteit nicht vermocht haben wurden. Alles wird Bewegung und Leben, fobald die Erommel ertont. Fabnen weben auf allen Strofen.

aus allen Enben bes Ronigreiche fieht man bewaffnete Schaaren . gegen den Mittelpunkt aufammen ftromen. Mit ber Menge ber erlittenen und erwiesenen Rranfungen ift die Buth ber Streiter gestiegen: fo viele gerriffene Bertrage, fo viele getaufcte Er= wartungen batten bie Bemuther unverfobnlich gemacht, und langt icon mar ber Charafter ber Nation in ber langen Angroie bes burgerlichen Rrieges verwilbert. Daber feine Magigung, feine Menfolichfeit, feine Achtung gegen bas Bolfer= recht, wenn man einen Bortbeil über ben Reind erlangte: meder Stand noch Alter wird geschont, und ber Marich ber Truppen überall burd vermuftete Relber und eingeaiderte Dorfer bezeichnet. Schrecklich empfindet die fatbolifche Beiftlichfeit bie Rache bes Sugenottenpobels, und nur bas Blut Diefer ungludlichen Schlachtopfer tann die finftere Graufamteit Diefer roben Schaaren erfattigen. An Rloftern und Rirchen raden fie die Unterdruckungen, welche fie von der berrichenden Rirde erlitten batten. Das Ehrwürdige ift ihrer blinden Buth nicht ehrmurbig, bas Beilige nicht beilig; mit barbarifder Schadenfreude entfleiben fie die Altare ihres Schmuckes, gers brechen und entweiben fie bie beiligen Gefaße, gerichmettern fie Die Bildfäulen der Apostel und Beiligen, und fturgen die berrlichften Tempel in Trummer. Ihre Mordgier öffnet fic bie Bellen der Monde und Nonnen, und ibre Schwerter merben mit bem Blute biefer Uniduldigen befledt. Mit erfinderifder Buth icharften fie durch den bitterften Sobn noch die Qualen des Todes, und oft fonnte der Tod felbst ihre thierische Luft nicht ftillen. Gie verftummelten felbft noch bie Leichname, und einer unter ihnen batte ben rafenden Gefdmad, fic aus ben Ohren der Monde, die er niedergemacht batte, ein Saleband ju verfertigen, und es offentlich als ein Ehrenzeichen zu tragen. Ein anderer ließ eine Spora auf feine gahnen malen, beren

Röpfe mit Carbinalshuten, Bischofsmutzen und Monchetapuzen auf das seltsamste ausstaffirt waren. Er selbst war daneben als ein Hercules abgebildet, der alle diese Röpfe mit starten Fäusten herunterschlug. Rein Bunder, wenn so handgreisliche Symbole die Leidenschaften eines fanatischen roben Hausens noch bestiger entstammten, und dem Geist der Grausamseit eine immerwährende Nahrung gaben. Die Ausschweisungen der Hugenotten wurden von den Papisten durch schreckliche Repressalten erwiedert, und webe dem Unglucklichen, der lebendig in ihre Hande fiel. Sein Urtheil war einmal für immer gesprochen, und eine freiwillige Unterwerfung konnte sein Berderben höchstens nur wenige Stunden verzögern.

Mitten im Winter brachen beibe Armeen, die tonigliche unter bem jungen herzog von Anjon, dem der friegserfahrene Tavannes an die Seite gegeben war, und die protestantische unter Conde und Coligny auf, und stießen bet Loudun so nahe an einander, daß weder Fluß noch Graben ihre Schlachtordnungen trennte. Wier Tage blieben sie indieser Stellung einander gegenüber stehen, ohne etwas Entscheidendes zu wagen, weil die Kälte zu streng war. Der zunehmende Frost zwang endlich die Königlichen zuerst zum Ausbruch; die Hugenotten solgten ihrem Beispiel, und der genze Keldzug endigte sich ohne Entscheidung.

Unterbessen versaumten die Lestern nicht, in der Ruhe der Binterquartiere neue Kräfte zu dem folgenden Feldzug zu sammeln. Sie hatten die eroberten Provinzen glücklich behauptet, und viele andere Städte des Königreichs erwarteten bloß einen günstigen Augenblich, um sich laut für sie zu erklären. Ansfehnliche Summen wurden aus dem Berkauf der Kirchengüter und den Consiscationen gezogen und von den Provinzen besträchtliche Steuern erhoben. Mit Halfe berselben sah sich des

Pring von Conds in den Stand gefeht, seine Armee zu verstarten und in eine blühende Berfassung zu sehen. Fähige Genetale commandirten unter ihm, und ein tapferer Abel hatte sich unter seinen Fahnen versammelt. Jugleich waren seine Ugenten, in England sowohl als in Deutschland, geschäftig, seine dortigen Bundesgenossen zu bewassen und seine Segner neutral zu erhalten. Es gelang ihm, Truppen, Geld und Seschaft aus England zu ziehen, und aus Deutschland führten ihm der Martgraf von Baden und der Hertzog von Zweibrücken beträchtliche Hullsvöller zu, so daß er sich mit dem Antritt des Jahres 1569 an der Spisse einer furchtbaren Macht erblickte, die einen metswärdigen Feldzug versprach.

Er batte fich eben aus ben Winterquartferen bervorgemacht. um den deutschen Truppen ben Ginfrift in bas Ronigreich gu öffnen, als ibn die tonigliche Armee am 13 Marx b. 3. nn= weit Parnac an der Granze von Limoufin unter febr nachtheis ligen Umftanden zum Ereffen notbigte. Abgefdnitten von bem Ueberreft feiner Armee, murde er von ber gangen fontglichen Dact angegriffen, und fein fleiner Saufe, bes tapferften Biberftandes ungeachtet, von ber überlegenen Babl übermaltigt. Er felbit, ob ibm gleich ber Schlag eines Pferdes einige Angenblide por ber Schlacht bas Bein gerfcmetterte, fampfte mit ber belbenmuthiaften Capferfeit, und von feinem Dferde berabgeriffen, feste er noch eine Beitlang auf der Erde Inicend bas Gefecht fort, bis ibn endlich ber Berluft feiner Rrafte amang, fich au ergeben. Aber in biefem Mugenblid nabert fich ihm Montes: aufou, ein Cavitan von ber Barbe bes Bergogs von Anjou. von binten, und todtet ibn meuchelmorderifch mit einer Diftole.

Und so batte auch Conde mit allen damaligen Sauptern der Parteien das Schickal gemein, daß ein gewaltsamer Tod ibn dabinraffte. Arang von Guise war durch Menchelmordereband

: : :

vor Orleans gefallen, Anton von Navarra bei der Belagerung von Rouen, der Marschall von St. Andre in der Schlacht bei Oreur und der Connetable bei St. Denis geblieben. Den Admiral erwartete ein schrecklicheres Loos in der Bartholomausenacht, und Heinrich von Guise sank wie sein Bater unter dem Oplice der Berratherei.

Der Tod ihred Auführere mar ein empfindlicher Schlag for Die protestantische Partei, aber bald zeigte fich's, bag bie tatbelifde au frub triumpbirt batte. Conde batte feiner Vartet große Dienfte geleiftet, aber fein Berluft mar nicht unerfeslich. Noch lebte bas belbenreiche Geschlecht der Chatillons, und ber ftanbhafte, unternehmende, an Sulfequellen unericopflice Geift des Admirals von Coliany ris fie bald wieder aus ihrer Erniedrigung empor. Es mar mehr ein Name, als ein Dberbaupt, mas die Sugenotten durch den Tod des Dringen Lub= wig von Conde verloren; aber auch icon ein Rame war ihnen wichtig und unentbebrlich, um den Muth der Bartei zu beleben und fich ein Unfeben in dem Konigreich zu ermerben. Der nach Unabhangigfeit ftrebende Beift des Abels ertrug mit Biberwillen das Joch eines Rubrers, ber nur Seinesgleichen mar. und fcwer, ja unmöglich ward es einem Privatmann, biefe ftolze Soldateste im Baum ju erhalten. Dazu geborte ein Kurft. ben feine Beburt icon über jede Concurren, binmegrudte, und ber eine erbliche und unbestrittene Gewalt über bie Gemutber ausübte. Und auch biefer fand fich nun in ber Berfon bes. jungen Beinrichs von Bourbon, bes Belden biefes Bertes, ben wir jest zum erften Male auf die politische Schaubuhne führen.

Heinrich der Vierte, der Sohn Antons von Navarra und Johannens von Albret, war im Jahre 1553 zu Pan in der Provinz Bearn geboren. Schon von den frühesten Jahren einen barten Lebensart unterworfen, stablte sich fein Körper zu seinen

tinftigen Rriegethaten. Gine einfache Erziehung und ein zwedmatiger Unterricht entwidelten fonell die Reime feines lebhaf= ten Seiftes. Sein junges Berg fog icon mit ber Muttermild ben Baf gegen bas Bapfttbum und gegen ben fpanifcen Defpotismus ein; der Zwang der Umftande machte ihn ichon in den Jahren der Unichuld gum Anführer von Rebellen. Gin fruber Gebrauch ber Baffen bilbete ibn jum tunftigen Selben, und frabes Unglud gum portrefflicen Ronig. Das Saus ber Balvis. welches Jahrhunderte lang über Kranfreich geberricht batte. neigte fic unter ben ichwächlichen Gobnen Beinriche II gum Uns tergang, und wenn biefe brei Bruber bem Reich feinen Erben gaben, fo rief die Bermandtichaft mit bem reglerenden Saufe. ob fie gleich nur im 31ften Grade ftatt hatte, bas Saus von Ravarra auf den Ebron. Die Aussicht auf den glanzenbiten Thron Europens umfdimmerte icon Beinriche IV Biege , aber fie mar es auch, die ibn icon in der frübesten Jugend ben Rachstellungen machtiger Reinbe blofftellte. Philipp II, Konia von Spanien, ber unverföhnlichfte aller Reinde bes protestan= tifden Glaubens, tonnte nicht mit Gelaffenbeit gufeben, bag bie verhaßte Secte ber Reuerer von dem berrlichften aller driftlicen Throne Besit nahm, und durch benfelben ein entichefe bendes Uebergewicht ber Macht in Europa erlangte. Und er war um fo weniger geneigt, die frangofische Rrone dem feberiichen Geschlecht von Navarra zu gonnen, ba ibn felbft nach Diefer toftbaren Erwerbung gelüftete. Der junge Seinrich ftand feinen ehrgeizigen hoffnungen im Bege, und feine Beichtvater aberzeugten ibn, daß es verdienstlich fev, einen Reger zu beraus ben, um ein fo großes Ronigreich im Gehorfam gegen ben apostolischen Stubl zu erhalten. Ein ichmarzes Complot marb nun mit Bugiebung bes berüchtigten Bergogs von Alba und bes Earbinals von Lothringen geschmiedet, ben jungen Seinrich mit seiner Mutter aus ihren Staaten zu entführen, und in spanische Sande zu liefern. Ein schredliches Schickal erwartete diese Unglücklichen in den Handen dieses blutgierigen Feindes, und schon jauchzte die spanische Inquisition diesem wichtigen Schlachtopfer entgegen. Aber Johanna ward noch zu rechter Beit, und zwar, wie man behauptet, durch Philipps eigene Gemahlin, Elisabeth, gewarnt, und der Auschlag in der Entstehung vereitelt. Eine so schwere Gefahr umschwebte das Haupt des Anaben, und weihte ihn schon frühe zu den harten Kampfen und Leiden ein, die er in der Folge bestehen sollte.

Rest, als die Nachricht von dem Tode des Prinzen von Conde die Anführer der Protestanten in Bestürzung und Berlegenheit fette, die ganze Partei fich ohne Oberhaupt, die Armee obne Kubrer fab, ericbien die beldenmutbige Johanna mit dem fechzehnjährigen Seinrich und bem alteften Sohne bes ermorbeten Condé, der um einige Jahre junger mar, ju Cognac in Angoumois, wo die Armee und die Anführer versammelt waren. Beibe Anaben an ben Sanden führend, trat fie vor die Trupven, und machte ichnell ihrer Unenticoloffenbeit ein Ende. "Die qute Sade," bub fie an, "bat an dem Pringen von Conde einen portrefflichen Beschüßer verloren, aber fie ift nicht mit ibm untergegangen. Gott macht über feine Berehrer. Er gab bem Prinzen von Conde tapfere Streitgefährten an die Seite, ba er noch lebend unter und wandelte; er gibt ihm heldenmuthige Officiere au Nachfolgern, die feinen Berluft uns vergeffen machen werden. Sier ift der junge Bearner, mein Sobn. 36 biete ihn euch an jum Fürften; hier ift ber Sohn des Mannes, beffen Berluft ibr betrauert. Gud übergeb' ich Beibe. Mod= ten fie ihrer Abnberren werth fevn durch ihre funft'gen Thaten! Möchte der Anblid diefer heiligen Pfander euch Ginigfeit lebren, und begeistern zum Kampf für die Religion!"

Ein lautes Geschrei des Beifalls antwortete der königlichen Rednerin, worauf det junge Heinrich mit edlem Anstand das Wort nahm: "Freunde!" rief er aus, "ich gelobe euch an, für die Religion und die gemeine Sache zu streiten, bis und Sieg oder Tod die Freiheit verschafft haben, um die es und Allen zu thun ist." Sogleich wurde er zum Oberhaupte der Partei und zum Führer der Armee ausgerusen, und empfing als solcher die Huldigung. Die Eisersucht der übrigen Anführer verstummte, und bereitwillig unterwarf man sich jeht der Führung des Admirals von Coligny, der dem jungen Helden seine Ersahrung lieh, und unter dem Namen seines Pupillen das Ganze beherrschte.

Die deutschen Protestanten, immer die vornehmste Stupe und die lette Buflucht ihrer Glaubenebruder in Frankreich, waren es auch jest, die nach bem ungludlichen Tage bei Jarnac bas Gleichgewicht ber Baffen zwischen den Sugenotten und Ratholischen wieder berftellen halfen. Der Bergog Bolfgang von Sweibruden brach mit einem breigebntaufend Mann ftarten Beere in bas Konigreich ein, durchzog mitten unter Feinden, nicht ohne große Sinderniffe, fast den gangen Strich gwifden dem Rhein und dem Weltmeer, und hatte die Armee der Reformirten beinabe erreicht, ale ber Tob ibn babinraffte. Benige Tage nachber vereinigte fich der Graf von Mannefeld, fein Nachfolger im Commando (im Junius 1569), in der Proving Guienne mit dem Admiral von Coligny, der fich nach einer fo beträchtlichen Berftartung wieber im Stande fab, ben Roniglichen die Spipe zu bieten. Aber mißtrauisch gegen bas Blud, deffen Unbeständigfeit er fo oft erfahren batte, und feines Unvermögens fich bewußt, bei fo geringen Sulfsmitteln einen erschöpfenden Rrieg auszuhalten, versuchte er noch vorher, auf einem friedlichen Wege zu erhalten, mas er allzu miglich fand,

mit den Waffen in ber Sand zu erzwingen. Der Abminet liebte aufrichtig ben Arieben, gant gegen die Sinnegart ber Mar führer von Barteien, die bie Mube als bas Grab ihrer Macht betrachten ; und in der allgemeinen Berwirrung ihre Bortheile finden. Dit Bidermillen ubte en bie Bebrudungen aus . iche fein Boffen, Die Noth und die Micht der Gelbstvertheibigung erbeifchten, und gern batte er fich überheben gefeben, mit dem Degen in der Rauft eine Sache ju verfechten, die ibm gerecht genna fibien, um durch Bernunftarunde vertheidigt zu werden. Er machte jest dem Sofe die bringenbiten Borftellungen, fich bes allgemeinen Elendes zu erbarmen, und ben Reformirten, bie nichte ale die Beftatigung ber ehemaligen, ihnen gunftigen Edicte verlangten, ein fo billiges Gefuch zu gewähren. Diefen Rorfcblagen glaubte er um fo eber eine gunftige Aufnahme versprechen zu tonnen, ba fie nicht Wert der Berlegenbeit maren, fondern durch eine ansehnliche Dacht unterftust murben. Aber bas Gelbftvertrauen ber Ratholiten mar mit ihrem Blade gestiegen. Man forberte eine unbedingte Unterwerfung und fo blieb es benn bei ber Entscheidung bes Schwerts.

Um die Stadt Rochelle und die Besithungen der Protestanten längs der dortigen Seetuste vor einem Angrisse sicher zu stellen, nachte den Admiral mit seiner ganzen Macht vor Poitiers, welche Stadt er ihres großen Umfanges wegen teines langen Wiberstandes fähig glaubte, Aber auf die erste Rachricht der sie der drubenden Gefahr hatten sich die Berzoge von Guise und von Mapenne, würdige Sohne des verstorbenen Franz von Guise, nehft einem zahlreichen Abel in diese Stadt geworsen, entschlossen, sie die auss Aeuserste zu vertheidigen. Fanatismus, und Erbitterung machten diese Belagerung zu einer der blutigesten Handlungen im ganzen Laufe des Krieges, und die

Sartnadigfeit bes Augriffs tonnte gegen ben beharrlichen Widerstand ber Befahung nichts ausrichten.

Eros der Ueberschwemmungen, die die Außenwerte unter Maffer festen, tros bes feinblichen Reners und bes fiebenden Dels. das von den Ballen berab auf fie regnete, tros bes unüberwindlichen Widerstandes, ben ber foroffe Abbang ber Berte und die bervifche Tapferfeit ber Befahnng ihnen ents gegenfeste, wiederholten die Belagerer ihre Sturme, ohne iebod mit allen biefen Anstrengungen einen einzigen Portbeil erfaufen, ober die Standbaftigleit der Belagerten ermuben an tonnen. Bielmebr geigten biefe burch wiederholte Audfalle, wie menig ibr Muth zu erschöpfen fen. Ein reicher Worrath von Kriege : und Mundbeburfniffen, den man Beit gehabt batte, in det Stadt aufzubaufen, feste fie in Stand. and der langwierigsten Belagerung ju troben, ba im Gegentheil Mangel, üble Bitterung und Geuchen im Lager ber Meformirten balb große Bermuftungen anrichteten. Die Rubr raffte einen großen Theil ber beutiden Rriegspoller babin. und marf endlich felbit ben Abmiral von Coliany barnieber. nachdem die meiften unter ihm ftebenden Befehlobaber gum Dienst unbrauchbar gemacht maren. Da balb baranf auch ber Bergog von Union im Kelb ericbien, und Chatellerantt. einen feften Ort in der Rachbarfchaft, wohin man die Rranten gefinchtet batte, mit einer Belagerung bedrobte, fo erariff ber Admiral biefen Pormand, feiner unglücklichen Unternehmung noch mit einigem Schein von Ehre an entfagen. Es gelang ibm auch, ben Berfuch bes Bergogs auf Chatellerault zu vereiteln; aber bie immer mehr anwachsende Dacht des Reindes nothigte ibn balb, auf feinen Rudaug zu denten. ... Alles vereinigte fich, die Standbaftigfeit biefes großen Mannes zu erichattern. Er batte wenige Bochen nach bem Unglud bei Jarnac feinen Bruder d'Andelot burd ben Tob verloren, den treueften Theilnehmer feiner Unternehmungen und feinen rechten Arm im Felde. Jest erfuhr er, baf bas Parifer Parlament - diefer Berichtshof, der zuweilen ein moblthatiger Damm gegen bie Unterbrudung, oft aber auch ein verächtliches Berfreug berfelben mar - ibm als einem Aufrubrer und Beleibiger ber Majeftat bas Tobesurtbeil gefprocen. und einen Preis von fünfzigtaufend Goldstuden auf feinen Ropf gefest babe. Abidriften biefes Urtheils murben nicht nur in gant Kranfreid, fonbern auch burd lieberfenngen in gang Europa gerftreut, um burd ben Schimmer ber verfprodenen Belobnung Morder aus anbern Ländern anguloden, menn no etwa in bem Konigreich felbit zu Bollziehung biefes Bubenftude teine entichloffene Rauft finden follte. Aber fie fand fic felbst im Gefolge bes Abmirals, und fein eigener Rammer= biener war es, ber einen Anfolg gegen fein Leben ichmiedete. Diefe nabe Gefahr murbe amar burch eine zeitige Entdedung ued von ibm abgewandt, aber der unfictbare Dold ber Berratherei verscheuchte von jest an feine Rube auf immer.

Diese Widerwartigkeiten, die ihn selbst betrafen, wurden durch die Last seines Heerschreramtes und durch die öffentlichen Unsälle seiner Partei noch drückender gemacht. Durch Desertion, Krankheiten und das Schwert des Feindes war seine Armee sehr geschmolzen, während daß die königliche immer mehr anwuchs und immer hibiger ihn versolgte. Die Ueberslegenheit der Feinde war viel zu groß, als daß er es auf den bedenklichen Ausschlag eines Treffens durste ankommen laffen, und doch verlangten dieses die Soldaten, besonders die Deutsschen, mit Ungestum. Sie ließen ihm die Wahl, entweder zu schlagen, oder ihnen den rückständigen Sold zu bezahlen;

und da ihm das Lettere unmöglich war, so mußte er ihnen nothgebrungen in dem Erstern willfahren.

Die Armee des Bergogs von Anjou aberrafchte ibn (am 3. October des Sabre 1569) bei Moncontour in einer febr ungunftigen Stellung, und befiegte ibn in einer enticheidenden Solact. Alle Entichloffenbeit bes protestantischen Abels, alle Tapferfeit der Deutschen, alle Beiftesgegenwart des Generals konnte bie pollige Niederlage feines Geers nicht verbindern. Beinabe die gange beutiche Infanterie mard niebergebauen, ber Abmiral felbst verwundet, ber Rest der Armee gerftreut, ber größte Theil des Gepades verloren. Reinen ungludlichern Tag batten die Sugenotten mabrend diefes gangen Krieges erlebt. Die Prinzen von Bourbon rettete man noch mabrend ber Schlacht nach St. Jean b'Angely, mo fic auch der geichlagene Coliany mit dem fleinen Ueberreft der Truppen einfand. Bon einem fünfundzwanzigtaufend Mann ftarten Seere tonnte er taum fechstaufend wieder fammeln; dennoch hatte der Keind wenig Befangene gemacht. Die Buth bes Burgerfrieges machte alle Befühle der Menichlichkeit fomeigen, und die Rachbegier ber Ratholifden tonnte nur durch das Blut ihrer Gegner gefättigt Mit talter Graufamfeit fließ man ben, der die merden. Baffen fredte und um Quartier bat, nieder: Die Erinnerung an eine abnliche Barbarei, welche die Sugenotten gegen die Dapisten bewiesen hatten, machte die Legtern unverfohnlich.

Die Muthlosigkeit war jest allgemein, und man hielt Alles für verloren. Biele sprachen schon von einer ganzlichen Flucht aus dem Königreich, und wollten sich in Holland, in England, in den nordischen Reichen ein neues Vaterland suchen. Ein großer Theil des Abels verließ den Admiral, dem es an Geld, an Mannschaft, an Ansehen, an Allem, nur nicht an Helden-wuth sehlte. Sein schones Schloß und die anliegende Stadt

Chatillon maren ungefähr um eben biefe Reit von ben Ronias lichen überfallen, und mit Allem, was barin niebergelegt mar, ein Raub bes Keuers geworden. Dennoch mar er ber Einzige von Allen, ber in diefer branavollen Lage die Soffnung nicht finten ließ. Seinem burchbringenden Blide entgingen bie Rettungsmittel nicht, die ber reformirten Dartei noch immer geoffnet maren, und er mußte fie mit großem Erfolg bei feinen Anbangern geltend zu machen. Ein Sugenottischer Unführer. Montgommery, hatte in ber Proving Bearn gludlich gefochten, und mar bereit, ibm fein fiegreiches Seer auguführen. Deutschland mar noch immer ein reiches Magazin von Golbaten, und auch von England burfte man Beiftanb ermarten. Dazu fam, bag die Roniglichen, anstatt ibren Sieg mit rafcher Thatigfeit zu benuten, und ben geschlagenen Reind bis au feinen letten Schlupfwinkeln zu verfolgen, mit unnuten Belagerungen eine kostbare Beit verloren, und dem Admiral die gewünschte Krift zur Erholung vergonnten.

Das schlechte Einverständniß unter den Katholischen selbst trug nicht wenig zu seiner Nettung bei. Nicht alle Provingsstatthalter thaten ihre Schuldigkeit; vorzüglich wurde Damville, Gouverneur von Languedoc, ein Sohn des berühmten Connetable von Montmorency, beschuldigt, die Flucht des Admirals durch sein Gouvernement begünstigt zu haben. Dieser stolze Basall der Krone, sonst ein erbitterter Feind der Hugenotten, glaubte sich von dem Hose vernachlässigt, und sein Ehrgeiz war empfindlich gezreizt, daß Andere in diesem Krieg sich Lorbeeren sammelten und Andere den Commandostab führten, den er doch als ein Erdstüd seines Hauses betrachtete. Selbst in der Brust des junz gen Königs und der ihn zunachst umgebenden Großen hatten die glänzenden Successe des Herzogs von Anjon, die doch gar nicht auf Rechnung des Prinzen geseht werden konnten, Reid

und Giferfucht angefacht. Der rubmbegierige Mongro erinnerte fich mit Berbruß, bag er felbst noch nichts für seinen Rubm gethan babe; die Borliebe der Konigin Mutter für den Bergog von Anjou. und bas Lob diefes begunftigten Lieblings auf ben Lippen ber hofleute beleidigte feinen Stolz. Da er ben Bergog von Anjou mit auter Art von der Armee nicht entfernen tonnte. fo stellte er fich felbst an die Spite berfelben, um fich gemeinicaftlich mit bemfelben ben Rubm ber Siege gugueignen, an welchen Beibe gleich wenig Ansvruche batten. Die ichlechten Magregeln, melde biefer Beift ber Giferfucht und Intrique die fatholischen Aufrührer ergreifen ließ, vereitelten alle Kruchte der erfochtenen Siege. Bergebens bestand der Maricall von Tavannes, beffen Kriegserfahrung man bas bisberige Gluck allein zu verbanten batte, auf Berfolgung bes Reindes. Sein Rath war, bem flüchtigen Abmiral mit bem größern Theil ber Armee fo lange nachzuseben, bis man ibn entweder aus Krankreich berausgeiggt ober genothigt batte, irgend in einen festen Ort fic au werfen, ber alebann unvermeiblich bas Grab ber gangen Bartei merben mußte. Da biefe Borftellungen feinen Eingang fanden, fo legte Tavannes fein Commando nieder, und gog fich in fein Gouvernement Burgund gurud.

Jest faumte man nicht, die Stadte anzugreisen, die den Hugenotten ergeben waren. Der erste Anfang war glücklich, und schon schweichelte man sich, alle Vormauern von Rochelle mit gleich wenig Mühe zu zertrümmern, und alsdann diesen Mittelpunkt der ganzen Bourbonschen Macht desto leichter zu überwältigen. Aber der tapfere Widerstand, den St. Jean derwältigen. Aber der tapfere Widerstand, den St. Jean der Brugely leistete, stimmte diese stolzen Erwartungen sehr hernuter. Zwei Monate lang hielt sich diese Stadt, von ihrem unerschrockenen Commandanten de Piles vertheidigt; und als endlich die höchste Roth sie zwang, sich zu ergeben, war der

... 432 3

Binter herbeigerudt und ber Feldzug geendigt. Der Befit einiger Stadte war also die ganze Frucht eines Sieges, deffen weise Benutung den Burgerfrieg vielleicht auf immer hatte endigen tonnen.

Unterbeffen batte Coliany nichts verfaumt, die ichlechte Wos litif bes Reindes zu feinem Bortbeil zu febren. Sein Aufvolt war im Treffen bei Montcontour beinabe ganglich aufgerieben worden, und dreitaufend Pferde machten feine ganze Kriegemacht aus, bie es faum mit bem nachfebenben Landvolf aufneb. men fonnte. Aber diefer fleine Saufe verftarfte fich in Languedoc und Dauphine mit neu geworbenen Bollern und mit bem ffegreichen Seer bes Montgommerv, bas er an fich sog. Die vielen Anbanger, welche bie Reformation in biefem Theil Kranfreiche gablte, begunftigten sowohl die Recrutirung als ben Unterhalt ber Truppen, und die Leutseligkeit der Bourbonfchen Prinzen, die alle Befchwerden biefes Relbaugs theilten und frühzeitige Proben bes Selbenmuthe ablegten, locte manden Kreiwilligen unter ibre Kabnen. Bie fvarfam auch bie Gelbbeitrage einfloffen, fo wurde diefer Mangel einigermaßen burch die Stadt Rochelle erfest. Aus dem Safen berfelben. liefen gablreiche Caverschiffe aus, die viele gluckliche Prifen machten, und bem Abmiral ben Bebnten von jeder Beute ents richten mußten. Mit Sulfe aller biefer Bortehrungen erholten fic die Sugenotten mabrend des Winters fo vollfommen von ibrer Rieberlage, baß fie im Krubjahr bes 1570ften Jahres gleich einem reißenben Strom aus Langueboc bervorbrachen. und furchtbarer als jemals im Relbe erscheinen konnten.

Sie hatten teine Schonung erfahren, und übten auch teine aus. Gereist burch so viele erlittene Mißhaublungen, und durch eine lange Reihe von Unglücksfällen verwildert, liegen sie das Blut ihrer Keinde in Stromen fliegen, bradten wie schweren Brandschapungen alle Districte, durch die sie zogen, ober verwüsteten sie mit Feuer und Schwert. Ihr Marsch war gegen die Hauptstadt des Neichs gerichtet, wo sie mit dem Schwert in der Hand einen billigen Frieden zu ertroßen höfften. Eine königliche Armee, die sich ihnen in dem Herzogsehum Burgund unter dem Marschall von Cosse, dreizehntausend Manis start, entgegenstellte, konnte ihren Lauf nicht aufhalten. Es kam zu einem Gesecht, worin die Protestanten über einen weit überlegenern Feind verschiedene Vortheile davon trugen, Längs der Loire verbreitet, bedrohten sie Orleanois und Iele de France mit ihrer nahen Erscheinung, und die Schnelligteit

ibres Buges angftigte fcon Paris.

Diefe Cutfoloffenbeit that Birtung, und ber bof fing enbe lich an vom Rrieden ju fprechen. Dan icheute ben Rampf mit einer, wenn gleich nicht gablreichen, doch von Bergweiflung befeelten Schaar, die nichts mehr ju verlieren hatte, und bereit war, ihr Leben um einen theuren Preis zu verlaufen. Der tonialide Schat mar erschöpft, die Armee burch ben Abaua ber italienischen, beutschen und fpanischen Gulfevoller febr vermindert, und in ben Provingen hatte fich bas Blud fait überall zum Vortheil der Rebellen erflart. Wie bart es auch bie Ratholifden antam, bem Eros ber Sectirer nachgeben gu muffen, wie ungern fich fogar viele der Lettern bagu verftan= den, die Waffen aus den Banden zu legen, und ihren Soff= nungen auf Beute, ihrer gesehlosen Kreiheit zu entsagen: fo machte boch die überhandnehmende Roth jeden Widerfpruch fdweigen, und die Neigung der Anführer entschied so ernftlich fur ben Arieben, daß er endlich im August biefes Jahrs unter folgenben Bedingungen wirklich erfolgte.

Den Reformirten wurde von beiden Seiten des hofes eine angemeine Bergellenheit bes Bergangenen, eine freie Ausübung

ihrer Religion in jedem Theile bes Reichs, nur den hof ansgenommen, die Juruchgabe aller der Religion wegen eingezogenen Giter, und ein gleiches Recht zu allen öffentlichen Bedienungen zugestanden. Angerdem überließ man ihnen noch auf zwei Jahre lang vier Sicherheitsplätze, die sie mit ihren eigenen Truppen zu besetzen und Besehlshabern ihres Glaubend zu untergeben berechtigt sein sollten. Die Prinzen von Bourbon nehst zwanzig aus dem vornehmsten Abel mußten sich durch einen Eid verbindlich machen, diese vier Plate (man hatte Nochelle, Montauban, Cognat und la Charits gewählt) nach Ablauf der gesehren Zeit wieder zu räumen. So war es abermals der hof, welcher nachgab, und welt entsernt, durch Bewilligungen, die ihm nicht von herzen gehen konnten, bei den Religionsverbesserren Dant zu verdienen, bloß ein erniedrigendes Geständniss seiner Unmacht ablegte.

Alles trat jest wieder in seine Ordnung gurud, und bie Reformirten überließen sich mit der vorigen Sorglosigleit bent Genuß ihrer schwer errungenen Glaubensfreihelt. Je mehr sie überzeugt seyn mußten, daß sie die eben erhaltenen Vortheile nicht bem guten Willen, sondern der Schwäche ihrer Feinde und ihrer eigenen Furchtbarteit verdankten, desto nothwendiger war es, sich in diesem Verhältniß der Macht zu ershalten, und die Schritte des Hofs zu bewachen. Die Nachziebigkeit des letztern war auch wirklich viel zu groß, als daß man Vertranen dazu fassen konnte, und ohne gerade aus dem Erfolg zu argumentiren, kahn man mit ziemlicher Wahrsscheit behaupten, daß der erste Eutwurf zu der Gräueltat, welche zwei Jahre darauf in Ausübung gebracht wurde, in diese Zeit zu sesen ist.

So viele Fehlichlage, fo viele überraschende Wendungen bed Ariegegläche, fo viele unerwartete Hilfoguellen ber Hugenotten.

batten endlich den Sof überzeugen muffen, daß es ein vergebliches Unternehmen fer, biefe immer frifc auflebende und immer mehr fich verftartende Dartei burd offenbare Gemalt an beffes gen, und auf dem bieber betretenen Bege einen enticheibenben Bortheil über fie zu erlangen. Durch gang Franfreich ausgebreitet, war fie ficher, nie eine totale Nieberlage au erleis ben, und die Erfahrung batte gelehrt, bag alle Bunden, bie man ihr theilweife folug, ihrem Leben felbit nie gefährlich werben fonnten. Un einer Grange bed Ronigreiche unterbruct. erbob fie fic nur besto furchtbarer an ber andern, und jeder neu erlittene Verluft ichien bloß ibren Muth anzufenern und ihren Anbang zu vermehren. Bas ihr an innern Rraften gebrach, bas erfette bie Standbaftigleit, Rlugbeit und Tapfer= feit ihrer Anführer, die burch feine Unfalle ju ermuben, burd teine Lift einzuwiegen , burd teine Befahr zu erichuttern maren. Schon ber einzige Coligno galt für eine gange Armee. "Benn ber Admiral beute fterben follte," erflarten. Die Abgeordneten bes Sofe, als fie bes Friedens wegen mit ben Sugenotten in Unterhandlung traten, "fo werden wir euch morgen nicht ein Glas Baffer anbieten. Blaubet ficher. daß fein einziger Rame euch mehr Anfeben gibt, als eure gange Armee boppelt genommen." - Go lange bie Sache ber Reformirten in folden Banden mar, mußten alle Berfuche au ihrer Unterdrudung fehlichlagen. Er allein hielt bie gerftreute Partei in ein Sanges gufammen, lehrte fie ihre innern Rrafte tennen und benuben, verschaffte ihr Unseben und Unterftubung von außen, richtete fie von jedem Kalle wieder auf und hielt fie mit festem Arm am Rand bes Berberbens.

Ueberzengt. daß auf dem Untergang dieses Mannes das Schidfal der ganzen Partei berube, hatte man ico im vorsbergehenden Jahre das Parifer Parlament jene ichimpfliche

Actbertlarung gegen ihn aussprechen laffen, bie ben Dolch ber Meuchelmorber gegen fein Leben bewaffnen follte. Da aber biefer 3med nicht erreicht murbe, vielmehr ber jest gefchloffene Kriede jenen Varlamentespruch wieder vernichtete, fo mufte man badfelbe Biel auf einem andern Wege verfolgen. Ermnbet · von den Sinderniffen, die der Kreibeitefinn ber Sugenotten ber -Befestiaung des toniglichen Ansehens icon fo lange entgegen= nefest batte, augleich aufgeforbert von bem romifchen Sof, ber feine Rettung fur die Rirche fab, ale in dem ganglichen Unterang biefer Secte, von einem finftern und graufamen Kanatismus erhist, ber alle Gefühle ber Menichlichfeit ichweigen machte. befolog man endlich, fich biefer gefährlichen Bartei burch einen einzigen enticheibenben Schlag zu entledigen. Gelang es namlich, fie auf Einmal aller ihrer Anführer zu berauben, und burch ein allgemeines Blutbad ihre Ungahl ichnell und beträchtlich gu vermindern, fo hatte man fie - wie man fich fcmeichelte auf immer in ihr Nichts jurudgefturgt, von einem gefunden Rörper ein brandiges Glied abgefondert, die Klamme des Kriegs auf ewige Beiten erstidt, und Staat und Rirche durch ein ein= giges hartes Opfer gerettet. Durch folde betrügliche Grunde fanben fich Religionsbaß, Berrichfucht und Rachbegierbe mit ber Stimme bes Bewiffens und ber Menichlichkeit ab, und liefen bie Religion eine That verantworten, für welche felbst die robe Matur feine Entidulbigung bat.

Aber um diesen entscheibenden Streich zu führen, mußte man sich der Opfer, die er treffen sollte, vorher versichert has ben, und hier zeigte sich eine laum zu überwindende Schwierigsteit. Eine lange Kette von Treulosigseit hatte das wechselseitige Bertrauen erstickt, und von katholischer Seite hatte man zu viele und zu unzweideutige Proben der Marime gegeben, das "gegen Keher lein Eid bindend, teine Zusage heilig sen." Die

Anführer ber Sugenotten erwarteten teine andere Sicherheit. als welche ihnen ihre Entfernung und die Restigfeit ihrer Soloffer verschaften. Gelbit nach geschloffenem Krieben vermehrten fie bie Befatungen in ihren Statten, und geigten burch ichleunige Ausbefferung ihrer Keftungewerte, wie wenig fie dem fonialiden Borte vertrauten. Belde Möglichfeit, fie aus diefen Berichangungen bervorzuloden und bem Schlacht= meffer entgegenauführen? Belde Babriceinlichfeit, fic Aller angleich zu bemächtigen, gefest, baf auch Einzelne fich überliften ließen? Langft icon gebrauchten fie bie Borfict, fic zu trennen. und wenn auch Einer unter ihnen fic der Redlichkeit des Sofs anvertraute, fo blieb der Andere besto gewisser gurud, um feinem Freund einen Racher zu erhalten. Und boch hatte man gar nichts gethan, wenn man nicht Alles thun fonnte: ber Streich mußte ichlechterbinge tobtlich, allgemein und enticheis bend fepn, ober gang und gar unterlaffen werben.

Es kam also barauf an, ben Einbruck ber vorigen Treulosigkeiten ganzlich auszulöschen, und bas verlorene Bertrauen
ber Reformirten, welchen Preis es auch kosten möchte, wieder
zu gewinnen. Dieses ins Wert zu richten, anderte der Hof
sein ganzes bisheriges System. Austatt der Parteilichkeit in
den Gerichten, über welche die Reformirten auch mitten im
Frieden so viele Ursache gehabt hatten, sich zu beklagen, wurde
von jest an die gleichförmigste Gerechtigkeit beobachtet, alle
Beeinträchtigungen, die man sich von katholischer Seite bisher
ungestraft gegen sie erlaubte, eingestellt, alle Friedenöstörungen
auf das strengste geahndet, alle billige Forderungen derselben
ohne Anstand erfüllt. In kurzem schien aller Unterschied des
Glaubens vergessen, und die ganze Monarchie glich einer ruhigen Familie, deren sämmtliche Glieder Karl der Neunte als
semeinschaftlicher Vater mit gleicher Liede umsaste. Mitten

unter den Stürmen, welche die benachbarten Reiche erschütterten, welche Deutschland beunruhigten, die spanische Macht in den Niederlanden umzustürzen drohten, Schottland verheerten und in England den Thron der Königin Elisabeth wankend machten, genoß Frankreich einer ungewohnten tiesen Ruhe, die von einer gänzlichen Revolution in den Gesinnungen und einer allgemeinen Umänderung der Marimen zu zeugen schien, da keine Entscheidung der Waffen vorhergegangen war, auf die sie gegründet werden kounte.

Margaretha von Balvis, die jungfte Tochter Seinrichs II. war noch unverheirathet, und ber Chraeix bes jungen Bergogs von Guife vermaß fich, feine hoffnungen zu biefer Schwefter feines Monarchen zu erheben. Um die Sand biefer Dringeffin batte icon ber Ronig von Vortugal geworben, aber ohne Er= folg, da ber noch immer mächtige Cardinal von Lothringen fie teinem Andern als feinem Neffen gounte. "Der altefte Dring meines Saufes," erflarte fich ber ftolze Pralat gegen ben Se= fandten Sebaftians, "hat bie altere Schwefter bavon getragen; bem jungern gebuhrt bie jungere." Da aber Rarl IX, biefer auf feine Sobeit eifersuchtige Monard, die breifte Anmagung feines Bafallen mit Unwillen aufnahm, fo eilte ber Bergog von Guife, durch eine geschwinde Beirath mit ber Dringeffin von Cleves feinen Born zu befanftigen. Aber einen Keind und Rebenbubler im Befit berjenigen zu feben, au ber ibm nicht erlandt worden mar bie Augen zu erheben, mußte ben Stolz bes Bergoge besto empfindlicher franten, ba er fich schmeicheln tonnte, bas Berg ber Pringeffin zu befigen.

Der junge Heinrich, Prinz von Bearn, war es, auf den bie Bahl des Königs fiel; sep es, daß Letterer wirklich bie Absich hatte, durch diese Heirath eine enge Verbindung zwischen dem Hause Balois und Bourbon zu fliften, und badurch ben

Samen der Zwietracht auf ewige Zeiten zu ersticken, oder daß er dem Argwohn der Hugenotten nur dieses Blendwerf vormachte, um sie desto gewisser in die Schlinge zu locken. Genug, man erwähnte dieser Heirath schon bei den Friedenstractaten, und so groß auch das Mißtrauen der Königin von Navarra sepn mochte, so war der Antrag doch viel zu schmeichelhaft, als daß sie ihn ohne Beleidigung hätte zurückweisen können. Da aber dieser ehrenvolle Antrag nicht mit der Lebhaftigkeit erwiedert ward, die man wünschte, und die seiner Wichtigkeit angemessen schie, so zögerte man nicht lange, ihn zu erneuern, und die furchtsamen Bedenklichkeiten der Königin Johanna durch wiederholte Beweise der aufrichtigken Bersöhnung zu zerstreuen.

11m biefelbe Beit hatte fich Graf Ludwig von Naffau, Bruber bes Prinzen Wilhelm von Oranien, in Franfreich eingefunden. um die Sugenotten gum Beiftand ihrer niederlandischen Bruder gegen Philipp von Spanien in Bewegung zu seten. Er fand ben Abmiral von Coliany in ber gunftigften Stimmung, biefe Aufforderung anzunehmen. Neigung fowohl als Staatsgrunde vermochten biefen ehrmurdigen Selben, die Religion und Kreibeit, die er in feinem Baterland mit fo viel Selbenmuth verfocten, auch im Ausland nicht finten zu laffen. Leibenschaftlich bing er an feinen Grundfaben und an feinem Glauben, und fein großes Berg hatte der Unterdrückung, wo und gegen wen fie auch ftattfinden mochte, einen ewigen Rrieg geschworen. Diefer Gefinnung gemäß betrachtete er jede Angelegenheit, fobald fie Sache bes Glaubens und ber Kreibeit mar, als die feinige, und jedes Schlachtopfer bes geiftlichen ober weltlichen Desvotismus tonnte auf feinen Weltburgerfinn und feinen thatigen Eifer zählen. Es ift ein charafteristischer Bug ber vernunftigen Excibettellebe, daß fie Geift und Berg weiter macht, und im Denten wie im handeln ihre Sphare ausbreitet. Gegründet auf ein lebhaftes Gefühl der menschlichen Burde, tann fie Rechte, die sie an sich selbst respectirt, an Andern nicht gleich= gultig zu Boden treten sehen.

Aber diefes leibenschaftliche Interesse bes Abmirals für bie Freiheit der Niederlander, und der Entschluß, fic an der Spike ber Sugenotten zum Beiftand diefer Republicaner zu bewaffnen. murbe qualeich durch die wichtigsten Staatsgrunde gerechfertigt. Er tannte und fürchtete den leicht zu entzundenden und gefeb= lofen Beift feiner Partei, der, wund durch fo viele erlittene Beleibigungen, ichnell aufgeschreckt von jedem vermeintlichen Angriff und mit tumultuarischen Scenen vertraut, der Ordnung icon ju lange entwohnt war, um ohne Rudfalle barin perharren zu fonnen. Dem nach Unabbangigfeit ftrebenben und friegerischen Abel fonnte die Untbatigfeit auf feinen Schlöffern und ber Amang nicht willfommen fenn, ben ber Kriebe ibm auflegte. Auch war nicht zu erwarten, daß ber Reuereifer der calvinistischen Vrediger fich in den engen Schranten ber Mäßigung halten wurde, welche die Beitumftande erforderten. 11m alfo den Uebeln auvoraufommen, die ein migverftandner Religionseifer und bas immer noch unter ber Afche glimmenbe Mistrauen der Varteien früher oder frater berbeizuführen brobte. mußte man barauf benten, diefe mußige Capferteit zu beschäftis gen, und einen Muth, welchen gang zu unterdruden man weber boffen noch munichen burfte, fo lange in ein anderes Reich abauleiten, bis man in dem Baterland feiner bedurfen wurde. Dazu nun tam der niederländische Rrieg wie gerufen; und felbft bas Intereffe und die Ehre ber frangofifden Krone ichien einen nabern Antheil an demfelben nothwendig zu machen. Krantreich hatte ben verberblichen Ginfing ber franischen Intriquen bereits auf das empfindlichste gefühlt, und es batte noch weit mehr in der Jukunft davon zu befürchten, wenn man diesen gefährlichen Nachdar nicht innerhalb seiner eigenen Gränzen beschäftigte. Die Ausmunterung und Unterstühung, die er den misvergnügten Unterthanen des Königs von Frankreich hatte angedeihen lassen, schien zu Nepressalien zu berechtigen, wozu sich jest die günstige Verankreich, die man ihnen nicht verweisgern konnte, ohne sie in eine Abhängigkeit von England zu sesen, die für das Interesse des französischen Neichs nicht anders als nachtheilig ausschlagen konnte. Warum sollte man einem gefährlichen Nebenbuhler einen Einstuß gönnen, den man sich selbst verschaffen konnte, und der noch dazu gar nichts kostete? denn es waren die Hugenotten, die ihren Arm dazu anboten, und bereit waren, ihre der Ruhe der Monarchie so gefährlichen Kräfte in einem ausländischen Kriege zu verzehren.

Rarl IX ichien bas Gewicht biefer Grunde zu empfinden. und bezeigte großes Verlangen, fich mit dem Abmiral ausführlich und mundlich barüber zu berathichlagen. Diefem Beweise bes toniglichen Bertrauens tonnte Coligny um fo weniger widersteben, da es eine Sache jum Gegenstand batte, die ibm nachft feinem Baterlande am meiften am Bergen lag. Dan batte die einzige Schwachbeit ausgefunbicaftet, an der er zu faffen mar: ber Bunich, feine Lieblingsangelegenbeit balb befördert zu feben, balf ibm jede Bedenflichfeit überwinden. Seine eigene, über jeden Berdacht erhabene Denfart, ja feine Mugbeit felbst locte ibn in die Schlinge. Wenn Andere feiner Vartei bas veränderte Betragen bes Sofs einem verbecten Anschlage juschrieben, so fand er in den Borschriften einer meifern Politit, die fich nach fo vielen unglücklichen Erfahrungen enblich ber Regierung aufdringen mußten, einen viel natur= lidern Schluffel gur Erflarung bedfelben. Es gibt Unthaten. bie ber Rechtschaffene kaum eher für möglich halten barf, als bis er die Erfahrung bavon gemacht hat; und einem Mann von Coligny's Charakter war es zu verzeihen, wenn er seinem Monarchen lieber eine Mäßigung zutraute, von der dieser Prinz bisher noch keine Beweise gegeben hatte, als ihn einer Niederträchtigkeit fähig glaubte, welche die Menschheit überhaupt und noch weit mehr die Würde des Fürsten schändet. So viele zuvorkommende Schritte von Setzten des Hofes forderten überdieß auch von dem protestantischen Theil eine Probe des Zutrauens; und wie leicht konnte man einen empfindlichen Feind durch längeres Mißtrauen reizen, die schlechte Meinung wirklich zu verdienen, welche zu widerlegen man ihm unmöglich machte.

Der Admiral beichloß demnach am Sofe zu ericheinen, ber Damale nach Couraine vorgerudt mar, um die Bufammentunft mit ber Konigin von Navarra zu erleichtern. Mit wider= ftrebendem Bergen that Johanna biefen Schritt, dem fie nicht langer ausweichen tonnte, und überlieferte dem Ronig ihren Sobn Beinrich und den Dringen von Conde. Coliany wollte fic dem Monarchen ju Rugen werfen, aber diefer empfing ibn in feinen Armen. "Endlich habe ich Sie," rief ber Ronig. "36 habe Sie, und es foll Ihnen nicht fo leicht werben, wieber von mir zu gehen. Ja, meine Freunde," feste er mit triumphirendem Blid hingu, "bas ift ber gludlichfte Tag in meinem Leben." Dieselbe gutige Aufnahme widerfuhr bem Abmiral von der Königin, von den Bringen, von allen anwefenden Großen; der Ausbrud der bochften Freude und Bewunberung mar auf allen Gesichtern zu lefen. Man feierte diefe aludliche Begebenheit mehrere Tage lang mit den glanzenbiten Reften, und teine Spur bes vorigen Migtrauens durfte die allgemeine Fröhlichkeit trüben. Man besprach fic über bie Bermählung des Prinzen von Bearn mit Margarethen von Balois; alle Schwierigkeiten, die der Glaubensunterschied und das Ceremoniell der Bollziehung derselben in den Beg legten, mußten der Ungeduld des Königs weichen. Die Angelegenheiten Flanderns veranlaßten mehrere lange Conferenzen zwischen dem Letzern und Soligny, und mit jeder schien die gute Meinung des Königs von seinem ausgesöhnten Diener zu steigen. Einige Zeit darauf erlaubte er ihm sogar, eine kleine Neise auf sein Schloß Chatillon zu machen; und als sich der Admiral auf den Rappel sogleich wieder stellte, ließ er ihn diese Reise in demselben Jahre wiederholen. So stellte sich das wechselseitige Vertrauen unvermerkt wieder her, und Coligny sing an, in eine tiese Sicherheit zu versinken.

Der Gifer, mit welchem Karl die Bermählung des Pringen pon Navarra betrieb, und die außerordentlichen Gunfibezen= gungen, die er an den Admiral und feine Anbanger verfcwendete, erregten nicht weniger Ungufriedenheit bei den Ratholi= ichen, als Mistrauen und Argwohn bei den Protestanten. Man mag entweder mit einigen protestantischen und italieni= ichen Schriftftellern annehmen, daß jenes Betragen bes Ronigs bloke Madte gewesen, oder mit de Thou und den Verfaffern ber Memoires glauben, bag er für feine Berfon es bamals aufrichtig meinte, fo blieb feine Stellung amifchen ben Refor= mirten und Ratholischen in jedem Kalle gleich bedenflich, weil er, um das Bebeimniß zu bewahren, diefe fo gut wie jene betrugen mußte. Und wer burgte felbit benjenigen, bie um bas Beheimniß wußten, dafür, daß die verfonlichen Boringe bes Abmirale nicht gulest Gindruck auf einen Fürften machten, dem es gar nicht an Kähigfeit gebrach, das Berdienst zu beurthei= Jen? Daß ihm diefer bemährte Staatsmann nicht gulest un= entbehrlich wurde, daß nicht endlich feine Rathichlage, feine Grundfähe, seine Warnungen bei ihm Eingang fanden? Kein Bunder, wenn die katholischen Eiserer daran Aergerniß nahmen, wenn sich der Papst in dieses neue Betragen des Königs gar nicht zu finden wußte, wenn selbst die Königin Katharina unruhig wurde, und die Guisen anfingen, für ihren Einsuß zu zittern. Ein desto engeres Bündniß zwischen diesen Letzern und der Königin war die Folge dieser Befürchtungen, und man beschloß, diese gefährlichen Verbindungen zu zerreißen, wie viel es auch kosten möchte.

Der Widerspruch ber Geschichtschreiber, und bas Geheim= nifipple diefer gangen Begebenbeit verschafft und nber bie bamaligen Gefinnungen bes Konigs und über die eigentliche Beichaffenheit des Complote, welches nachher fo fürchterlich ausbrach, fein befriedigenbes Licht. Ronnte man bem Capi-Lupi. einem römischen Scribenten und Lobredner der Bartholomaus: nacht, Glauben ichenfen, fo murbe Rarin bem Reunten burch ben ichwärzesten Berbacht nicht zu viel geschehen; aber obgleich bie bistorische Kritit das Bose glauben barf, mas ein Freund berichtet, fo tann diefes doch alebann nicht ber Kall fenn, menn der Freund (wie bier wirflich geschehen ift) feinen Belden baburch au verberrlichen glaubt und als Schmeichler verleumbet. "Ein papftlicher Legat," berichtet und biefer Schriftsteller in ber Borrebe ju feinem Bert, "tam nach Frankreich, mit bem Anftrag, den Allerdriftlichften Ronig von feinen Berbindungen mit ben Sectirern abzumahnen. Nachbem er bem Monarchen die nachbrudlichten Borftellungen gethan und ihn aufe Meukerfte gebracht hatte, rief diefer mit bedeutender Miene: .... Dag

De Stratagème ou la Ruse de Charles IX, Roi de France, contre les Huguenots, rebelles à Dieu et à lui, écrit par le Seigneur Camilla Capi Lupi etc. 1574.

ich boch Guer Eminens Alles fagen burfte! Balb murben Sie und auch der heilige Bater mir betennen muffen, daß diefe Berbeiratbung meiner Schwester bas ausgesuchteste Mittel fer. bie mabre Religion in Frankreich aufrecht zu erhalten und ihre Biberfacher zu vertilgen. Aber (fuhr er in großer Bewegung fort, indem er dem Cardinal die Sand drudte und augleich einen Demant an feinem Kinger befestigte) vertrauen Sie auf mein tonigliches Bort. Noch eine fleine Geduld, und der beilige Bater felbst foll meine Anschläge und meinen Glaubend= eifer rubmen."" Der Cardinal verschmähte den Demant und persicherte, bag er sich mit ber Bufage bed Konige begnuge." - Aber, gefest auch, daß fein blinder Schwarmereifer biefem Befchichtschreiber die Reder geführt batte, fo tann er feine Nachricht aus febr unreinen Quellen geschöpft baben. Die Bermuthung ift nicht ohne Bahriceinlichfeit, daß ber Carbinal von Lothringen, der fich eben damals zu Rom aufbielt, bergleichen Erfindungen, wo nicht felbst ausgestreut, boch begunftigt baben tonnte, um ben Aluch bes Barifer Blutbabs, ben er nicht von fich abwälzen fonnte, mit bem Ronige menigftens zu theilen.\*)

Das wirkliche Betragen Karls des Neunten, bei dem Ausbruch des Blutbades selbst, zeugt unstreitig stärker gegen ihn, als diese unerwiesenen Gerüchte; aber wenn er sich auch von der Heftigkeit seines Temperaments hinreißen ließ, dem völlig reisen Complot seinen Beisall zu geben und die Ausführung desselben zu begünstigen, so kann dieses für seine frühere Mitschuldigkeit nichts beweisen. Das Ungeheure und Gräßliche des Berbrechens vermindert seine Wahrscheinlichkeit, und die Achtung für die menschliche Natur muß ihm zur Vertbeibigung dienen.

<sup>\*)</sup> Esprit de la Ligue. Tom. II. p. 18.

Eine so zusammengesetze und lange Kette von Betrug, eine so undurchbringliche, so gehaltene Berstellung, ein so tiefes Stillschweigen aller Menschengefühle, ein so freches Spiel mit den heiligsten Pfändern des Bertrauens scheint einen vollenzdeten Bosewicht zu erferdern, der durch eine lange Uebung verhärtet, und seiner Leidenschaften vollsommen herr geworzden ist. Karl der Neunte war ein Jüngling, den sein braufendes Temperament übermeisterte, und dessen Leidenschaften ein früher Besit der höchsten Gewalt von jedem Jügel der Mäßigung befreite. Ein solcher Charaster verträgt sich mit Leiner so fünstlichen Rolle, und ein so hoher Grad der Berzderbniß mit teiner Jünglingsselle — selbst dann nicht, wenn der Jüngling ein König und Katharinens Sohn ist.

Bie aufrichtig oder nicht aber das Betragen des Ronigs auch gemeint fenn mochte, fo tonnten die Saupter ber fatholifchen Dartei feine gleichgültige Bufchauer davon bleiben. lieffen mirklich mit Beräusch den Sof, sobald die Sugenotten feften Ruf an demfelben zu faffen ichienen, und Rarl ber Neunte ließ fie unbefummert ziehen. Die Lettern hauften fic nun mit jedem Tage mehr in der Sauptstadt an, je naber die Bermablungsfeier bes Dringen von Bearn beranrudte. Diefe erlitt indeffen einen unerwarteten Aufschub durch den Tod der Ronigin Johanna, die wenige Bochen nach ihrem Gintritt in Baris ichnell dabinftarb. Das gange vorige Diftrauen ber Calviniften erwachte aufs neue bei biefem Todesfall, und es fehlte nicht an Bermuthungen, baf fie vergiftet worden fen. Aber da auch die forgfältigften Nachforschungen Diefen Berdacht nicht bestätigten, und ber Ronig fich in feinem Betragen vollig gleich blieb, fo legte fich ber Sturm in furger Beit wieber.

Coligny befand fich eben damale auf feinem Schlof Chatillon, gang mit feinen Lieblingeentwürfen wegen bes

nieberlanbifden Arieges beichaftigt. Man fparte feine Binte. ibn pon der naben Gefahr zu unterrichten, und fein Lag perging, wo er fich nicht von einer Menge warnender Briefe perfolgt fab, die ihn abhalten follten am Sofe zu ericbeinen. Aber diefer aut gemeinte Gifer feiner Freunde ermubete nur feine Gebuld, ohne feine Ueberzeugung mantend zu machen. Umfonst sprach man ihm von den Truppen, die der hof in Moiton persammelte, und die, wie man behauptete, gegen Rochelle bestimmt fenn follten; er mußte beffer , wozu fie be= ftimmt waren, und verficherte feinen Kreunden, daß diefe Ruftung auf feinen eigenen Rath porgenommen merbe. Umfonft fuchte man ihn auf die Geldanleiben bes Ronigs auf= mertfam ju machen, die auf eine große Unternehmung ju beuten ichienen; er versicherte, daß biese Unternehmung feine andere fen, ale der Krieg in den Niederlanden, deffen Ausbruch berannabe, und worüber er bereits alle Magregeln mit dem Roniae getroffen babe. Es war wirklich an bem, bag Rarl IX den Borftellungen bes Admirals nachgegeben, und - mar es entweder Babrbeit ober Maste - fic mit England und ben protestantischen Kürsten Deutschlande in eine formliche Berbindung gegen Spanien eingelaffen batte. Alle bergleichen Barnungen verfehlten baber ihren Swed, und fo fest vertraute ber Abmiral auf die Redlichkeit des Ronigs, daß er feine Unhanger ernftlich bat, ibn fortan mit folden Sinterbringungen zu verschonen.

Er reiste also gurud an ben hof, wo bald barauf im August 1572 bas Beilager heinrichs — jest Königs von Na-varra — mit Margaretha von Valois, unter einem großen Jufiuß von hugenotten und mit königlichem Pompe gefeiert ward. Sein Eidam, Teligny, Nohan, Nochefoucauld, alle haupter der Calvinisten waren dabei zugegen, alle in gleicher Siderheit mit Coligny, und ohne alle Uhnung der nache

schwebenden Gefahr. Wenige nur erriethen den kommenden Sturm, und suchten in einer zeitigen Flucht ihre Rettung. Ein Edelmann, Namens Langoiran, kam zum Admiral, um Urlaub bei ihm zu nehmen. "Warum denn aber jest?" fragte ihn Coligny voll Verwunderung. "Weil man Ihnen zu schön thut," verseste Langoiran, "und weil ich mich lieber retzten will mit den Thoren, als mit den Verständigen umkommen."

Wenn gleich der Ansgang diese Borhersagungen auf das schrecklichste gerechtsertigt hat, so bleibt es dennoch unentschieden, in wie weit sie damals gegründet waren. Nach dem Berichte glaubwürdiger Zeugen war die Gefahr damals größer für die Guisen und für die Königin, als für die Reformirten. Coligny, erzählen und jene, hatte unvermerkt eine solche Macht über den jungen König erlangt, daß er es wagen durste, ihm Mißtrauen gegen seine Mutter einzuslößen, und ihn ihrer noch immer fortdauernden Bormundschaft zu entreißen. Er hatte ihn überzredet, dem flandrischen Krieg in Person beizuwohnen und selbst die Bictorien zu erkämpsen, welche Katharina nur allzugern ihrem Liebling, dem Herzog von Anjou, gönnte. Bei dem eifersüchtigen und ehrgeizigen Monarchen war dieser Wink nicht verloren, und Katharina überzeugte sich bald, daß ihre Herrschaft über den König zu wanten beginne.

Die Gefahr war dringend, und nur die schnellste Entschlossenztheit konnte den drohenden Streich abwenden. Ein Eilbote mußte die Guisen und ihren Anhang schleunig an den Hof zurückrusen, um im Nothfall von ihnen Hulfe zu haben. Sie selbst ergriff den nächsten Augenblick, wo ihr Sohn auf der Jagd allein war, und locke ihn in ein Schof, wo sie sich in ein Cabinet mit ihm einschloß, mit aller Gewalt mutterlicher Beztehlamkeit über ihn hersiel, und ihm über seinen Absall von Wer, seinen Undank, seine Unbesonnenbeit, die ditterfere

Bormurfe machte. Ihr Schmert, ihre Rlagen erschütterten ibn: einige drobende Binte, die fie fallen ließ, thaten Birtung. Sie svielte ihre Rolle mit aller Schausvielerfunft, morin fie Meifterin mar, und es gelang ibr, ibn zu einem Geftandniß feiner Uebereilung au bringen. Damit noch nicht gufrieben, ris fie fich von ihm los, fvielte die Unverfonliche, nahm eine abgefonderte Bohnung und ließ einen volligen Bruch befurch= ten. Der junge König war noch nicht fo gang Berr feiner felbst geworden, um fie beim Bort ju nehmen, und fich ber iest erlangten Freiheit zu erfreuen. Er fannte ben großen Anbang der Königin, und feine Kurcht malte ibm denfelben noch größer ab, ale er wirflich fenn mochte. Er fürchtete vielleicht nicht gang mit Unrecht - ibre Borliebe fur ben Bergog von Anjou und gitterte für Leben und Ehron. Bon Rathgebern verlaffen, und für fich felbit zu fomach, einen fabnen Entidlug gu faffen, eilte er feiner Mutter nach, brach in ihre Bimmer, und fand fie von feinem Bruder, von ibren Soflingen, von den abgesagteften Reinden der Reformirten umgeben. Er will miffen, mas denn das neue Berbrechen fen, beffen man bie Sugenotten beschuldigt, er will alle Berbindungen mit ihnen gerreißen, fobald man ihn nur aberführt haben werbe, daß ihren Befinnungen ju mißtranen fen. Man entwirft ihm bas fcmargefte Gemalbe von ibren Anmagungen, ihren Gewaltthätigfeiten, ihren Anichlagen. ibren Drobungen. Er wird überrascht, bingeriffen, jum Stillschweigen gebracht, und verläßt feine Mutter mit ber Berficherung, indfunftige behutfamer zu verfahren.

Aber mit diefer schwankenden Erflarung konnte sich Ratharina noch nicht beruhigen. Dieselbe Schwäche, welche ihr jest ein so leichted Spiel bei dem Könige machte, konnte eben so schwell und noch glüdlicher von den Hugenotten benust werben, ihn ganz von ihren Fesseln zu befreien. Sie sah ein, daß sie diese gefährlichen Verbindungen auf eine gewaltsame und unheilbare Beise zertrennen musse, und bazu brauchte es weiter nichts, als den Empörungsgeist der Hugenotten durch irgend eine schwere Beleidigung auszuweden. Vier Tage nach der Vermählungsseier Heinrichs von Nawarra geschah aus einem Fenster ein Schuß auf Coligny, als er eben vom Louvre nach seinem Hause zurücklehrte. Eine Angel zerschmetterte ihm den Zeigefinger der rechten Hand, und eine andere verwundete ihn am linken Arm. Er wies auf das haus hin, woraus der Schuß geschehen war; man sprengte die Psorten auf, aber der Mörder war schon entsprungen.

Coligny's Schutzeist, mochte man sagen, hatte nun bas Lette gethan, um biesen großen Mann, durch jenen meuchelmörderischen Angriff gewarnt, seinem Schicksal zu entreißen. Allein wer entstieht biesem? Ober vielmehr: unterliegt nicht ber bessere Mann, wenn man sich gegen ihn Alles, selbst Treulosigkeiten, erlaubt, welche sich zu denken er unfähig ist, mit größerm Ruhm, als wenn er solchen Schlingen entganz gen wäre?

Coligny fühlte — und feine ganze Partei, wie durch einen elektrischen Schlag, empfand es mit ihm — daß mitten in der tiefsten Friedensstille, da erst seit vier Tagen durch die Bermählung Heinrichs von Navarra mit der Schwester Karls IX die Parteien der Häuser Balois und Bourbon, den Guisen zum Trot, vor dem Brautaltar sich die Hände gereicht zu haben schienen, eine gifthauchende Schlange auf ihn und die Seinigen laure. Es war ihr dießmal nicht, wie sie wollte, gelungen, aus ihrem Hinterhalt in ihm das Haupt der Resormirten zu treffen, und mit einem Schlag alle Glieder dieses Körpers zu lähmen.

Aber wo mochte fie nun felbst ihren lernaischen Kopf versteckt halten? aus welchem Bintel zu neuen Anfällen hervorschießen? Dieß bei Beiten aufzuspuren, hatte Coligny in ber That von ihrer Art zu wenig in sich. Ueberall leiteten die Schlangengänge hin, aber bloß, um jeden Nachforschenden besto weiter von dem Seheimniß der Bosheit felbst abzulenten.

Rlug, bedachtsam, umichauend nach allen Seiten mar Coliany. Aber mas die Kurchtsamkeit bierzu beiträgt, fehlte ihm gang. Das fcwache Infect ftredt feine regen Rublhörner immer nach allen Eden, und bie Rurcht rettet es por taufend Gefahren. Go wird Rlugheit durch Kurchtsamteit gur Schlaubeit, die felten berudt worden zu fenn fich rubmen tann, aber auch nie mit Große gebandelt zu haben betennen muß, weil fie Alles für eine Schlinge anzuseben pflegte. Coliany batte feinen Bund mit bem Glud. Alle Relbberr verlor er meiftene burd Somache feiner Truppen und andere Rebler feiner Lage. Der Bufall that wenig für ihn. Es ichien, er follte ber Mann fenn, welcher fich felbft Alles ichuldig ware. Nach einem Misgefchid, wenn Muthlofigfeit bei Allendie Befonnenbeit betaubte, wenn fein aufammengerafftes Seer, halbnadt, ohne Gold, ohne Brod, fo fonell zu gerftieben brobte, als es berbeigelaufen mar, wenn Berratherei und Sofaunft unter feinen nachften Unbangern wie unwiberstehliche Gespenfter fpuften - immer war fein Muth ungetrübt. Seine heitere Stirn machte die Seinigen bas Unbegreifliche glauben, bag er unter ben Mitteln gur Sulfe gleichsam noch zu mahlen habe. Und fprach er bann, fo theilte fich die Rube feines Beiftes mit jedem Borte ben Hebrigen mit. Er fprach rein, ebel, ftart, oft originell. Und für die Ausführung hatte er im großen Umfang feiner Befchäfte eine raftlofe Arbeitsamfeit. Kestigfeit gegen Unterdrudung mar die Seele feiner Plane in der Rahe und Ferne. Mag ihn der höfische Billeron darüber tadeln, daß er den Protestanten in Frankreich rechtmäßige Freiheit zu sichern strebte, wie sein Rath zur Befreiung der Niederlande vom Drucke Spaniens Vieles beigetragen hatte. Umsturz einer parteiloseren, gerechten Staatsverfassung wäre nie Coligny's Plan gewesen. Untadelhafte Sitten, auch in seiner She und gegen seine Kinder, überhaupt die strengste Religiosität, vollendeten seinen Beruf zum Oberhaupt einer religiös-politischen Partei, deren ganze Eristenz auf der freiwilligen Unterordnung so vieler tapfern, reichen, ehrsüchtigen Vornehmen unter dem Adel und dem Bürgerstand beruhte, denen nur leberlegenheit des Charasters in ihrem Ansührer die unentbehrlichste Folgsamkeit und Einheit abnöthigen konnte.

Alles dieg mußte der Gegenvartei in ibm den Gingigen geigen, an beffen Untergang feine gange Dartei gefettet fenn warbe; um fo mehr, ba man von ibm als Keind nicht Nach= geben und Berfohnung, nur jene unerbittliche Strenge feines Charaftere au ermarten hatte. Die Cabale fand feine fcmache Seite aus. Der Schein fo vieler Achtung und eines fo feften Butrauens gegen feine Ginfichten und feine Bieberfeit, als er gu perdienen fich bewußt mar, auch die Ausfichten, feinem Baterland und feiner Partei gugleich burch Bereinigung gegen Spanien, ben gemeinschaftlichen Reind feiner Religion und bes frangofischen Staats, zu bienen, jogen ihn nach Sof. Er war gefangen, wenn man ihn mit Schlingen umgab, welchen gu entgeben er minder furchtlos, bieder und großmuthig hatte fenn muffen. Bor und nach dem meuchelmorderischen Atten= tat drangen viele Gutgefinnte in ibn, von Paris zu entweichen. "Wenn ich dieß thue," antwortete er ihnen, "fo zeige ich ent= weder Aurcht oder Miftrauen. Jenes wurde meine Chre . Diek den König beleidigen. Ich murde den Burgerfrieg beginnen maffen. Und lieber will ich fterben, als bas unüberfehbare Clend wieder erbliden, bas in feinem Gefolge auftritt." — Mord und Entebrung waren ber Lohn biefes Burgerfinns!

Roch am nämlichen Tage ber Verwundung tam ber Konia felbit mit einem gangen Bug von Sofleuten, um Coligny gu -besuchen. Rarl betheuerte bem Admiral fein Beileid und fein volles Butrauen gegen ihn als Kriegsanführer und getreuen Unterthanen. "Ihr fept verwundet, mein Bater," rief er ibm zu, "aber die Schmerzen fühle ich. - Bei Gott fowore ich Euch: ich werde eine Rache nehmen, die man nie vergeffen foll, fobald nur die Schuldigen entbedt find." Heber uch felbit zu schnell beruhigt, flagte ber Abmiral nur wenig, und suchte bald das unruhige Gemuth des Ronigs von dem gludlich überstandenen Unfall auf bie öffentliche Sache, auf ben Relbzug nach den Niederlanden bingulenten. Diefes neue Unternebmen follte die Laune des ungestümen jungen Rurften besto fefter an den dazu unentbehrlichen Reldherrn und an beffen Dartei binden helfen. Aber bie Ronigin Mutter überließ unter dem Bormand, jest den Rranken ju iconen, ihren Sohn bem geheimen Gefprache nicht lange. Mochte biefer immer wieder zu feinem Balliviel zuruchgeben. Denn in diefer feiner leibenschaftlichen Svielsucht durch die Nachricht von dem Mordanschlag gestört worden zu fenn, dies war doch die größte Urfache feines muthenden erften Unwillens gemefen.

Jeben Augenblick aber stand nun für Katharina nicht weniger als Alles auf dem Spiel. Zwar fiel Coligny's Berdacht von selbst auf die Guisen. Der Schuß war aus einem Guissischen Hause geschehen. Die Guisische Partei schien mährend der öffentlichen Erhebung der protestantischen so weit zurückzeseht worden zu seyn, daß man von ihr gerade den niederzträchtigsten Ausbruch der Rache, heimlichen Mord, argwohnen

muste. Und auf eben diese Spur hinzuleiten, fand auch Ratharina in der ersten Verwidlung der Umstände fürs Beste. Selbst ihrem Sohne gab sie auf diese Seite hin den Wink, daß wohl der Herzog von Guise noch immer in dem Admiral den Mörder seines Vaters zu sehen glaube. Nicht der unmögliche Einfall, beibe Parteien zugleich aufzureiben — wäre dieß ihr auch noch so erwünscht gewesen — konnte ihr, wie Manche glauben, diese Verstellung rathen. Sie folgte dem Bedürsnis, einen Augenblick Zeit zu gewinnen, um aus den nächten Wirstungen des misstungenen Streichs auf die Wirkungen eines glücklicher vollführten grausamern zu schließen. Sie hatte nösthig, bei sich selbst für die Vollendung dessen, wofür neben der heißesten Rachsucht die Menscheit in ihr schaudern muste, nene Entschlösenbeit zu sammeln.

Der König ließ indessen den Herzog von Guise wirklich aufsuchen, und zur Verantwortung an den Hof fordern, und selbst seine Schwester, die Königin von Navarra, halt in ihren Memoires dieß noch für einen ernstlichen Schritt der Erbitterung Karls. Er war auch sonst den Anmaßungen des Herzogs von Guise, da er eben diese Prinzessin als Gemahlin suchte, gram gewesen. Aber wie sonderbar! Er schaffte hier seiner Mutter gerade den Mann, dessen Arm ihr für das Bevorstehende unentbehrlich war, auf die unverdächtigste Weise selbst zur Seite. Das Zusammentressen aller Umstände schien den Moment zu bezeichnen, welcher durch die schwärzesten Thaten gebrandmarkt werden sollte.

Hierzu bedurfte man nur noch das Jawort des Herrichers; und wem konnte dieß entgehen, der die unselige Kunst versftand, das unstete Gemuth desselben von einem Ertrem auf das andere zu schlendern. Ein gewandter Hösling, sein Berstrauter, war das Werkzeug der Königin Mutter, um ihren Sohn mit Ginemmale gum Mitfdulbigen gu machen. Unter

behutsamen Vorbereitungen verwischt dieser die neuesten vortheilhaften Eindrude, welche der Besuch beim kranken Admiral im Gemüthe Karls zurucgelassen hatte. Er streut Samen des Argwohns ein, weckt den alten schlasenden Groll, und brückt zulest dem Könige den Stackel der Furcht für sein ich eigenes Leben ins Herz. Der König von Navarra und der eigenes Leben ins Herz. Der König von Navarra und der zim hung gefordert. Die wahre Macht der Coligny'schen Partei bini par sest in Paris wie auf einem Hausen zusammengebrängt. in ungen ihr sey Alles zu fürchten, aber auch gegen sie Alles nicht einer von ihnen, de Piles, dem Közzinmitige mit der unverschämtesten Dreistigkeit ins Gesicht zu

fagen gewagt: daß man sich selbst Necht zu schaffen wissen dillzimerden weren es dem König an Kraft oder an Willen dazu dau "noppgaln follte. "Und mit einem Wort," rief endlich der nordi listige Unterhändler, seines Ziels gewisser: "wer es treu mit zielodem König meint, darf es nicht länger anstehen lassen, ihm roch die dringendste Gesahr seiner Person und des ganzen nilden Staats, die Augen zu öffnen." Katharina selbst trat in roid odiesm Augen für ihren Lieblingssohn, Heinrich von das anniom, gelehnt, mit ihren Vertrautesten ins Zimmer. Ueberziewerschie won geschntz wir ihren Vertrautesten ins Zimmer. Ueberziewerschie won geschntz wird üben seiner bisherige Sarglosseit bei einem so nahe drohen noch dem feiner hen Gesten durch die schresenvollsten Vor-

ftellungen bestürmt, marf sich Karl seiner Mutter in die jerich Erme. "Schon," sagte man ihm, "rusen die hugenotten aberstein imass die verhaßten Ausländer, Deutsche und Schweizer, auf dur infvanzösischen Boben. Die Misvergnügten im Lande werden 2002 Kausenweise dem neuen Bereinigungspunkt zueilen. Die Buth 10076 ber Burertriege brobt schan das Reich aufs neue zu zerfeischen.

Der König felbst, von Gelb und eigenthumlichem Ansfehen entblößt, von hugenotten umringt, bei der Guisichen Partei als Freund der Keher verdächtig, wird die Ehre haben, zuzusehen, wie die Katholiten einen Generalcapitän mählen, und sich gegen ihre Gegner selbst zu helsen wissen werden; mährend er, vom Uebermuth des alten Admirals zurückgestoßen und vor der Nation verächtlich gemacht, mitten zwischen beiden Parteien unmachtig sich hin und wieder werfen lassen muß."

Buthend fuhr Karl unter biefen Schredensbilbern auf. Der Tob bes Abmirals, ber Tob der ganzen Partei in allen Granzen von Frankreich war fein Schwur. Nur daß nicht Einer übrig bleibe, der es ihm je vorwerfen könnte! Und daß Alles eilend schnell vorbeigehe, damit ihm seine Sicherheit schleunigst wieder geschafft wurde!

Die erwünschteste Stimmung für die Gegner der Protestanten. Mord war jest die Losung, aber die tieffte Berstellung ber Schleier, unter welchem auch der König der Erziehung seiner Mutter von diesem Augenblick an völlig entsprach.

Bur Hauptrolle war der Herzog von Guise bereit. Seit der tapfersten Vertheibigung von Poitiers, das ist seit seinem neunzehnten Jahre, hatte dieser seinen Ruhm vor ganz Frankteich gerade dem Admiral gegenüber zu gründen angesangen. Auf Margaretha, die in eben diesen Tagen des Hugenotten Heinrichs von Navarra Vermählte ward, war auch sein Blick gerichtet gewesen. Sie hätte ihm, den Thron selbst zu besteigen, einst die Hand dieten können. Versolgung der Hugenotten schien also nicht bloß seine ererbte Bestimmung zu sepn. Er wählte sie selbst und übte sie bei jeder Gelegenheit. Rief ihm der Geist seines Vaters zur Blutrache wieder auf, so rief ihm noch lauter seine eigene Ehrsucht zu, daß jest der Augenblick gekommen sep, seine Vartei durch Austilgung der protestantisches

jur einzigen herrschenden zu machen, und sich dadurch breift ber Konigin Mutter an die Seite zu ftellen.

Das mißlungene Verbrechen ward die Hulle des neubeschloffenen. Aus Furcht vor Soligny's Rache, dessen Verletung man ihm aufburde, sep er selbst — erklärte der Herzog von Guise — mit seinen Verwandten genöthigt, aus der Königskadt zu flüchten. "Geht," sagte ihm der König mit zurnender Miene, "sept Ihr schuldig, so werde ich Euch wieder sinden!" Und nun waren Jurustungen zur Flucht vor den Hugenotten die schnellen verdachtlosessen Vorbereitungen ihres Untergangs.

Der Abmiral mußte vollende felbst feinen Keinden die Schlingen über fich und die Seinigen zusammenziehen helfen. Man warnte ibn von vielen Seiten, daß die Buifen noch vor ihrem Abaug etwas versuchen möchten. Einige riethen ibm, selbit aus ber Stadt ju flüchten. Der biebere Manu vertraute, mit ben Beften feiner Angehörigen, auf bas Wort feines Ronigs, übergab fich in ben Sous besfelben und erhielt eine ftarte Bache von der in die Stadt furz zuvor eingezogenen Garde. Auf Befehl vom Sof mußten die Ratholifen in der Nabe feines Quartiers allen protestantischen Abeligen Bobnungen einräumen. wenn sie zur Sicherheit ihres hauptes ihm nabe zu sepn munichten; und bierzu murden diese felbit aufgefordert. Die Polizei ermunterte fie gur Beidubung Colianp's und führte über die Berfammelten ein Register - die fichere Todtenlifte für ihre Mörder! Der König von Navarra wurde gebeten. feine Bertrauten jur Sulfe fur ben Konig gegen die Guifen ins Louvre ausammengubringen, und augleich feine Schweigergarde dem Admiral gur Bededung juguschiden. Um Baffen im Louvre zusammenzubringen, wurde ein Turnier porgegeben, und Coliany felbit vom Ronige davon benachrichtigt. Einzelne Kunken von Arawohn-verloren bei dieser anaftlichen Anhänglichkeit des Hofes an die Hugenotten alle Kraft, und schienen kaum noch die Furchtsamsten beunruhigen zu können. Indeß ersah die Sabale mit gierigem Auge ihre volle Bente. Diese war wie in eine Heerde zusammengetrieben. In der Mitternachtsstunde des 24 Augusts ihre Nache zu sättigen, ward in den Tuilerien von dem Blutrath festgesest, in welchem zwei Brüdern des Königs, dem Herzog von Anjou und dem Grasen von Angouleme, ferner dem Herzog von Nevers, dem Siegelbewahrer Birague, den Marschällen von Tavannes und von Neh — Katharina von Medicis präsidrt hatte, und wo kaum ihr neuer Tochtermann nehst wenigen der königelichen Blutsverwandten von dem allgemeinen Mordurtheil über die calvinistische Partei in die Ausnahme gesest worden war.

Bare wirklich bei diefen Stiftern bes Blutbade, wie von Tavannes dief zu erweisen ift, ber Glaube, Gott einen Dienft zu thun, die mabre Begeisterung zur Unmenschlichkeit gewesen. man wurde bie Schwachbeit des menichlichen Berftanbes betrauern, den Aberglauben des Beitalters anflagen, aber man wurde die Thater nicht verabscheuen. Wir murden, wenn fie aus Pflicht die Menschlichkeit in fich unterbrudt batten, Achtung ihrer Abiicht ichuldig fenn, indem Entfesen vor der Sandlung und durchschauerte. Aber von den meiften der Sandeln= ben macht es ihr fonftiger Charafter gewiß, bag fie in ben Sugenotten nur eine Dartei von Gegnern faben, wider welche man fich Alles erlauben zu durfen freute, weil fie gludlicherweise augleich Reper seven. Auch Ratharina selbst mag Afterglauben genug gehabt haben, um in Coligny ben Reformirten von gangem Bergen ju haffen, und diefen Saf fogar fur verdienstlich zu halten. Aber eben so gewiß murbe es ihr sehr lett gemesen seyn, wenn der Mann, welcher ihrer Serrichfucht Befchräntung brobte, im Augenblick burch einen Sang in bie Defe fich weniger haffenowerth gemacht batte.

Soon batte Tavannes ansgesuchte Burgermachen, beren Unführer in bes Könias Gegenwart bierzu befehligt worden maren. in der tiefften Stille der ungluchfdwangern Bartholomanenacht vor bem Stadthaus versammelt. Schon martete ber Brimm bes herzogs von Guife mit dreibundert Mordluftigen auf bas verabredete Beiden. Rarl felbst ersticte in diesem Augenblic and die Stimme ber Freundschaft, in beren Gesellschaft bas Mitleiden ibm jum letten Male fich ju nabern versucht batte. Er ließ nach ber Abendtafel und nach einigem Wiberftreben feinen fonft geliebten Gefellichafter, ben Grafen Frang von la Rochefoucauld, aus dem Schloffe unwiffend bem lauernden Tobe entaggen geben, welchem er nun fogleich felbft das Signal zum Burgen geben laffen wollte. Noch gefühllofer drangte Ratharing bie neuvermählte Ronigin von Navarra, ihre Tochter, diefen Abend recht bald in bas Rimmer ihres Gemable fich zu entfernen, wo boch fo leicht Race ber Calvinisten oder die im Duntel der Racht umberirrende Mordgier fie felbit überfallen fonnte. Alles mochte aufgeopfert merden. wenn nur ihr eigener Plan feine bestimmten Opfer erhielte!

Und bennoch, ba nun ber König, nach gegebenem Mordfignale, über der Pforte bes Louvres in den Balcon gegen bie
Stadt hervortritt, da die wenigen Mitwissenden, die Königin
Mutter an der Spihe, durch die einsamen Gänge ihn unter
drängenden Beredungen begleitet hatten, da die Furien, jest
von ihren Fesseln losgelassen zu werden, knirschten, erstarrt diesen Häuptern des Frevels das Herz. Die Menschheit in ihnen
fühlt die lehten Judungen. Blaß und außer sich zittern sie
vor sich selbst, starren einander an und sind im Augenblicke
eine, durch einen Gilenden den Mordbefehl zurückzunehmen und
den Ausbruch der Gräuel zu bemmen, welche gewünsicht.

beschlossen, geboten zu haben, sie sich nun selbst nicht mehr zutrauen. Man hörte einen Pistolenschus. "Db er Jemand beschädigte, weiß ich nicht" — erzählte Katharinens Lieblingssohn, der Herzog von Anjon — "aber daß er uns allen Dreien ins Herz ging, daß er uns Gefühl und Besinnung nahm, dieß weiß ich. Wir waren außer uns vor Schrecken und Bestürzung über die jest begonnenen Verwirrungen."

Sie tam ju fpat — biefe feige Rene. Mehr eine schwache Tochter ber Unentschloffenheit als der Ueberlegung, verdient sie nur vor dem Menschenkenner als Zeugin aufzutreten, wie überspannt die Buth der Leidenschaft in den Urhebern der jest schon ausgebrochenen Jammerscenen gewesen sepn muß, daß sie nun im Augenblicke der Bollendung in die gewaltsamste Abspannung aller ihrer Nerven und Kräfte plöglich sich auflöste.

Schon batte Colianp's Schatten feine Genugthung in biefem Augenblide des fich felbit veinigenden Lafters mit fich binübernehmen konnen. Der Bergog von Buife mar, nach dem erften Schall bes Signals von der Krubmettenglode, mit feiner Rotte gegen bes Abmirals Bohnung lodgebrochen. Auf ben Buruf: .. 3m Namen bed Ronigs!" wurde die Oforte geöffnet, ihre Bach= ter fielen, die Schweizer verfrochen fich vor ber bereinsturzenben muthenden Menge, der alte vermundete Coliany raffte fich aus bem erften Schlaf auf. Schon ichallten feine Borfale von wilden Stimmen der Mordenden und dem Röcheln der Erwürgten vermifcht. Drei frangofische Oberften brachen in fein Bimmer und ichrieen feinen Tod ihm entgegen. Betend hatte fich ber fromme Seld an die Band gelehnt. Gin Italiener (Vetrucci) und ein Deutscher von Abel (Besme) drangten fich vor. "Bift du Coligny?" rief diefer. "Ich bin's," antwortete mit fefter Stimme ber Greis - "und bier, junger Mensch, achte bu meinen graven Ropf!" Besme durchstach ihn in biesem Augendick gefühlloser, als Marius Mörber. Rauchend zog er sein Schwert zuruck, gab ihm einige Arenzhiebe über das Gesicht. Die Tollheit der Nachfolgenden zersetzte den Körper mit tausend Wunden. "Dieß ware vollbracht!" grindte Besme auf den Hof hinab, und da der Graf von Angouleme, Karls Bastard-bruder, damit noch nicht zufrieden sepn wollte, warf man ihm zum Fenster hinaus den Ermordeten vor die Füße. Gierig untersuchte er das bluttriesende Gesicht, und da er der That gewiß war, stieß er — den todten Löwen — mit einem Fußetritt von sich.

lieberall leuchteten indes bem fich fortwälzenden Mord Dechfergen vor den Saufern; die Stragen maren burch Retten gefoloffen; Bachen ftanden im Sinterbalt gegen die Rliebenden; Andere drangen in die Strafen felbit ein, mo, vom Schlummer aufgeschreckt, die fcbimpflich getäuschten Protestanten, wie fie aus ibren Thuren bervorfamen, ibren Keinden in die Sande fielen. Für fie fand fich in diefer unerwarteten Noth weder Rath, noch Kührer, noch Sammelplat. Die Ratholifen erfannten fich unter einander an einem weißen Tuch um den linken Arm und an einem Krenz von eben diefer Karbe. Das Beiden bes großen Dulbere und die Karbe ber Unschuld entweihten fie gum Menchelmord ihrer Bruber. Satten fic die Berfolgten von ibrer Befturzung fammeln tonnen, batten fich mehrere vereint und fo tapfer vertheidigt, wie wenige Einzelne diefen Rubm behanpteten, pielleicht batte ber Krevel mitten in feinem Erinmph feine Strafe gefunben.

Sobald es an Schlachtopfern auf den Straßen zu fehlen anfing, brach man in die Wohnungen selbst ein. Kein Aiter, tein personlicher Werth schübte hier. Des Admirals Schwiegers fohn, Teligny, war so liebenswürdig, daß die Ersten, welche ihn zu morben aufsuchten, sich betroffen zurüczgen. Aber bald

fanden ihn Gefühllosere. Die Varifer Burgermachen, melde bet Ertheilung bes Morbbefehle gurudgebebt maren, übertrafen nun. in Buth gefest, alle Erwartung ber unmenichlichften Anführer. Die verftummelten Leidname wurden aus ben Kenftern herabgestürzt, und nicht nur nacht in die Seine, sondern oft noch zum Doffensviele bes Grimms ober ber Bolluft fonft umheraeschlennt. Wer lebend oder vermundet entrann und fich für gerettet bielt, fiel boch meift noch durch die herumftrei= fenden Burger oder burch die Buififchen Sorben, unter welchen Tavannes die Buth burch Sohngelächter entflammte. "Rur immer au mit biefer Aberlaffe," fvottete er. "Sie ift im August so gefund als im Mai." - Bei biefem Tavannes mar jene wilde Luftigfeit fo febr Folge der foldatischen Ueberzengung. Gott und dem Ronig den größten Dienft gethan zu haben, baß er felbit noch in feiner letten Beichte die Bartholomausnacht für die Unternehmung feines Lebens erflärte, wegen welcher er feiner Gunden Vergebung hoffe. Aber auch jeder Drivathaß fand nun zugleich feine Beute, ba unter bem beiligften Bormand Religionsfanatismus fie ibm in die Bande lieferte. Undere, felbft Gbelleute, raubten unter bem Schut biefes blinden Damons. Selbit ber Ronig und feine Mutter follen von ben geplunderten Roftbarteiten Beidente angenommen baben. Die Dinge hatten ihre Namen geandert. Niederträchtigfeit mar Berablaffung. Ginem fterbenden Sugenotten entriffene Brillanten ichienen jest ber Schmud, welcher ben Streitern Bottes als früher irdischer Lohn gebühre. Sie murden bas Er= innerungszeichen an Tage, wo felbit unter ben Augen bes Konigs. felbit in dem Valafte, in welchem der Berlaffenfte, um feinen Sout von ber Berechtigfeit zu forbern, ficher fevn follte, taum Lanne und Willfur einigen Benigen ihr Leben als tummerliches Gnabengeschenk erhalten batten. Wer sonst im Louve

Rettung fuchte, fand burch bie Bachen feines Konigs ichon an den Pforten feinen Tod. Die Gefchichte nennt Beugen. bag der Ronia felbit aus dem Louvre auf fliebende Sugenotten fcof. Und eine Stunde nach bem Ausbruch bes allgemeinen Mordfestes war auch in den verborgenften Bimmern bes Da= laftes fein Bintel mehr ohne Blut und Leichen. Den acht= gigiabrigen Sofmeister bes Pringen pon Conti rettete nicht bas Kleben feines Röglings von ben Dolden, welche biefer mit ichmachen Sanden aufhalten wollte. Blutend und verameiflungevoll marf fich Gafto von Levran in bas Schlafzimmer ber Ronigin von Navarra und machte fie felbit zu feinem Schild gegen vier Solbner, die ihm nachsetten. Die Ronigin fob jur Bergogin von Lothringen, ihrer Schwester: an ber Thur fließ man einen Ebelmann neben ibr nieber: fie fant obnmadtig ind Simmer bin, und erwachte mit neuem Schreden über bas Schicfal, in welches biefe "Bluthochzeit" ihren eigenen Gemahl gefturat haben werde.

Dieser war mit dem Brudersohn seines Vaters, dem Prinzen von Conde, mahrend der Tag über den bisherigen Mordstenen andrach, zum Könige gefordert worden, der es ihnen beiden als Uebermaß seiner Gnade anrechnete, daß sie, von der ganzen hugenottischen Partei die Einzigen, von ihm zum voraus das Leben zum Geschent erhalten hätten. Aber mit wilder Miene forderte er ihnen nun die schleunigste Abschwastung der reformirten Religion als einen Beweis ab, daß sie bisher bloß die Versührten gewesen seven. Sie waren mitten durch die zum Mord bereiten Garden herzugeführt worden. Im Jimmer des Königs konnten sie in einiger Entsernung noch das Winseln der Ihrigen hören, welche, aus dem Palast unter die in doppelte Reihen gestellten Schloswachen zusammensetrieben, von diesen niedergestoßen wurden. Da die Prinzen

bem König zweifelhaft antworteten, rief er ihnen mit einem feiner Flüche zu: daß fie innerhalb drei Tagen zwischen der Meffe und der Baftille zu mählen hätten! Dieß war denn auch wirklich für ihn von den jehigen Grausamkeiten allen fast der einzige Gewinn, daß sich Heinrich von Navarra mit feiner Schwester in dieser Zeit einen geheuchelten Uebergang zur latholischen Kirche abnöthigen ließ, und der Prinz von Conde nach etwas längerem Widerstand ihrem Beispiele nachsolgte.

Berauscht von dem gludlichen Erfolg der mörderischen Racht, in welcher man zwischen Furcht und Buth geschwebt hatte, kannte Karls unbändiger Charakter ganz keine Rücksichten mehr. Noch drei Tage dauerte das Morden, wo man nur irgend in der Gegend ein verstecktes Opfer der Rache ausjagen konnte. Und unter diesen Gräneln durchzog der König mit seinen Höflingen die Stadt, und lustwandelte unter Blut, Leichen und Trümmern. Man hatte Coligny's Leichnam, auf alle Beise mishandelt und umhergeworfen, endlich bei Montsaucon an den Galgen ausgehenkt. Selbst dahin kam der König, um an den verstümmelten Resten vom Körper eines Greisen seine Lust zu haben, dessen Anblick ihm vor wenig Tagen noch unwiderstehlich Achtung geboten hatte. Eines Feindes Leiche, spottete er dem Vitellius nach, riecht immer gut! — Aber noch mehr verächtliche Unbesonnenheit begleitete seine jesigen Staatshandlungen.

Während der offenbarften Theilnahme an den Berbrechen diefer Tage feste fich Rarl fo fehr über allen Schein von Actung gegen sich und Andere weg, daß er am ersten Tage in Schreiben an Statthalter der Provinzen und an auswärtige höfe jeden Antheil an dem Geschehenen von sich ablehnte, und Alles vielmehr dem Tros der Guisen und der Chatillons aufburden zu können wähnte, am dritten Tage aber eine feierliche Sisung im Parlament hielt, um den ermordeten Admiral der schändlichsten

Berratherei gegen Thron und Staat zu beschuldigen, fein Andenten burch die ichimpflichften Strafen eines Maieftats: perbrechens ichanden ju laffen, und ben Untergang ber Dartef als ihre verbiente, von ibm felbit befohlene Strafe au recht= fertigen. Go febr mar er jest, obnmachtiger als vorber, bas Spiel ber Intriguen feiner Mutter. Beim erften Schritt. mit welchem fie ihn in den Mordanschlag bereinzuziehen gemußt batte, murde er beredet, bag ber allgemeine Sag auf Die Guifen fallen, ber Gewinn aber, Befreiung von Rurcht und Gefahren, fein eigen fenn murbe. Gobalb aber nun nach vollbrachter That eine neue Kaction der Montmorenco's, melde für Coliann und die Seinigen Rache forberten, miber bie Guifen zu entsteben brobte, ward er genothigt, bie ganze Sould einzugefteben, um nicht als der fcmache nichtsbebeus tende Inhaber bes Ehrons zu erscheinen, unter beffen Mingen Reber ohne feinen Willen Alles fich zu erlauben mage. Um ben Schein ju haben von bem, was er nicht war und nicht merben fonnte, wurde er wirflich bas, mas er von fich zu be: fennen erröthete, und was für fich felbit zu unternehmen ibm Muth und Lift gefehlt batten. Um nicht fowach zu icheinen, mar er fcwach genug, von allen Hebrigen fich gur Berfcbleierung ihrer Thaten migbrauchen zu laffen und in ihrem Ramen ber Begenstand jener Berachtung zu werben, zu melder fein Reich, bas Ausland und die Nachwelt den Regenten, un= ter bem eine Bartholomausnacht fo schandlich entheiligt werben fonnte, unerbittlich verdammen mußten. Und für all biefe Unfterblichfeit ber Schande hatte er nicht einmal auf einen Augenblid ben Bwed erreicht, welchen bie Stifter bes Unglude ihm als feine Entschädigung vorgespiegelt batten.

Es ift eine mahre Genugthunng in ber hiftorifchen Bemer-

gleich alle Verschlagenheit an ihnen sich mube gesonnen, die gereizteste Wildheit sie vollbracht und das furchtbarste Bollwert gegen Verantwortlichkeit, der Thron selbst, sie geschütt hatte, dennoch ihres Zieles versehlt, oft die entgegengesetzesten Folgen herbeigezogen, und den Thatern nichts als eine verdoppelte Verzweiflung des leeren Vestrebens und der nagenden Vorwürse ihres innern Nichters bereitet haben.

3mar fparten die Saupter der siegenden Partei nichts von List und Gewalt, um die Früchte der Thaten sich zu sichern, über welche bloß ein glücklicher Ausgang, jener falsche Probierstein des Schlechten und des Guten, ihnen die Reue ersparen zu können schien.

Man verhangte noch über einige von der mighandelten Martei formliche Gerichte, und es wurden Juftixmorde baraus: man brandmarfte bas Andenfen des Admirals durch ein gerichtliches Urtheil über ihn als Verräther und Konigsmorder. und ließ es unter den ichimpflichsten Gebrauchen in den haupt= ftadten bes Reichs erequiren. Sein Mappen wurde burch ben Benfer zerschlagen, seine Kinder ihres Vermögens und aller hoffnung zu Bedienungen verluftig erflärt, fein Schloß zum oben Denfmal feiner Schande ber Berftorung übergeben. Man eilte, in gang Kranfreich durch Mordbefehle die Sugenotten. als Mitschuldige jener Berbrechen, zu verfolgen. Aber nichts binderte die entgegengesetten, aus dem Begangenen fich ent= wickelnden Wirkungen. Was das Varlament zu Varis, in welchem der Vräsident de Thou den Konia ale Unfläger der Ermordeten mit halb erstictem Seufgen anhörte, in der Rabe bes Thrones nicht maate, das thaten einige brave Statthalter der Provingen. Giner - der Graf von Orthe, Befehlshaber ju Banonne - fcbrich dem Konia auf feine Mordbefeble ju: "baß er die Seinigen als gute Burger und als brave Solbaten.

aber feinen einzigen Senfer unter ihnen gefunden babe." Andere - die Geschichte nennt unter ihnen auch einen Bifcof - ließen die Befehle nicht jur Bollgiebung tommen. Der schnelle Tod von einigen diefer Bertheidiger ber Unichuld ließ auf Bergiftung argwohnen. Dennoch blieben, besonders in Dauphine, Provence, Bourgogne und Auvergne die Protestanten geschont. Manche ber Bornehmsten waren nicht in Varis gewesen, andere doch dem Blutbad entfloben. fuchten im Ausland Sulfe, wo, vorzüglich unter ben biebern Deutschen, Ratholifen fowohl ale Protestanten, der Abichen gegen ihre Verfolger ben Muth, fie gur Rache gu unterftuben, anfacte, bei andern wenigstens bas Mitleiben, ibrer zu fconen, nahrte. Den in Kranfreich Burudgebliebenen gaben balb einige über die Ratholiken erhaltene Bortheile neue Soffnung. Die aufe bochfte gestiegene Befahr vervielfaltigt die Rrafte. fobalb nur die erfte Befturgung vorüber ift.

Bu frühe seierten zu Rom die Diener bes heiligen Stuhls seinen Sieg über die franzdsischen Keber durch alles weltliche und geistliche Freudengetümmel, durch Meffen und Kanonendonner. Bu leichtsinnig glaubte man am hofe zu Paris das Andenken an die vertilgten hugenotten doch noch durch ein jährliches Fest über ihren Untergang verewigen zu müssen. Mit blutiger Rache brachten sie sich bald selbst wieder in Erinnerung. Siedenzigtausend Calvinisten waren, nach Sully, in acht Mordtagen, in Frankreich gefallen. Aber wen eine solche Verkettung des Verderbens nicht zu Grunde gerichtet hat, der hält sich bald für unüberwindlicher, als er ist! Halb Furcht, halb neue List dictirte dem König schon am 29 October einen Besehl, der ihnen überall Schuß und die Rückgabe ihrer Güter zusagte.

Arglift und Ringheit, welch' ein ungleiches Schwesternpaar! Indem diefe dem erlaubten 3med auf Pfaden fich nahert, die

son der Rechtschaffenheit gefichert werden, trummt fich jene auf taufchenden Irrmegen ju Bielen fort, welche fie nie, ober nur zu eigener Schande erreicht. Das Schwanten bes Sofe von Graufamfeit zur Nachficht, mas tonnte dies anders, als gegen fortdauernde Sofcabalen ben Blid bes Argwohns icharfen. und die Schmäche ber toniglichen Vartei noch fictbarer blofestellen? Denn Partei batte nun ber Konig genommen. Das ganze machtige llebergewicht, welches die Erhabenheit des Throns gibt, ift verloren, wenn der Rurft, vom Ungeftum des Varteis geiftes verführt, felbit in eine Kaction wider bie andere fich berabziehen läßt. Solange er auf bem Throne ftebt, gebietet fein Ansehen Chrfurcht auf beiben Seiten. Ift er felbst auf eine Seite getreten, fo fieht die gedrudte Partei ben Gib ber gemeinschaftlichen Berechtigfeit leer. Alles, was gegen fie gefcbieht, ift nun Berfolgung und wird nicht mehr von jenem gebeimen Ginbrud begleitet, welcher fonft bewirft, bag Strafen bes Staats, vom Bollftreder der Befete auferlegt, nicht reigen, fonbern bandigen.

Indem sich die Protestanten unter den Begünstigungen der Inconsequenz, welche den Despotismus in keinem Zeitalter verzläßt, in ihre festern Schuspläße wieder sammelten, sahen sie ihre Partei unerwartet von einer neuen unterstüßt, welche dem Hof weit furchtbarer seyn mußte. Sie war mitten in des Feindes Gebiet, am Hofe selbst. Mitgefühl des Unrechts schafft dem Unterdrückten unverhoffte Freunde. Nicht wenige von den vornehmsten Katholisen wurden gegen die Hugenotten geneigter, je unwiderstehlicher die hinterlistige Behandlung das Sefühl der Biederkeit in ihnen beleidigte. Selbst bei Karls drittem Bruder, dem Herzog von Alençon, war das Gefühl der Geistesüberlegenheit des mißhandelten Admirals unaus bischlich.

Noch Mehrere, die, gegen allen Religionsunterschied höchst gleichgültig zu seyn, durch Stand und Geburt sich gleichsam für berechtigt hielten, lernten, was die Intrigue Katharina's, mit Karls Ungestüm gepaart, unsehlbar gegen Zeden, der ihr im Wege stehe, sich erlauben könne. Wer hätte auch die mächtigen Montmorency bereden können, daß ihnen das Schickal ihrer Verwandten, der Coligny, weniger drohe, weil sie wenigstens mit dem Hofe einerlei Glaubensbekenntnis hätten? Sie sahen zu deutlich, daß sie die Eisersucht der Königin Mutter auf jede ihr sich nähernde Gegenmacht gemeinschaftlich mit den Ermordeten gegen sich hatten.

Alles überdieß, was aus irgend einer Ursache mit ber herrschenden Hofpartei misvergnügt war, vor ihr sich zu fürchten, oder von ihr etwas zu ertroßen hatte, war wenigstens, solange es Jedem zwedmäßig schien, nicht geneigt, in den Hugenotten die Feinde des Hoss völlig unterdrücken zu lassen.

Kein Bunber, daß die ganze innere Schwäche der königlichen Partei, sobald es zu einer Kriegsunternehmung kam,
gegen die unerwartete innere Stärke des kleinen Hausens der
Protestanten in einem beschämenden Contrast erschien. Die
feste Seestadt Rochelle hielt man für die lette Schutwehr der
Protestanten. Das Beste war, daß diese von dem Orte eben
so dachten. Sie vertheidigten ihn, wie man um ein Palladium
kämpst, da Katharina ihren Lieblingssohn mit einem surchtbaren Heere unter Birond Anführung abschickte, um hier am
Ocean, auf den Ruinen des französischen Protestantismus,
ihrem, in der Bartholomäusnacht begonnenen, tragischen Berte
die Krone auszusehen. Die Stadt wurde nur von 1500 Soldaten und 200 bewassneten Bürgern vertheidigt. Aber Alle, selbst
Kinder und Weiber, wurden Krieger. Höchst unbedeutend war
eine Hilse, die Montgomerp aus England den Belagerten

juführte; aber fie fanden genug in sich felbst. Fünf Monate fochten sie, und nicht bloß für sich; benn ihnen allein schmetzchelte man, Gewissensfreiheit und bürgerliche Sicherheit gerne zu accordiren. Sie horten aber von nichts, folange ihre Glaubensgenossen nicht mit in den Genuß der Früchte ihrer Tapferleit eingeschlossen seyn würden.

Unter den vielen Geltenbeiten einer folden Rriegeunter= nehmung war die fonderbarfte ber Anführer ber Rocheller. Er war ihnen vom Konia felbit gegeben. De la Noue, ein Calvinift, welcher furz vor der Ermordung des Admirals den Krieg nach den Miederlanden gn fvielen den erften, aber unglud= lichen Versuch gemacht hatte, ward vom Konige genothigt, gu ben Rochellern überzugeben, um ihr Bertrauen gang gu gewinnen und fie gur Uebergabe ju überreben. Gie mußten bieß, und dennoch nahmen fie ibn mit der Bedingung auf. ibr Unführer zu werben. Er erfüllte biefe friegerifden Bflich= ten gegen feine Vartei fo genau, als die patriotiichen gegen bas Baterland, angelegentlichft Frieden zu rathen, fo oft er bie Rocheller von einem glucklichen Ausfall guruckführte. Nur als Friedensftifter geborchten fie ihm nicht. Aber eine feltene Ehre bleibt es für die Protestanten, einen Mann befeffen gu haben, welcher zwischen einem schmeichelnden hof und einer unrubigen Religionerartei fo fest in der Mitte fand, bag beide ibn achten mußten, weil fein Theil von ber Befolgung feiner Ueberzeugung ihn abzubringen vermochte.

Der größte Vortheil für die Belagerten war, daß man die Macht, welche man gegen fle aufbot, nach der Zahl und nicht nach der Tauglichkeit gewählt hatte. Während man Alles zum heere zusammentrieb, was der hof auch von falichen Freunden und von Schwächlingen irgend in Bewegung setzen konnte, hatte man nur so langsam herbeiruden können, daß fle indes

Rettung fuchte, fand durch bie Bachen feines Konigs icon an ben Pforten feinen Tob. Die Geschichte nennt Beugen. baf ber Ronia felbit aus bem Louvre auf fliebende Sugenotten fcog. Und eine Stunde nach bem Ausbruch des allgemeinen Mordfestes war auch in den verborgenften Simmern bes Da= laftes fein Bintel mehr ohne Blut und Leichen. Den acht= gigiabrigen Sofmeifter bes Bringen von Conti rettete nicht bas Kleben seines Böglings von den Dolden, welche biefer mit ichmachen handen aufhalten wollte. Blutend und verameiflungevoll marf fich Gafto von Levran in bas Schlafzim= mer der Konigin von Navarra und machte fie felbit zu feinem Schild gegen vier Goldner, die ibm nachsetten. Die Ronigin flob zur Bergogin von Lothringen, ihrer Schwester: an ber Thur fließ man einen Ebelmann neben ibr nieber: fie fant obnmächtig ind Simmer bin, und erwachte mit neuem Schreden über bas Schicfal, in welches biefe "Bluthochzeit" ibren ei= genen Gemahl gestürzt haben werbe.

Dieser war mit dem Brudersohn seines Vaters, dem Prinzen von Conde, während der Tag über den bisherigen Mordstenen anbrach, zum Könige gesordert worden, der es ihnen beiden als Uebermaß seiner Gnade anrechnete, daß sie, von der ganzen hugenottischen Partei die Einzigen, von ihm zum voraus das Leben zum Geschent erhalten hätten. Aber mit wilder Miene sorderte er ihnen nun die schleunigste Abschwözrung der resormirten Religion als einen Beweis ab, daß sie bisher bloß die Verschrten gewesen sepen. Sie waren mitten durch die zum Mord bereiten Garden herzugeführt worden. Im Zimmer des Königs konnten sie in einiger Entsernung noch das Winseln der Ihrigen hören, welche, ans dem Palast unter die in doppelte Reihen gestellten Schloswachen zusammensetrieben, von diesen niedergestohen wurden. Da die Prinzen

dem Rönig zweiselhaft antworteten, rief er ihnen mit einem feiner Flüche zu: daß sie innerhalb drei Tagen zwischen der Meffe und der Bastille zu mahlen hatten! Dies war denn auch wirklich für ihn von den jehigen Grausamkeiten allen fast der einzige Gewinn, daß sich heinrich von Navarra mit seiner Schwester in dieser Zeit einen geheuchelten Uebergang zur lathoelischen Kirche abnöthigen ließ, und der Prinz von Conde nach etwad langerem Widerstand ihrem Beispiele nachsolgte.

Berauscht von dem gludlichen Erfolg der morderischen Nacht, in welcher man zwischen Furcht und Buth geschwebt hatte, kannte Karls unbändiger Charafter ganz keine Rücksichten mehr. Noch drei Tage dauerte das Morden, wo man nur irgend in der Segend ein verstedtes Opfer der Rache ausgagen konnte. Und unter diesen Gräueln durchzog der König mit seinen Höflingen die Stadt, und lustwandelte unter Blut, Leichen und Erümmern. Man hatte Coligny's Leichnam, auf alle Weise mishandelt und umbergeworfen, endlich bei Montsaucon an den Galgen ausgehenkt. Selbst dahin kam der König, um an den verstummelten Resten vom Körper eines Greisen seine Lust zu haben, dessen Andlich ihm vor wenig Tagen noch unwiderstehlich Achtung geboten hatte. Eines Feindes Leiche, spottete er dem Vitellius nach, riecht immer gut! — Aber noch mehr verächtliche Undesonnenheit begleitete seine jehigen Staatshanblungen.

Während der offenbarften Theilnahme an den Verbrechen diefer Tage feste sich Karl so sehr über allen Schein von Actung gegen sich und Andere weg, daß er am ersten Tage in Schreiben an Statthalter der Provinzen und an auswärtige Höfe jeden Antheil an dem Geschehenen von sich ablehnte, und Alles vielmehr dem Tros der Guisen und der Chatillons aufburden zu können wähnte, am dritten Tage aber eine feierliche Situng im Parlament hielt, um den ermordeten Admiral der schaulich feen

Berratherei gegen Ebron und Stagt zu beschuldigen, fein Andenten burch bie ichimpflichften Strafen eines Majeftats: perbrechens icanben ju laffen, und ben Untergang ber Dartef als ihre verdiente, von ihm felbit befohlene Strafe au rechtfertigen. Go febr mar er jest, obnmachtiger als vorber, bas Spiel ber Intriguen feiner Mutter. Beim erften Schritt, mit welchem fie ibn in ben Mordanschlag bereinzuziehen ge= mußt batte, murbe er beredet, daß ber allgemeine Sag auf Die Buifen fallen, ber Bewinn aber, Befreiung von Kurcht und Gefahren, fein eigen fenn murbe. Sobalb aber nun nach pollbrachter That eine neue Kaction ber Montmorenco's. melde fur Coligny und die Seinigen Rache forberten. miber die Guifen zu entsteben brobte, ward er genothigt, die ganze Schuld einzugesteben, um nicht als der ichwache nichtsbedeus tende Inhaber des Ebrons zu ericheinen, unter beffen Mugen Reder ohne feinen Billen Alles fich zu erlauben mage. Um ben Schein zu haben von bem, mas er nicht war und nicht merben fonnte, wurde er wirklich bad, mad er von fich zu befennen errothete, und was für fich felbit zu unternehmen ibm Muth und Lift gefehlt batten. Um nicht fdwach ju fcheinen, mar er fdwach genug, von allen Uebrigen fich gur Verfchlete= rung ihrer Thaten migbrauchen zu laffen und in ihrem Mamen ber Gegenstand jener Berachtung zu werben, zu welcher fein Reich, bas Ausland und die Nachwelt ben Regenten, un= ter bem eine Bartholomausnacht fo ichandlich entheiligt merben fonnte, unerbittlich verdammen mußten. Und für all biefe Unfterblichfeit ber Schande hatte er nicht einmal auf einen Augenblid ben 3med erreicht, welchen die Stifter bes Unglude ihm ale feine Entschädigung vorgespiegelt hatten.

Es ift eine mahre Genugthuung in ber hiftorifchen Bemertung, bag gerabe bie entschiedenften Bagftude bes Lafters, wenn gleich alle Verschlagenheit an ihnen sich mube gesonnen, bie gereizteste Bildbeit sie vollbracht und das furchtbarste Boll-werk gegen Verantwortlichkeit, der Thron selbst, sie geschütt hatte, dennoch ihres Zieles verfehlt, oft die entgegengesetzesten Folgen herbeigezogen, und den Thatern nichts als eine verdoppelte Verzweislung des leeren Bestrebens und der nasgenden Vorwürfe ihres innern Nichters bereitet haben.

3mar sparten die Saupter der siegenden Partei nichts von List und Gewalt, um die Früchte der Thaten sich zu sichern, über welche bloß ein glücklicher Ausgang, jener falsche Probberstein des Schlechten und des Guten, ihnen die Rene ersparen zu können schien.

Man verhangte noch über einige von der mighandelten Vartei formliche Gerichte, und es wurden Juftiamorde baraus: man brandmarfte das Andenken des Admirals durch ein gerichtliches Urtheil über ihn als Verrather und Konigsmorder. und ließ es unter den ichimpflichsten Gebrauchen in den Saupt= ftädten des Reichs erequiren. Sein Bappen murde durch den Benker zerschlagen, seine Kinder ihres Vermögens und aller Hoffnung zu Bedienungen verlustig erklärt, sein Schloß zum dden Denkmal feiner Schande der Zerftorung übergeben. Man eilte, in gang Frankreich durch Mordbefehle die Bugenotten. als Mitschuldige jener Berbrechen, zu verfolgen. Aber nichts binderte die entgegengesetten, aus dem Begangenen fich ent= widelnden Wirkungen. Was das Varlament zu Varis, in welchem der Präsident de Thou den König als Unfläger der Ermordeten mit halb ersticktem Seufzen anhörte, in der Rabe bes Thrones nicht magte, das thaten einige brave Statthalter ber Provingen. Giner - ber Graf von Orthe, Befehlshaber ju Banonne - fchrieb dem Konig auf feine Mordbefehle ju-"daß er die Seinigen als gute Bürger und als brave Soldaten. aber teinen einzigen Senfer unter ihnen gefunden babe." Undere - bie Geschichte nennt unter ihnen auch einen Bifcof - ließen die Befehle nicht jur Bollgiehung tommen. Der ichnelle Tob von einigen diefer Bertheibiger ber Unichuld ließ auf Bergiftung argwohnen. Dennoch blieben, besonders in Dauphine, Provence. Bourgogne und Auvergne die Protestanten geschont. Manche ber Bornehmsten maren nicht in Varis gewesen, andere boch bem Blutbad entfloben. fuchten im Ausland Sulfe, mo, vorzüglich unter ben biedern Deutschen, Ratholifen sowohl ale Protestanten, ber Abichen gegen ibre Berfolger den Muth, fie gur Rache gu unterftuben, anfacte, bei andern wenigstens bas Mitleiben, ibrer zu iconen. nabrte. Den in Kranfreich Burudgebliebenen gaben balb einige über die Ratholifen erhaltene Bortheile neue Soffnung. Die aufe bochfte gestiegene Gefahr vervielfältigt die Rrafte. fobald nur die erfte Besturzung vorüber ift.

Bu frühe feierten ju Rom die Diener bes heiligen Stuhls feinen Sieg über die französischen Keher durch alles weltliche und geistliche Freudengetümmel, durch Messen und Kanonenbonner. Bu leichtsinnig glaubte man am hofe zu Paris das Andenken an die vertilgten Hugenotten doch noch durch ein jährliches Fest über ihren Untergang verewigen zu müssen. Mit blutiger Nache brachten sie sich bald selbst wieder in Erinnerung. Siebenzigtausend Calvinisten waren, nach Sully, in acht Mordtagen, in Frankreich gefallen. Aber wen eine solche Verkettung des Verderbens nicht zu Grunde gerichtet hat, der halt sich bald für unüberwindlicher, als er ist! Halb Furcht, halb neue List dictirte dem König schon am 29 October einen Befehl, der ihnen überall Schus und die Rückgabe ihrer Güter zusgate.

Arglift und Klugheit, welch' ein ungleiches Schwesternpaar! Indem biefe bem erlaubten 3wed auf Pfaben fich nabert, die

son der Medtichaffenheit gefichert werden, frummt fich jene auf taufchenben Irrmegen zu Bielen fort, welche fie nie, ober nur zu eigener Schande erreicht. Das Schwanten bes Sofe von Graufamteit zur Nachsicht, mas tonnte dies anders, als gegen fortdauernbe Sofcabalen ben Blid bes Argwohns icharfen. und die Schmache ber tonialichen Vartei noch fichtbarer blokftellen? Denn Dartei batte nun der Konia genommen. Das gange mächtige Uebergewicht, welches die Erhabenheit des Throns gibt, ift verloren, wenn der Rurft, vom Ungeftum bes Darteis geiftes verführt, felbit in eine Kaction wider die andere fich berabziehen läßt. Solange er auf dem Throne ftebt, gebietet fein Unsehen Chrfurcht auf beiden Seiten. Ift er felbit auf eine Seite getreten, fo fieht bie gedrudte Partei ben Gis der gemeinschaftlichen Berechtigfeit leer. Alles, was gegen fie ge= fchieht, ift nun Verfolgung und wird nicht mehr von ienem gebeimen Gindrud begleitet, welcher fonft bewirft, daß Strafen bes Staats, vom Bollftreder ber Befete auferlegt, nicht reigen, fondern bandigen.

Indem sich die Protestanten unter den Begünstigungen der Inconsequenz, welche den Despotismus in keinem Zeitalter verzläßt, in ihre festern Schußpläße wieder sammelten, sahen sie ihre Partei unerwartet von einer neuen unterstüßt, welche dem Hof weit furchtbarer sepn mußte. Sie war mitten in des Feindes Gebiet, am Hofe selbst. Mitgefühl des Unrechts schafft dem Unterdrückten unverhoffte Freunde. Nicht wenige von den vornehmsten Katholisen wurden gegen die Hugenotten geneigter, je unwiderstehlicher die hinterlistige Behandlung das Sefühl der Biederkeit in ihnen beleidigte. Selbst bei Karls drittem Bruder, dem Herzog von Alençon, war das Gefühl der Geistesüberlegenheit des mishandelten Admirals unaus-Bichlich.

Noch Mehrere, die, gegen allen Religionsunterschied höchst gleichgültig zu sepn, durch Stand und Geburt sich gleichsam für berechtigt hielten, lernten, was die Intrigue Katharina's, mit Karls Ungestüm gepaart, unsehlbar gegen Zeden, der ihr im Wege stehe, sich erlauben könne. Wer hatte auch die mächtigen Montmorency bereden können, daß ihnen das Schickfal ihrer Verwandten, der Coligny, weniger drohe, weil sie wenigstens mit dem Hofe einerlei Glaubensbesenntnis hätten? Sie sahen zu deutlich, daß sie die Eisersucht der Königin Mutter auf jede ihr sich nähernde Gegenmacht gemeinschaftlich mit den Ermordeten gegen sich hatten.

Alles überdieß, was aus irgend einer Ursache mit der herrschenden hofpartei migvergnügt war, vor ihr sich zu fürcheten, oder von ihr etwas zu ertroßen hatte, war wenigstens, solange es Jedem zwedmäßig schien, nicht geneigt, in den husgenotten die Keinde des hofs völlig unterdrücken zu lassen.

Rein Bunder, daß die ganze innere Schwäche der königlichen Partci, sobald es zu einer Kriegsunternehmung kam,
gegen die unerwartete innere Stärke des kleinen hausens der
Protestanten in einem beschämenden Contrast erschien. Die
feste Seestadt Rochelle hielt man für die letzte Schuswehr der
Protestanten. Das Beste war, daß diese von dem Orte eben
so dachten. Sie vertheidigten ihn, wie man um ein Palladium
kämpst, da Katharina ihren Lieblingssohn mit einem surchtbaren heere unter Birons Anführung abschicke, um hier am
Ocean, auf den Ruinen des französischen Protestantismus,
ihrem, in der Bartholomäusnacht begonnenen, tragischen Berke
die Krone auszusehen. Die Stadt wurde nur von 1500 Soldaten und 200 bewassneten Bürgern vertheidigt. Aber Alle, selbst
Kinder und Weiber, wurden Krieger. Höchst unbedeutend war
eine Hülfe, die Montgomery aus England den Beiagertes

juführte; aber sie fanden genug in sich felbst. Fünf Monate fochten sie, und nicht bloß für sich; benn ihnen allein schmetichelte man, Gewissensfreiheit und bürgerliche Sicherheit gerne zu accordiren. Sie hörten aber von nichts, solange ihre Glaubensgenossen nicht mit in den Genuß der Früchte ihrer Tapferkeit eingeschlossen seyn würden.

Unter ben vielen Seltenheiten einer folden Rriegeunternehmung mar die fonderbarfte der Anführer der Rocheller. Er war ihnen vom Konia felbit gegeben. De la Noue, ein Calvinift, welcher furz vor der Ermordung des Admirals den Ariea nach den Niederlanden ju fvielen den erften, aber unglud= lichen Versuch gemacht hatte, ward vom Ronige genothigt, gu den Rochellern überzugeben, um ihr Bertrauen gang gu geminnen und fie gur Uebergabe ju überreben. Gie mußten bief. und bennoch nahmen fie ibn mit ber Bedingung auf. ihr Unführer zu werben. Er erfüllte diefe friegerifchen Wflich= ten gegen feine Vartei fo genau, als bie patriotiichen gegen das Baterland, angelegentlichik Frieden zu rathen, so oft er die Rocheller von einem glücklichen Ausfall gurücksührte. Nur als Friedensftifter gehorchten fie ihm nicht. Aber eine feltene Chre bleibt es für die Protestanten, einen Mann befeffen zu baben, welcher zwischen einem ichmeichelnden Sof und einer unruhigen Religionerartei fo fest in der Mitte stand, baf beide ibn achten mußten, weil fein Theil von der Befolgung feiner Neberzeugung ibn abzubringen vermochte.

Der größte Bortheil für die Belagerten war, daß man die Macht, welche man gegen fie aufbot, nach der Zahl und nicht nach der Tauglichkeit gewählt hatte. Wahrend man Alles zum heere zusammentrieb, was der hof auch von falichen Freunden und von Schwächlingen irgend in Bewegung fegen tonnte, hatte man nur so langsam herbeirucken konnen, daß sie indes

ben mbalicoften Borrath aller Art in ihre Mauern brachten. Dagegen mar die Menge ber Unnüben im Lager gegen bie Belagerer felbst ber größte Reind, und ihr fcheinbares Oberbaupt, ber gehafte Bergog von Anjou, die Urfache gur Forts bauer ihres vergeblichen Rampfe. Wie in feinem gangen Leben, fo qualte ibn auch hier die blinde Ehrsucht, nichts, was er angefangen batte, aufgeben zu wollen. Dennoch befeuerte ibn eben biefe Leidenschaft nicht, für feinen 3wed auch mit moalichfter Thatiafeit alle Mittel zu vereinigen. Das heer wurde ibm gang abnlic. Biele Bagitude obne Dlan, und Unordnung batten feine Reiben icon febr bunne gemacht. Rrantbeiten wirften in einem fo langwierigen Standlager noch mehr. Und, bamit tein Uebel porbeiginge, ohne ben Samen eines neuen in fich zu erzeugen, gerade bie Bereinigung aller Migvergnügten in biefem Beeraug gab jedem Unruhigen volle Gelegenheit, unter Seinesgleichen Partei zu machen ober zu nehmen. Noch mar es vielleicht bloß die unregelmäßige jugendliche Ungeduld, vor ber Beit fich bedeutend zu machen, mas den jungeren Bruder bes herzogs von Anjou, den herzog von Alencon felbst, zu rafchen, aber folgelofen Planen gegen den hof verleitete. Aber folimm genug, wenn jene Sucht, ben Migvergnügten gu fpielen, fo frühe geweckt ift. Ein zwecklos entzündeter Ehrgeiz bort nie auf, Alles in Unruhe ju fegen, ware es auch nur, um fic und Andern zu verbergen, daß er nichts zu erreichen habe.

Kaum hatte dem Herzog von Anjou seine Wahl zum König von Polen den scheinbaren Borwand gegeben, von den Rochellern durch einen Bertrag (vom 6 Juli 1573) sich loszuwickeln; taum hatte ihn Katharina mit einem bedeutungsvollen Blick auf den schon hinwelkenden König Karl aus ihren Armen in jenes Königreich abreisen lassen, welches feit Jahrhunderten durch sich selbst zum Spiel der Andländer gemacht wird; kaum

schien, durch die schauervolle Eroberung der kleinen protestame tischen Beste Sancerre, welche mit Rochelle durch Tapferkelt, aber nicht durch außere Begünstigung des Glück wetteiserne konnte, der leste Rampsplas der streitenden Parteien zernichtet zu senn, so trat das Ungeheuer innerlicher Unruhen in verdoppelter Gestalt nicht bloß in den Provinzen, sonderne auch am Hofe und sogar in der Familie des Königs selbst auf.

Mit Karln follte es furchtbar enden. Seit er fich unter ben Mordicenen ber Bartholomausnacht außer fich felbft verloren hatte, mar er nie wieber, mas er fenn fonnte. Bie et nicht die Standhaftigfeit gehabt batte , fich von jener Berabs wurdigung des Menfchen und des Kurften in ihm gurudgu= balten, so war er jest nach vollbrachter That weder leichtsinnia noch gemiffenlos genug, der innern Ruge berfelben unter irgend einem ichlüpfrigen Borwand zu entflieben, ober mit ber eisernen Stirn der Schamlofigfeit zu trogen. Der Aber: glaube feiner Beit, welchem er fo viele Ovfer gebracht hatte, mar felbst feine Strafe. Bo er einfam mar, glaubte er fich von den Manen der Erichlagenen verfolgt. Blutende Gestalten machten feine Nachte folgflos, feine Rube ihm gur Solle. Er warf fich mit feinem gewöhnlichen Ungeftum in wilbe Berftreuungen, aber die Ermattung überlieferte ihn wieder ben Deinigungen feiner gerrutteten Geele. Er verfuchte es, burch neue Graufamteiten fich felbst abzustumpfen; aber er mar gte iung und wirklich von der Natur zu autartig gebildet, als bas er jenen abscheulichen Trost abgehärteter Frevler zu ereilen vermocht hatte. Ratharina wußte fich bagegen zu bereben, daß fie nur etwa vier bis feche von den Ermordungen ber Bartholomaudnacht auf dem Gewiffen habe. Go viele hatte fie felbst namentlich gefordert. Und von diesen hatte sie 'eicht fich ju absolviren, wenn etwa ihr Beichtvater, wie Raude, \* für den ganzen Frevel den feinen höfischen Namen eines "Staatostreichs" erfinden ober ahnen tonnte.

In Karln bingegen tonnten nur, wenn er einen Blid um fic ber marf, feine innern Qualen verftummen; fie murben bann gurudgefdredt burd Beforgniffe ber gegenwärtigften Gefahren, welche ibn gunächft umichloffen. Er fannte feinen nachften Bruber. Die Geschichte fennt ihn als Beinrich III. und gening mag es hier jur Schilderung von ihm fenn, wenn man fich erinnert, daß die Stifterin der Blutbochzeit ibn . ibren übrigen Göhnen auffallend vorzog. Gben biefe feine Mutter tannte Karl auch. Sie batte ihn an ben Abgrund geführt, an welchem feine Schwermuth jest ichauderte. Bon ihr mußte er fich weiter, wohin es ihr gefiel, treiben laffen. Dber mußte er nicht, wie oft icon wenigstens ber Berbacht, auch im Giftmifchen eine Italienerin zu fevn, felbit bei bem Tode von Versonen aus der foniglichen Kamilie auf sie gefal: len war? Er felbst war fo oft bas Wertzeng ihrer über Mittel nie verlegenen Serrichfucht gewesen, bag er vor feiner eigenen Mutter gittern mußte, wenn er einmal ihren Winken fich gu widerfegen die Laune gehabt hatte, und den Bergog von Anjou in ibren Armen fab.

Das Schickal fchien sich feiner zu erbarmen, da der Herzog (1573) als König nach Polen abging. Höchst wahrscheinlich burdet man selbst der Königin Mutter diesmal zu viel auf wenn Manche glauben, daß sie ihren zweiten Sohn nicht vor sich gelassen habe, ebe sie sich von dem balbigen Tode des erster

<sup>&</sup>quot;Gabr. Maube in feinen Considérations politiques sur les Coup d'Etat, Ch. III. bedauert nur, daß diefer Staatbstreich blog hall auszesübrt worden fen. Sebr consequent!

gewiß gemacht hatte. Es ist mahr, Karl tranfelte schon sichte bar. Aber ber unbändige Jüngling auf dem Throne hatte gegen sich selbst so viel gethan, um durch die geheimern Gifte der Natur sich zu zerstören, daß es kaum noch nöthig ist, den verzehrenden Kummer seiner lehten Jahre zur Erklärung zeines Hinwelkens vor dem 25sten Lebensjahre hinzuzudenken. Sein Anblick konnte der Mutter Bürge dafür senn, daß sie ihren Heinrich nach Polen sicher mit den bedeutsamen Worten entslassen: "Geh, mein Sohn; lange wirst du nicht weg senn."

Nur Karls Juftand mar auch durch diese Erleichterung um nichts gedessert. Je trüber jeden Tag seine Kränklichleit ihm ohnehin die Aussicht in die Zukunft malte, je verschlossener er felbst gegen alle Theilnahme ward, desto mehr häuften sich in der Wirklichkeit die Ursachen zum schnellsten Wechsel zwischen Ungestum und Niedergeschlagenbrit.

Für die Abwesenheit ihres zweiten Sohns schien sich Ratharina um so ausschließender durch Erfüllung ihrer Herrschsfucht entschäbigen zu wollen. War Karl oft auch gegen sie ungebärdig und wild, so häufte sie dafür alle Beängstigungen für ihn aus der wahren oder erdichteten Lage der Dinge, durch die forgfältigste Entwicklung der schlimmsten Möglichsteiten, damit er ihr, als Netterin, nach seinem Scepter zu greisen desto geduldiger gestattete. Er hatte nur noch Kraft genug, sich überall mit ihren Ränken umgeben zu sehen und den Haß zu fühlen, welchen sie auch jest noch immer durch angelegte Meuchelmorde, durch gebrochene Jusage, durch Verwirrung Aller mit Allen, seinem Namen zuzog, der ihre Handlungen auf alle Källe decken mußte.

In feinem dritten Bruder gabrte bie vor Rochelle schon ge= zeigte Sucht, sich auf irgend eine Weise geltend zu machen, immer auss neue. Er vertrieb sich eine gute Zeit über blob Die Langweile mit Abwechselung im Anlegen und im Verrathen feiner Plane zu einer Klucht vom Sofe. Er ichien entlaufen ju mollen, bamit Andere feine Dichtigfeit nach dem Beftreben idaben lernen möchten, ibn wieder aufzufinden und gurud= aubringen. Aber hinter diese leidenschaftlichen Unbesonnenbeiten der Ingend verstedten andere erfahrnere Unrubestifter ihre Entwurfe. Unter bem ichuBenden Ramen ber Dringen bilbete fich wieder am Sofe felbit eine Partei der Migvergnugten, die fich jum Unterschiede von der religiofen Partei der Protestanten bie Bolitifer nannten. In einem wefentlichern Ginne verbienten fie diefe Benennung nie. Ihre Politit nutte Niemand als ihren Gegnern. So lange die Protestanten fich an fie anschlos= fen, batte Ratharina gegen beide weit leichteres Spiel, wie fonft. Bare nicht das Interesse des Bergogs von Alencon so gewiß den Abfichten feines zweiten Bruders auf den Ebron von Krantreich und alfo auch der Konigin Mutter entgegen gewesen, fo murbe bie Bermuthung Bahricheinlichkeit gewinnen, daß der Bergog mehr ber Spion feiner Mutter unter ben Ungufriedenen, als felbst ihr Begner gemefen fer; fo unbegreiflich leichtsinnig überlieferte er Alle, welche mit ihm complotirt hatten, durch bie willfürlichften Entbedungen, ber Rache biefer Frau, welche jest aufs neue die Regentschaft über Karln und über Kranfreich in Sanden hatte. Bollte fie diefen ihren eben fo unfolgsamen als ungludlichen Mundel gittern machen, fo mußte fie ihm die Berichwörungen des Bergogs fo furchtbar vorzustellen, daß ber gange Sof in Nachtfleibern nach Paris entrinnen, und ber frante Rarl um Mitternacht vor feinem britten Bruber flüchten zu muffen glanbte. "Satten fie boch wenigftens warten tonnen, bis ich todt bin!" feufate der von innen und außen umgetriebene lebensfatte Jungling.

Noch aber erlebte er, daß fein heer gegen feinen geliebten

Bruber zu fechten auszog, nachbem biefer endlich boch mit bem in ber Hofftlaverei lange mißhandelten König von Ras varra und bem Pringen von Conbe entflohen war.

Er erlebte die Unmöglichkeit, sein Scepter andern hanben als seiner Mutter — und also gerade seinem mit so
viel Aunst und Lust ind ferne Polen beförderten Bruder —
hinzugeben. Er erlebte ein neues Auftreten der Protestanteu im offenen Felbe, und sah in ihrer Vereinigung mit
allen andern Misvergnügten des Reichs den Beweis, daß
die Zwietracht fünftig durch religiöse und bürgerliche Unzufriedenheit, wie aus doppeltem Rachen, Flammen über Frankreich ausspeien werde, und daß Alles, womit ihn sein Gewissen seit der Bartholomäusnacht folterte, eben so fruchtlos
als abscheulich gewesen war. Aurz, er erlebte so viel, daß
es ihm noch Trost war, nicht Bater eines Sohnes zu sevn,
welcher die Last der Krone von ihm zu erben hätte. \*

<sup>&</sup>quot;Anmerkung bes herausgebers. Gine Fortfebung biefer Geschichte, die Schiller selbst wegen seiner damaligen Krantheft nicht beendigte, bat hr. Professor Paulus im gien Band ber giten Abtheilung ber bistorischen Memoires geliefert, nachdem er die fers nere herausgabe biefer Sammlung jum Theil übernommen hatte.

## Bergog von Alba bei einem Frühftuck auf dem Schlosse gu Andolftadt, im Jahre 1547."

Indem ich eine alte Chronit vom fechzehnten Jahrhundert durchblattere (Res in Ecclesia et Politica Christiana gestae ab anno 1500 ad an. 1600. Aut. J. Soeffing, Th. D. Rudolst. 1676), finde ich nachstehende Anesdote, die aus mehr als einer Ursache es verdient, der Bergessenheit entrissen zu werden. In einer Schrift, die den Titel führt: Mausolea manibus Metzelii posita a Fr. Melch. Dedekindo 1738, finde ich sie bestätigt; auch kann man sie in Spangenberge Abelswiegel Th. I, B. 13, S. 445 nachschlagen.

Eine beutsche Dame aus einem hause, bas schon ehebem burch helbenmuth geglanzt und bem deutschen Reich einen Raifer gegeben hat, war es, die den fürchterlichen herzog von Alba burch ihr entschlossenes Betragen beinahe zum Zittern gebracht hätte. Als Kaifer Karl V im Jahr 1547 nach der Schlacht bei Mühlberg auf seinem Zuge nach Franken und Schwaben auch durch Thüringen kam, wirkte die verwittwete Grafin Katharina von Schwarzburg, eine geborne Fürstin von henneberg,

<sup>#</sup> Unmerkung des herausgebers. Im deutschen Mercur vom Inhr 1788 findet sich dieser Aussah.

einen Sauve-Garde-Brief bei ihm aus, daß ihre Unterthannen von der durchziehenden spanischen Armee nichts zu leiden haben follten. Dagegen verband sie sich, Brod, Bier und andere Lebensmittel gegen billige Bezahlung aus Rudolstadt an die Saalbrucke schaffen zu lassen, um die spanischen Truppen, die dort übersehen würden, zu versorgen. Doch gebrauchte sie dabei die Vorsicht, die Brucke, welche dicht bei ber Stadt war, in der Geschwindigkeit abbrechen, und in einer größern Entsernung über das Wasser schlagen zu lassen, damit die allzugroße Nähe der Stadt ihre raublustigen Gaste nicht in Versuchung führte. Zugleich wurde den Einwohnern aller Ortschaften, durch welche der Zug ging, verz gönnt, ihre besten Habseligkeiten auf das Audolstädter Schloß zu flüchten.

Mittlerweile naherte sich ber spanische General, vom Herzog Heinrich von Braunschweig und besten Sohnen begleitet, ber Stadt, und bat sich durch einen Boten, ben er voranschiette, bei der Gräsin von Schwarzburg auf ein Morgenbrod zu Gaste. Eine so bescheidene Bitte, an der Spise eines Kriegsheers gethan, konnte nicht wohl abgeschlagen werden. Man würde geben, was das Haus vermöchte, war die Antwort; seine Ercellenz möchten kommen und vorlieb nehmen. Zugleich unterließ man nicht, der Sauve-Garde noch einmal zu gedenten und dem spanischen General die gewissenhafte Bevbactung derselben ans Herz zu legen.

Ein freundlicher Empfang und eine gut befeste Tafel erwarten den Herzog auf dem Schloffe. Er muß gestehen, daß die thuringischen Damen eine fehr gute Rüche führen und auf die Ehre des Gastrechts halten. Noch hat man sich taum niedergeseht, als ein Eilbote die Grafin aus dem Saale ruft. Es

mird ihr gemeldet, daß in einigen Dorfern unterwegs die fpas nischen Soldaten Gewalt gebraucht, und den Bauern bas Bieb meggetrieben batten. Ratharing mar eine Mutter ihres Wolfs: mas bem Mermiten ihrer Unterthanen miderfuhr, mar ihr felbit augestoßen. Aufe Meußerste über diefe Bortbruchigfeit ent= ruftet, boch von i brer Beiftedgegenwart nicht verlaffen, befiehlt fie ibrer gangen Dienerschaft, fich in aller Geschwindigfeit und Stille au bemaffnen und die Schlogpforten wohl ju verriegeln; fie felbit begibt fich wieder nach dem Saale, wo die Kurften noch bei Tifche fiben. Sier flagt fie ihnen in ben beweglichften Ausbruden, mas ihr eben binterbracht worden, und wie ichlecht man bas gegebene Raiferwort gehalten. Man erwieberte ibr . mit Lachen, daß bieß nun einmal Kriegegebrauch fen, und baß bei einem Durchmarich von Soldaten bergleichen fleine Unfalle nicht zu verhaten ftanden. . "Das wollen wir doch feben ," ant= wortete fie aufgebracht. "Meinen armen Unterthanen muß bas Ihrige wieder werden, ober, bei Gott!" - indem fie brobend ibre Stimme anftrengte, "Rürftenblut für Dofenblut!" Mit biefer bundigen Erflarung verließ fie bas Bimmer, bas in menigen Augenbliden von Bewaffneten erfüllt mar, die fich, bas Schwert in der Sand, doch mit vieler Ehrerbietigfeit, binter bie Stuble der Rurften pflangten und bas grubftud bebienten. Beim Cintritt biefer tampfluftigen Schaar veranderte Bergoe Alba die Karbe; stumm und betreten fab man einander an. Abgeschnitten von der Armee, von einer überlegenen bandfesten Menge umgeben, was blieb ibm übrig, als fich in Geduld gu faffen, und auf welche Bedingung es auch fen, bie beleidigte Dame zu verföhnen. heinrich von Braunfdweig faßte fich zueret und brach in ein lautes Belächter aus. Er ergriff den vers nunftigen Ausweg, den gangen Borgang ins Luftige gu tehren, und hielt der Grafin eine Lobrede über ihre landesmutterliche Sorgfalt und den entschlossenen Muth, den sie bewiesen. Er bat sie, sich ruhig zu verhalten, und nahm es aufsich, den Herzog von Alba zu Allem, was billig fev, zu venmögen. Auch brachte er es bei dem Lehtern wirklich dahindaß er auf der Stelle einen Besehl an die Armee aussertigte, das geraubte Vieh den Eigenthümern ohne Verzug wieder auszuliesern. Sobald die Grafin von Schwarzburg der Zurückgabe gewiß war, bedankte sie sich auss schonste bei ihren Gasten, die sehr hösslich von ihr Abschied nahmen.

Ohne Zweifel mar es diefe Begebenheit, bie ber Grafin Ratharina von Schwarzburg den Beinamen ber Seldenmutbigen erworben. Man rühmt noch ihre standbafte Thatiafeit, die Reformation in ihrem Lande zu befördern, die icon durch ibren Gemahl, Graf Beinrich XXXVII, darin eingeführt worden, bas Mondsmefen abzuschaffen und den Schulunterricht zu verbeffern. Bielen protestantischen Vredigern, die um der Religion willen Verfolgungen auszustehen hatten, ließ fie Sous und Unterftugung angebeiben. Unter biefen mar ein gemiffer Cafvar Mauila, Pfarrer ju Caalfelb, ber in jungern Jahren ber Armee bes Raifers als Feldprediger nach den Niederlanben gefolgt war, und weil er fich dort geweigert batte, eine Ranonenfugel zu taufen, von den ausgelaffenen Goldaten in einen Reuermorfer geladen wurde, um in die Luft geschoffen zu werben; ein Schicfal, bem er noch glüdlich entfam, weil das Dulver nicht gunden wollte. Jest mar er gum zweiten Male in Lebensgefahr, und ein Preis von 5000 Gulden ftand auf feinem Ropfe, weil der Raifer auf ibn gurnte, deffen Interim er auf ber Kangel fcmäblich angegriffen batte. Ratharing ließ ibn, auf die Bitte der Saalfelder, beimlich zu fich auf ihr Schlos bringen, wo sie ihn viele Monate verborgen hielt und mit ber edelsten Menschenliebe seiner pflegte, bis er sich ohne Gefahr wieder sehen lassen durfte. Sie starb allgemein verehrt und betrauert im acht und fünfzigsten Jahre ihres Lebens und im neun und zwanzigsten ihrer Regierung. Die Kirche zu Rubolstadt bewahrt ihre Gebeine.

## Penkwürdigkeiten aus dem Leben des Marschalls Vieilleville.

In ben Geschichtbuchern, welche die merkwurdigen Zeiten Franz I, heinrichs II und seiner drei Sohne beschreiben, liedt man nur selten den Namen des Marschalls von Bieilleville. Dennoch hatte er einen sehr nahen Antheil an den größten Berhandlungen, und ihm gebührt ein ehrenvoller Plat neben den großen Staatsmannern und Kriegsbesehlichabern jener Zeiten. Unter allen gleichzeitigen Geschichtschreibern läßt ihm der einzige Brantome Gerechtigleit widersahren, und sein Zeugniß hat um so mehr Gewicht, da Beide nach dem nam-lichen Ziele liesen und sich zu verschiedenen Parteien bekannten.

Bieilleville gehörte nicht zu den mächtigen Naturen, die durch die Gewalt ihres Genie's oder ihrer Leidenschaft große Hindernisse brechen, und durch einzelne hervorragende Unternehmungen, die in das Ganze greisen, die Geschichte zwingen, von ihnen zu reden. Verdienste, wie die seinigen, bestehen eben darin, daß sie das Aufsehen vermeiden, das jene suchen, und sich mehr um den Frieden mit Allen bewerben, als die Bewunderung und den Neid zu erwecken suchen. Vieilleville war ein Hosmann in der höchsten und würdigen Bedeutung dieses Worts, wo es eine der schwersten und rühmlichsten. Rollen auf dieser Welt bezeichnet. Er war dem Khrone.

er gleich die Verfonen breimal auf bemfelbigen wechfeln fab , obne Banten mit gleicher Bebarrlichfeit ergeben, und mußte benfelben fo innig mit ber Verfon bes Rurften zu vermengen, baß feine pflichtmäßige Ergebenbeit gegen ben jedesmaligen Thron: benber alle Barme einer verfonlichen Reigung zeigte. Das fcone Bild bes alten frangofifchen Abels und Ritterthums lebt wieder in ibm auf, und er ftellt und ben Stand, au bem er gebort, fo murdig bar, bag er und augenblidlich mit ben Difbrauchen desfelben ausfohnen fonnte. Er mar ebelmuthia. prachtig, uneigennübig bis jum Bergeffen feiner felbit, ver-Bindlich gegen alle Menfchen , voll Ehrliebe, feinem Borte treu. in feinen Reigungen beständig, für feine Rrennde thatig, ebel gegen feine Reinde, belbenmäßig tapfer, bis gur Strenge ein Areund der Ordnung, und bei aller Liberglitat ber Befinnung furchtbar und unerbittlich gegen bie Reinbe bes Befetes. Er verstand in bobem Grade die Runft, fich mit den entgegengefesten Charafteren zu vertragen, ohne babei feinen eigenen Charafter aufznopfern, bem Chrfüchtigen zu gefallen, obne ibm blind zu huldigen, bem Eiteln angenehm zu fenn, ohne ibm au fcmeicheln. Die brauchte er, wie ber berge und willenlofe Bofling, feine verfonliche Burde wegzuwerfen, um der Freund feines Rurften zu fenn, aber mit ftarfer Seele und rubmlicher Gelbftverlängnung tonnte er feine Bunfche den Berhaltniffen unterwerfen. Dadurch und durch eine nie verläugnete Klugbeit gelang es ibm , gu einer Beit, in ber Alles Partei war , parteilos au fteben, obne feinen Birfungofreis au verlieren, und im Busammenftog fo vieler Intereffen der Kreund von Allen au bleiben; gelang es ihm, einen dreifachen Thronwechfel ohne Erfdutterung feines eigenen Blude auszubalten, und bie Fürftengunft, mit der er angefangen hatte, anch mit ins Grab su nehmen. Denn es verdient bemerkt zu werden, bag er in dem Augenblicke starb, wo ihn Katharina von Medicis mit ihrem Hofstaat auf seinem Schlosse zu Durestal besuchte, und er auf diese Art ein Leben, das sechzig Jahre dem Dienste des Souverans gewidmet gewesen war, noch gleichsam in den Armen desselben beschließen durste.

Aber eben diefer Charafter erflart und auch bas Stillfoweigen über ibn auf eine febr naturliche Beife. Alle biefe Beschichtschreiber batten Partei genommen, fie waren Enthufiasten entweder fur die alte oder für die neue Lebre, und ein lebhaftes Intereffe für ihre Anführer leitete ihre Reder. Eine Verfon wie der Maricall von Bieilleville, deffen Ropf für den Kanatismus zu falt war, bot ihnen alfo nichts bar, was fich lobrreifen ober verächtlich machen ließ. Er befannte fich zu der Claffe ber Bemäßigten, die man unter bem Damen ber Politifer zu verspotten glaubte; eine Claffe, die von jeber in Beiten burgerlicher Bahrung bas Schidfal gehabt hat, beiden Theilen zu mißfallen, weil fie beibe zu vereinigen ftrebt. Auch bielt er fich bei allen Sturmen der Raction unwandels bar an den Ronig angeschloffen, und weder die Vartei bes Montmorence und ber Buifen, noch die ber Conde und Coliany fonnte fich rübmen, ibn au befigen.

Charaftere von dieser Art werden immer in der Geschichte zu turz kommen, die mehr das berichtet, was durch Kraft geschieht, als was mit Klugheit verhindert wird, und ihr Augenmert viel zu sehr auf entscheidende Handlungen richten muß, als daß sie die schöne ruhige Folge eines ganzen Lebens umfassen könnte. Desto dankbarer sind sie für den Biographen, der sich immer lieber den Ulpsies als den Achilles zu seinem Helben wählen wird.

Erst zweihundert Jahre nach seinem Tobe sollte bem Marichall von Bieilleville die volle Gerechtigkeit widersabren. In Schillers sämmts. Merke. XI. ben Ardiven feines Kamilienfoloffes Dureftal fanden fic Memoires über fein Leben in gebn Buchern, welche Carloir, feinen Gebeimichreiber, jum Berfaffer haben. Gie find gmar in dem lobrednerischen Cone abgefaßt, ber auch dem Brantome und allen Geschichtschreibern jener Deriode eigen ift: aber es ift nicht ber rhetorische Con bes Schmeichlers, ber fic einen Bonner gewinnen will, fondern bie Sprache eines dantbaren Bergens, bas fich gegen einen Bobltbater unwillfurlich ergießt. Auch wird biefer Antheil feineswegs verftedt. und die bistorische Wahrheit scheibet fich febr leicht von bemjenigen, mas bloß eine bantbare Vorliebe für feinen Boblthater ben Geschichtschreiber fagen lagt. Diefe Memoires find im Jahr 1767 in funf Banden das erfte Dal im Drud erschienen, obgleich fie icon früher von Ginzelnen gefannt und zum Theil auch benutt worben find.

Frang von Sceveaur, herr von Bieilleville, mar ber Sobn des Renatus von Scepeaux, herrn von Vieilleville, und Margarethens von La Jaille, aus bem Saufe von Eftouteville. Seine Eltern hatten großes Bermogen, hielten auf Ehre und lebten bem gangen Abel von Anjou und Maine gum Beisviel: auch war ihr Saus eines ber angefebenften und immer voll ber beften Gefellichaft. Krang von Dieilleville tam fruh als Ebel-Inabe au der Mutter Krang bes Erften, Regentin von Krankreich, einer Dringeffin von Savoven; ein Bufall aber, ber ibm ba begegnete, trieb ihn icon nach einem vierjährigen Aufenthalte pon bort weg. Es batte ibm nämlich ein Ebelmann eine Obrfeige gegeben, eben als er Mittags gur Aufwartung ging. Nach der Tafel ichlich fich der Edelfnabe von feinem Sofmeifter mea. ging zu jenem Edelmann, ber erfter Saustuchenmeifter ber Regentin war, und fließ ihm, nachbem er ihn aufgefordert hatte, seine Ebre ibm wieder zu geben, den Degen durch den

Er war bamale, ale ibm biefes Unglud begeanete, achtzehn Jahre alt. Als ber Konig biefe Sanblung erfuhr, die von allen Großen und porzuglich von ibm felbit nicht fo gang migbilligt murbe, weil die Sausofficiere nicht bas Recht hatten, Edelfnaben ju mißhandeln, ließ er den Serrn von Bieilleville rufen, um ibn feiner Mutter ber Regentin vorauftellen und ibm Bergebung zu verschaffen. Aber biefer batte fich icon vom Sof weg und zu feinem Bater nach Dureftal begeben, um von diefem die nothige Unterftugung ju einer Reise nach Neavel zu erhalten, wo bem Bernehmen nach Berr von Lautrec eine icone Armee binfubren murbe. Dach: bem er nun Alles in Ordnung gebracht, und fünf und zwanzig Ebelleute aus Anjou und Betragne zu feiner Begleitung ges mablt batte, benn er wollte mit Unftand und feiner Geburt gemäß ericheinen, ftellte er fich ju Chamberv bem Berrn pon Lautrec por, ber ibn ale feinen Berwandten gutig aufnabm und ibn zu feiner Rabne that. Bei jeder Belegenheit zeichnete fich Bielleville aus und magte im Angeficht ber gangen Armee fein Leben, befonders bei der Ginnahme von Davia, wobet bie Frangofen, burch bas Undenfen an die funf Jahre vorbergegangene Schlacht, bei ber ihr Ronig gefangen worden, ju nielen Ausschweifungen bingeriffen murben, benen jeboch Rieilleville mit zweihundert Mann Einhalt that, fo viel et fonnte. Rury barauf murde Dieilleville auf einer Galeere mit einem feiner Ebelleute, Cornillon, ber gefcworen batte, ibn niemale ju verlaffen, vom herrn von Monaco gefangen. Man feste feine Audlieferung auf dreitaufend und des Cornillon feine auf taufend Thaler, und ließ ihm die Kreiheit, biefe Belber gu holen; jedoch murbe fein Befellichafter auf Lebenslang in Retten geschlagen werben, wenn er nicht in einer bestimmten Beit wieder fame.

Bieilleville, ber befürchtete, daß er wegen des langen Wegs und der Beitreibung des Geldes in der Zeit nicht würde einhalten können, nahm diesen Vorschlag nicht an, und bat nur, daß man Lautrec von seiner Gesangennehmung unterrichten möchte; dieser schiedte zwar das Geld zu seiner Auslieferung, allein, da die Ranzion für seinen Gesellschafter nicht dabei war, so schiedte Vieilleville sie wieder zurück, und bat nur, daß man des Lösegelds wegen an seinen Vater schreiben möchte; denn er wollte lieber in der Gesangenschaft verschmachten, als den verlassen, mit dem er sein Schiefal zu theilen versprochen hatte. Herr von Monaco bewunderte diese edle Weigerung, begnügte sich mit dem, was geschickt worden war, und gab Beiden die Freiheit. Kurze Zeit darauf nahm Vieilleville den Sohn eben dieses Herrn von Monaco gesangen und schiefte ihn unentgelblich zurück.

Bu ber Zeit erneuerte Bieilleville die Bekanntschaft mit bem Neffen des großen Andreas Dorla, Philipp Dorla, der Kammerpage bei dem König gewesen, als er selbst bet der Regentin Edelknabe war. Bieilleville besuchte ihn eines Tages auf seinen Galeeren, deren er achte zum Dienste des Königs commandirte. Dorla bot ihm eine seiner Galeeren an, und er wählte die, welche die Regentin hieß, wo er sogleich als Beschlähaber unter vielen Feierlichkeiten eingeführt wurde. Des Abends ging er wieder in das Lager, das ungefähr zwei Meilen davon war; so ging es sechs die sieben Tage fort, und alle vornehme Officiere der Armee wurden da nach und nach bewirthet.

Moncade, Bicefonig von Neapel, dem es hinterbracht wurde, daß die Officiere und Soldaten dieser Galeeren des Nachts meist ins französische Lager gingen, ließ sechs Galeeren bewaffnen, um den Grafen Doria zu übersallen; allein man

betam Nachricht davon, und es gelang so wenig, daß bei dieset Expedition der Vicetonig selbst, der sich auf einer der Galeeren befand, getödtet wurde; zwei derselben wurden in Grund gebohrt und zwei andere genommen. Bei dieser Gelegenheit geschah es, daß Vieilleville, der auf der Regentin Alles gethan hatte, was möglich war, so daß von fünfzig Soldaten nur noch zwölf am Leben blieben, zulest noch eine der Galeeren angreisen wollte, die nebst einer andern noch übrig geblieben war. Er enterte und stürzte sich mit seinen Soldaten hinein. Während er aber auf diesem Schiffe socht, machten sich die Matrosen von der Regentin los, zogen die Segel auf und gingen geradezu nach Neapel, wohin auch die andere Galeere schon während des Gesechts vorausgegangen war; Vieilleville, der seine meisten Soldaten verloren, mußte sich nun ergeben.

Als die erste spanische Galeere im hafen antam, ließ ber Prinz von Oranien den Capitan und mehrere der Mannschaft hängen. Dieses erfuhr der Capitan der Galeere, auf der sich Bieilleville als Gefangener befand, und fürchtete sich, in ben hafen einzulausen. Vieilleville benutte diese Unentschlossenheit und beredete den Capitan, in des Königs Dienste zu treten, der es auch annahm, und ihm nebst der ganzen Mannschaft den Eid der Treue ablegte.

Unterbessen hatte Graf Doria ben ganzen Tag und die ganze Nacht seinen Freund Bieilleville unter den auf dem Wasser schwimmenden Körpern suchen lassen, und war ganz trostlos über diesen Berlust. Um Nachricht von ihm einzuziehen, ließ er den Capitan Napoleon, einen Corsen, mit der Regentin auslaufen, und in dieser Absicht nach Neapel segeln. Sie waren nicht weit gekommen, so entdecken sie eine Galecce, die ihnen kaiserlich schen, doch saben sie auf dem Mastoaum einem

Matrosen mit einer weißen Flagge; bald barauf hörten sie auch Musit und Frankreich rufen. Bieilleville erkannte sogleich die Regentin, und die Freude des Wiedersehens war allgemein. Roch eine andere Saleere, die man ihm von Neapel aus nachzeschickt hatte, nahm er durch eine Kriegslist weg, und kam, anstatt gefangen zu sepn, als herr von zwei Galeeren bei der Armee wieder an, wo er aber seinen Freund Doria nicht mehr antras, der mit zwei Galeeren nach Frankreich geschickt worden war. Da die Belagerung von Neapel, die Lautrec unternommen hatte, sehr langsam von statten ging, so nahm Vieilleville seinen Abschied, und dieses zu seinem Glücke; denn drei Monate darauf riß die Pest ein, welche die mersten Officiere der Armee dahinrasste.

Als er sich dem König bei seiner Jurucktunft vorstellte und ihn seiner jugendlichen Uebereilung wegen um Verzeihung bat, sagte ihm derselbe, daß schon Alles verziehen sep, da besonders die Regentin nicht mehr lebe. Er befahl ihm, sich sleißig bei ihm einzusinden, und gab ihn dem Herzog von Orleans, seinem zweiten Sohne (der ihm unter dem Namen Heinrich II auf dem Abrone folgte) mit den Worten: "Er ist nicht älter als du, mein Sohn; aber siehe, was er schon gethan hat. Wenn ihn der Krieg nicht aufreibt, so wirst du ihn einst zum Marschall von Krantreich erbeden."

Einige Zeit darauf machte Karl V Anstalt, in Frankreich einzufallen; der König zog desphalb seine Armee bei Lvon zu-fammen. Das erste Geschäft war, sich Meister von Avignon zu machen, damit nicht die Kaiserlichen diesen Schlüssel der Provence besetzen. Nach langen Berathschlagungen möhlte der König selbst den herrn von Bieilleville, obzleich Biele wegen seiner großen Jugend bagegen waren. Er wurde mit

fechstaufend Mann Fugvolt ohne Artillerie babin abgefcidt, um bem Raifer zuvorzutommen.

Da er vor Avignon antam und es verschlossen fand, verslangte er mit dem Vice-Legaten sich zu unterreden, der sich auf der Mauer zeigte. Vieilleville bat ihn sehr dringend, hers unterzusommen, da er ihm etwad Wichtiges zu seinem und der Stadt Wohl mitzutheilen hätte. Er selbst wollte bei dieser Unterredung nur die sechs Personen bei sich haben, die er um ihn sahe, der Legat hingegen konnte so viele Begleiter mit sich nehmen, als er nur wollte, wenn er Mißtrauen hegte. Jener kam an das Thor mit fünfzehn oder zwanzig Maun Begleitung und einigen der Vornehmsten aus der Stadt. Vieilleville versicherte ihm, daß er nicht in die Stadt begehre, daß ihn aber der König ersuche, einen Eid abzulegen, auch keine Kaiserlichen hineinzulassen, und deshalb Geiseln zu stellen. Der Vice-Legat willigte in den ersten Punkt; Geiseln aber wollte er in keinem Kall stellen.

Bon den feche Soldaten, die mit Vieilleville waren, hatten vier den Capitanstitel, sie waren aber schlecht gekleidet; er bat daher, sie in die Stadt zu lassen, um sich zu montiren, Pulver zu kausen und ihr Gewehr herzustellen, was denn auch gern erlaubt wurde. Ihr Plan war, sich unter die Thore zu stellen und zu verhindern, daß man die Fallrechen nicht herzunterließe. Unterdessen kamen immer mehrere Soldaten nach einander an, ohne daß der Vice-Legat, noch seine Leute es gewahr wurden, denn man zankte sich mit Fleiß wegen der Geiseln mit ihm herum. Es wurde gedroht, auf zwei Stunzden weit Alles um die Stadt herum zu verwüsten, wenn sie nicht gestellt würden. Da endlich Vieilleville sah, daß er start genug war, gab er dem Vice-Legaten einen Stoß, daß er zur Erde sturzte, zog den Degen und dränzte sich mit den Leuten, die

ba waren, in die Thore, wo er einige Schuffe auszuhalten hatte, wovon ihm zwei oder drei Leute getödtet wurden; fieben bis acht von den Andern wurden erstochen.

Rest wollten die Einwehner von Avignon auf den Rallrechen aulaufen; bier aber ftanben bie vier Golbaten, die fich febr tapfer hielten und fie verbinderten, nabe zu tommen. Auf ben garm ber Rlintenicouffe tamen bann taufend bis amolf= bundert Mann, die man über der Stadt bei Nacht in das Rorn verstedt hatte, als hinterhalt bervor und brangen mit bem größten Muth ein. Den übrigen Theil feines Corps batte Bieilleville auch berbeigerufen, und nun tamen fie mit fliegenben Kahnen und flingendem Spiel an. Er nahm nun die Schluffel ber Thore, die zublieben, außer das Rhone = Thor gegen Bille= neuve, welches icon frangolifch ift. Da fic Dieilleville nun burd biefe Rriegelift Meifter von ber Stadt gemacht batte, fo fing er an, die Ordnung darin berauftellen und die Soldaten im Saum au balten, fo daß feinem Ginwohner, ber fich rubig verbielt, etwas zu Leide geschab und feine Krauensperfonen miß= banbelt murben. Doch toftete ihm biefes nicht wenig Dube: er mußte fogar funf bis feche Solbaten und einen Cavitan nieberftoßen, ber mit aller Gewalt plundern wollte. Der Connetable lagerte fich nun bei Avignon, und Vieilleville jog jum Ronia gurud, den er in Tournon antraf, mo er mit großer Kreude empfangen murbe. Als er vor dem Ronig antam, rebete biefer ihn alfo an: "Nähert Euch, icones Licht unter "ben Rittern! Sonne murde ich Cuch nennen, wenn 3hr alter "waret, benn wenn Ihr fo fortfahret, werbet Ihr über alle Un-"bere leuchten. Parirt unterbeffen ben Streich von Gurem "Ronig, ber Euch liebt und ehrt," und ichlug ibn fo, indem er die Sand an den Degen legte, jum Ritter.

Nach biefer Zeit bat ihn herr von Chateaubriand, sein

Berwandter, der Gouverneur und Generallieutenant bes Königs in Bretagne war, seine Compagnie von fünfzig Mann (Gensb'armes) zu übernehmen, da sie sonst in Bretagne bleiben müßte und keine Gelegenheit hätte, sich zu zeigen. Er wollte zugleich zuwege bringen, daß er bes Königs Lieutenant während seiner Abwesenheit in Bretagne sepn sollte. Bieilleville übernahm zwar die Compagnie, allein die Lieutenantstelle über die Provinz verbat er sich, da er Hoffnung habe, ein eigenes Gouvernement zu erhalten.

Es icheint fonderbar, bas Bieilleville nicht eine Compagnie Bened'armes fur fich felbit haben tonnte; allein es war damals nicht fo leicht, sie zu erhalten, und überdem verschmähte feine Delicateffe, dasjenige ber Sunft zu verdanten, mas er burch Berdienst zu erwerben boffte. Bum Beweise dient die Antwort, die er dem Ronige gab, ale ibm diefer nach bem Tobe bes Berrn von Chateaubriand die Compagnie anbot: er habe, fagte er, noch nichts gethan, mas einer folden Ehre werth mare; worauf der König febr verwundert und fast erzurnt fagte: "Bieilleville, 3hr habt mich getäuscht, benn ich hatte geglaubt, "Ihr murdet, wenn Ihr auf zweihundert Meilen meg geme-"fen waret, Tag und Nacht gerennt fenn, um fie au begebren, und nun ich fie Euch von felbst gebe, fo weiß ich boch "nicht, mas für eine gunftigere Belegenheit 3hr abwarten "wollt." "Den Lag einer Schlacht, Sire," antwortete Bieilleville, .. wenn Em. Majestat feben werden, bag ich fie ver-"biene. Rabme ich fie jest an, fo fonnten meine Cameraden "biefe Ehre lächerlich machen und fagen: ich habe fie nur als "Bermandter des herrn von Chateaubriand erhalten; lieber .aber wollte ich mein Leben laffen, als burch etwas Underes "als mein Berdienft auch nur einen Grad hoher fteigen." Einige Stunden vor dem Lobe Kranz des Erften lieh diefer

Monard, der fich noch ber Perdienfte Pieilleville's erinnerte. ben Dauphin rufen, um ihm benfelben zu empfehlen: "36 -weiß mobl, mein Sohn, bu wirft St. Andre eber beforbern. Lale Bieilleville; beine Reigung bestimmt bich bagu. Benn "bu aber eine vernunftige Bergleichung gwifden Beiden aninftellen murdeft, fo beeilteft bu bich nicht. Benigstens bitte ich \_dich. wenn du fie auch nicht mit einander erhöhen willft. "baß boch Letterer dem Erftern balb folge." Der Daupbin perfprach es auch, jedoch nur mit bem Borbebalt, bem St. Andre den Borgug zu geben. Der König ließ fogleich Bieille= ville rufen, reichte ibm die Sand und fagte ibm die Borte: "Ich fann bei ber Schwäche, in ber ich mich befinde, Guch unichte Anderes fagen, Bieilleville, ale daß ich ju frub für Euch fterbe; aber hier ift mein Cobn, ber mir verfpricht, Guch "nie ju vergeffen. Sein Bater war nie undantbar, und noch .iebt will er, bag er Euch den zweiten Marfchallftab von Krantreich, der aufgeht, gebe, denn ich weiß wohl, wem der erfte "bestimmt ift. Aber ich bitte Gott, daß er ihn niemals Je-.. mand gebe, ale wer deffen fo murdig ift, wie Ihr. Ift bieß nicht auch beine Meinung, mein Cohn?" "Ja," antwortete ber Dauphin. hierauf marf ber Konig feinen Arm um Bieillewille: allen Dreien ftanden die Ehrauen im Auge. Rury barauf ließen die Aerzte den Dauphin und alle Andern hinausgeben, und balb barnach gab ber Konig ben Beift auf.

Jeht war heinrich, ber vormalige herzog von Orleans, und nun durch den Tod seines altern Bruders, Dauphins von Frankreich, König, und schon nach sieben Tagen bekam Bieilleville ben Anstrag, als Gesandter nach England zu gehen, um dem unmundigen Eduard und seinem Conseil neuerdings den Frieden zuzuschwören, welche Gesandtschaft er auch mit vieler Burbe unternahm und zur größten Zufriedenheit ausstührte.

- Bald nach Beerdigung bes alten Konias murbe ber Broceff bes Marichalls von Bier und feines Schwagers von Bervins. melde Bouloane an bie Englander ausgeliefert batten, voraenommen, Letterer zum Tob, Ersterer aber zu Gefängnifftrafe und Berluft feiner Guter und Titel verdammt. Der Ronia wollte Bieillevillen aus eigenem Untrieb von den bunbert Langen, die der Maricall von Bieg commandirt batte, fünfgia geben : Bieilleville dantte aber febr fur diefe Gnade, meil er nicht der Nachfolger eines folden Mannes fenn wollte. "Und warum nicht?" fragte ibn ber Konig. "Sire," antwortete Bieilleville, .. es murbe mir fevn, als wenn ich bie Bittme ..eines verurtheilten Berbrechers gebeirathet batte. - Auch "bat es mit meiner Beforderung feine Gile; benn ich weiß. "daß Em. Majestät gleich nach Ihrem feierlichen Gingug in "Daris beschloffen haben, Boulogne den Engländern wieder "wegzunehmen. Bielleicht bleibt dabei ein Cavitan, ein Mann "von Chre, deffen Plat Sie mir geben werden, oder bleibe "ich felbst; benn um meinem Konig ju dienen, werde ich mich "nicht iconen, und dann bedarf ich feiner Compagnie mehr." Diefes geschah in Gegenwart bes Marichalls von St. Andre. Der König redete ihm noch fehr zu, allein Bieilleville blieb bei feiner Antwort: "Lieber will ich des Marschalls, der hier ift, Lieutenant fevn, ale die Compagnie des herrn von Bieg, eines Berrathers, baben."

Der Marschall von St. Andre, der vorher schon gegen ben König benfelben Bunsch geäußert hatte, war äußerst froh über biese Ertlärung. "Erinnert Euch, mein bester Freund, dieser Rede, wobei Ihr ben König zum Zeugen habt." Bieilleville sah sich jest gezwungen, die Lieutenantsstelle anzunehmen; wiewohl er den Borschlag in keiner andern Absicht gethau hatte, als um jenes erste Anerbieten abzulehmen.

Diefe Compagnie Gend'barmes war von dem Bater bes Maricalle febr nachläffig aufammengefest worden. Sie beitand aröftentheils aus den Gobnen ber Gaftgeber und Schentwirthe, und da die Schilde an diefen Birthehaufern gemobnlich Beilige vorstellten, fo benannte fic biefes Bolf nach biefen Beiligen. Daber war biefe Compagnie in gang Lvon gum Belächter. Einige banften Gott, daß er eine Compagnie Bei= lige aus dem Varadies geschickt habe, fie zu bemachen: Andere nannten fie bie Bens'barmes ber Litanei. So fand man auch in ber gangen Compagnie nicht fünfzig Dienstyferde. Daber fam es auch, und besonders aus der Gunft, in der ihr Chef ftand, daß fie nie gur Armee ftießen; es bieg immer, fie maren dem Gouverneur unentbehrlich, um eine fo große Stadt, wie Loon, im Baum zu balten. Bei ber Mufterung entlebn= ten biefe Leute die ihnen nothigen Pferde und Armaturftude. und fo dauerte diese Unordnung neun bis gebn Jahre, bis der alte St. Undre ftarb, und nun fein Cobn fie befam, ber fie benn auch fo ließ, weil er ihre Schande nicht aufdeden wollte. Eben begwegen aber mar es ihm lieb, Bieillevillen au feinem Lieutenant zu haben, da er ihn als einen strengen und uner= bittlichen Mann im Dunfte der Bucht und der Ehre fannte.

Bieilleville hatte diese Compagnienach Elermont in Auvergne beordert, damit sie nicht so leicht Waffen und Pferde entlehnen könnte. Hier erschien er nun mit sechzig bis achtzig braven Gelleuten aus den besten Häusern von Bretagne, Anjou und Maine, die meistens den Krieg in Piemont mitgemacht hatten. Kaum war er angekommen, so überreichte man ihm eine Liste von dreißig bis vierzig, die vermöge eines Attestats vom Doctor zuruckgeblieben waren, welche er denn sogleich aus der Sompagnie ausstrich. Eben so machte er es mit dem Voll der Vachter, Rammerdiener u. dgl., die aus vornehmer Herren und

Grauen Gunft in die Compagnie maren aufgenommen worden. Die Uebrigen, die noch in den Reihen ftanden, fieß er gu Wferde manouvriren, und da fie gar nichts verstanden, fo aaben fie den alten Goldaten viel zu lachen. Er fchiete fie Daber auch fogleich in ihre Wirthehaufer gurud, um den Gaften bort aufzuwarten, mit bem Bedeuten, bag unter bie Bened'armes nur Edellente gehörten. Einige von ihnen murrten amar darüber und bedienten fich ungezogener Andbrude: wie aber die Edelleute mit dem Stod über fie berfielen, fo nabmen die Undern Reifaus gur großen Beluftigung ber Befellfcaft. Und fo entledigte fich Bieilleville diefes Befindels, bas gum Dienft bes Ronige nie einen Sporn angelegt hatte, unb befeste die Dlate mit guten Edelleuten, die auf Ehre hielten und fich mit Unftand ausruften fonnten. Jest ließen fich auch noch viele andere Ebelleute aus Gascogne, Berigord und Limofin einschreiben, die vorher unter bem Auswurf nicht batten bienen wollen, fo daß biefe Compagnie bei der nachften Musterung auf fünfhundert Pferde fich belief und eine ber beften ber gangen Geneb'armerie murbe.

Einige Zeit barauf begleitete Vieilleville ben König durch Bourgogne nach Savopen, wo überall in den großen Städten ein feierlicher Einzug gehalten wurde. Als sie nach St. Jean de Maurienne kamen, wo ein Bischof residirt, bat dieser den König, diese Stadt mit einem Einzug zu beehren, und versprach dabei, ihm ein Fest zu geben, wie er es noch nie gesehen. Der König, neugierig auf diese neue Festlichkeit, gestand es zu, und zog den andern Morgen feierlich ein. Kaum war er zweihundert Schritte durch das Thor, als sich eine Compagnie von hundert Mann zeigte, die vom Kopf die auf den Fuß wie Bären gesteidet waren, und dieses so natürlich, daß man sie für wirkliche Bären halten mußte. Sie kamen schoel and

einer Straße heraus mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen, den Spieß auf der Schulter, nahmen den König in die Mitte, und so bis hin zur Kirche, zum großen Gelächter bes ganzen Hofes. Eben so führten sie den König bis zu seiner Wohnung, vor welcher sie viele tausend Barenssprünge und Possen machten; sie kletterten wie Baren an den Hausen, an den Saulen und Bogengangen hinauf und ershoben ein Geschrei, das ganz natürlich dem Brummen der Baren glich. Da sie sahen, daß dem König dieß gesiel, verssammelten sie sich alle Hundert und fingen ein solches entsehliches Hurrah an, daß die Pferde, welche unten vor dem Hause mit der Dienerschaft hielten, schen wurden, und über Alles hinrennten, welches den Spaß sehr vermehrte, obgleich viele Leute dabei verwundet wurden. Dessen ungeachtet machten sie nach einen Rundtanz, wo die Schweizer sich auch darein mischten.

Bon da ging der Ronig über den Berg Cenis nach Diemont, wo fein Bater Frang I icon den Dringen von Melphi gum Bicefonig eingefest hatte. Diefer Dring, ald er bem Ronig entgegen gegangen mar, erzeigte Bieillevillen befondere Chre, fo daß er ibm felbit Quartier in Turin machte, und die Leute des Connetable's von Montmorency aus mehreren Bohnungen, die fie bestellt hatten, berauswerfen ließ, um fie für Bieilleville aufzubemahren, welches ber Connetable febr übel aufnahm, fo daß er den Pringen merten ließ, daß es dem Reifemarschall zustände, Jeden nach feinem Rang ju logiren. Sicrauf fagte ibm ber Dring: "Serr, "wir find über den Bergen huben - wenn Gie bruben find, "befehlen Sie in Frankreich, wie Sie wollen und felbst durch "den Stod; bier aber ift es anders, und ich bitte mir aus, "feine Anordnung zu machen, die nicht befolgt werden wurde." Der Dring ging in feiner Achtung gegen Bieilleville fo weit. bas er oft die Parole bei ihm abholen ließ, und gab nie gudaß bie, welche der Connetable für die haustruppen des Adnigs gab, allgemein gelten follte. Bieilleville, als feiner Hofmann, machte jedoch so wenig als möglich Gebrauch von diesen Auszeichnungen, um die andern Großen nicht aufzubringen. Es wendete sich Alles nur an ihn, um Befehle im Dienst des Königs zu erhalten. Bei seinem Aufstehen und Riederlegen waren alle Capitans zugegen; er hielt aber auch offene Tafel, und diese war so reichlich beseht, daß die Tafel bes Prinzen von Melphi sehr mager dagegen aussah.

Unterbeffen betam der Konia Nachricht, bag ein Aufftand in Suvenne ausgebrochen, und man ju Bourdeaur ben Gouverneur und andere beim Salzwesen angestellte Officiere um= gebracht hatte. Der Connetable ftellte bem Ronig por, bas biefes Bolt immer rebellisch fev, und bag man die Einwohner biefer Begend ganglich ausrotten muffe. Er bot fich auch felbst an, biefes ins Wert ju richten. Der Konig fcidte ihn zwar babin ab, befahl aber boch, nur bie Schuldigen nach ber Strenge zu bestrafen und aute Mannszucht zu balten. Auch gab er ihm den Bergog von Aumale mit, den Bieilleville begleitete. Det Bollbaufftand hatte fich bei Unnaherung der Truppen bald zerstreut, so daß der Connetable gang rubig in Bourdeaur einziehen fonnte, mo er binnen eines Monate gegen hundert und vierzig Verfonen burch die fcmerg= bafteften Tobesarten binrichten ließ. Besonbers murden bie brei Rebellen, welche die foniglichen Officiere ine Baffer geworfen hatten, mit den Worten: "Geht ihr Berren, und falzet die Kische in der Charente!" auf eine fehr schreckliche Art gerädert und dann verbrannt, mit den Worten in ber Senteng: "Gebe bin, Cangille, und brate bie Rifche ber Charente, die du mit den Rorvern von beines Ranias Die nern gefalzen baft."

Muf bem gangen Beg nach Bourbeaux batte Bieilleville bie Compagnie des Marichalls von St. Anbre, beren Lieutenant er mar, geführt, und dabei fo gute Mannegucht gehalten. bas Mles wie im Wirthsbaus bezahlt murbe. Er ftieg fogar nicht eber ju Pferde, bis feine Birthe ihm gefchworen batten, bag fie Alles richtig erhalten. Als er mit biefer Compagnie in ein arokes Dorf drei Stunden von Bourbeaux fam, fanden feine Reitfnechte unter dem Beu und Strob eine große Angabl fobner Wifen, Kenerrobren, Didelbauben, Cuiraffe, Selme, Schitbe und Sellebarden verftedt. Der Birth, den er barüber unter pier Mugen gur Rebe feste, antwortete mit Angft und Rittern. daß feine Nachbarn diefe Baffen bierber verftedt batten, weil fie wohl mußten, daß er ein unschuldiger Mann fep. Und weil ich. feste er bingu, in den zwei Lagen, fo Ihr bei mir fend, von Riemand nur ein hartes Wort erhalten, fo will ich Euch noch mehr fagen, daß funfunddreißig Roffer und Riften von verfchiebenen Edelleuten, die fich in ihrem Saus nicht ficher glaubten, bierber gebracht worden, die ich habe einmauern laffen, weil es befannt ift, daß ich nie mit diesem Unwesen etwas au thun gehabt; ich bitte Ench aber, gnabiger Berr, baltet darüber, bag meder fie noch ich Schaden leiden. Bieilleville, der mohl fab, baß er unschuldig, aber ein armer Tropf fev, befahl ibm, Diemand etwas davon zu entbeden, die Waffen aber öffentlich in eine Scheune gu verschließen, und ftellte ihm ein Beugniß ans, baß er felbst fie ertauft und bezahlt habe und abholen laffen murbe. Er follte fich nur an ibn menden, wenn man Gemalt brauchen wollte. Gerührt von diefer menfchlichen Behandlung, wollte diefer Mann, der das Leben verwirft zu haben glaubte. ibn faft anbeten und bat auf den Anieen, menigftens die Daffen angunehmen, befondere die Diten, die gang neu und febr icon waren. Allein Bieilleville murbe aufgebracht und befabl ihm, wenn er nicht ber Gerechtigfeit überliefert fenn wollte, au foweigen.

In einem Dorfe, eine Stunde von Bourbeaux, blieb bie Compagnie in Garnifon; er felbst aber nabm feine Bohnung in Bourdeaur bei einem Parlamenterath Balvyn. Diefer tam ibm gleich entgegen, und ichatte fich gludlich, einen Dann pon folder Dentungeart und Unfeben in feinem Saufe gu haben. und defto mehr, da er auf falfche Antlagen von bem Connes table febr gedruckt, ja fogar Bausgefangener fen. Dieilleville ficherte ibm allen Beiftand zu und verfprach, feine Sache zu vertheidigen. Raum mar er in ben Saal getreten, fo erfcbien auch die Krau von Balvon mit zwei Tochtern von außerordents licher Schonheit. Sie mar noch gang verwirrt von einem Schreden, den fie in der vorigen Racht gehabt, ba man in bem Saufe ihrer Schwester, der Wittme eines Varlamentsraths, ein= brechen wollen; sie batte beswegen auch ihre zwei Nichten bieber geflüchtet und empfahl ihm die Ehre diefer vier Madchen auf bas bringendfte. Sie warf fich vor ihm auf die Anice, allein Bieilleville hob fie auf und fagte ihr, daß er auch Tochter habe, Er wurde eher das Leben, als ihnen etwas Leides gefchehen laffen. Da fich die Mutter fo getroftet fab, fing fie nun= mehr an zu erzählen, baf bie Leute bes herrn, ber bei ibrer - Schwester wohnte und Graf Sancerre hieß, und befonders ein junger Edelmann die Thure in der Madden Rammer habe ein= treten wollen, daß bie Madden aber gum Kenfter binaus auf bas Reifig gefprungen feven und fich bieber geflüchtet batten. Bieilleville fragte fie, ob es nicht ber Baftard von Beuil fer? -,. So beißt er," fagten fie. - .. Nun da muß man fich nicht mun= "bern," verfeste Bieilleville, "bei dem Gobn einer S ... ift für "Madden von Ebre in bergleichen Dingen nie Kriede, noch "Sicherheit; denn es verdrießt ibn, daß nicht alle Beiber feinet Schillers fammtl. Werfe. XI. 15

"Mutter gleichen." Indem tam auch die Wittwe an und flaate. bag ber Baftard fie mighandelt und von ihr verlangt habe, bie Dabden ibm auszuliefern. Nach dem Effen ging Dieilleville aum Connetable, mo er Sancerre das uble Betragen feines angenommenen Sobnes vorstellte. Der Graf von Sancerre, um bes Bieilleville Sauswirth zu befanftigen, ging mit ibm sum Abendeffen nach Saufe, wo er felbft feine Entschuldigung machte, und fie fur bie Butunft ficher zu ftellen fuchte; allein fie trauten auch ihm nicht und tamen, folange die Armee in Bourdeaur war, nicht mehr aus ihrer Kreiftatt. Gie erfvarten fich baburch viele Unannehmlichkeiten und Schande, bie ben andern Burgern widerfubr, denn alle Ginwohner der Stadt, obne Ausnahme bes Gefdlechts, mußten auf ben Anieen Ab= bitte thun; allein die Kamilie Balvon blich davon weg, obgleich der Connctable Bieillevillen erinnern ließ, fie nicht gurudzubalten, worauf diefer aber gang ergnrnt fich erflarte: wenn man feine Saudleute zu diefer ichimpflichen Abbitte awingen wollte, fo merde er felbit mit ihnen fommen; er verficherte aber, daß fein geringer garm barüber entsteben follte.

Es geschah öfters, daß von den Compagnien, die auf dem Dorfe lagen, mehrere Soldaten nach Bourdeaux kamen, um sich Bedürfnisse einzukausen, oder auch um die hinrichtungen mit anzusehen. Einer von den Gendarmen und zwei Bogenschüßen machten sich dieses zu Nuße und melbeten dem Pfarrer ihres Dorfes, zwei von denen, die sie hätten hängen sehen, hätten ausgesagt, daß er mit ihnen die Sturmglocke in seiner Kirche geläutet habe. Sie hätten daher den Auftrag, ihn gefangen zu nehmen, würden ihn aber entwischen lassen, wenn er ihnen eine schöne Summe gäbe. Der arme Pfarrer, der sich nicht ganz schuldlos fühlte, versprach ihnen achthundert Thaler; aber auch hiermit noch nicht zusseiehen, erpresten sie von ihm,

ben Dolch an ber Reble, bas Beständnif, mo er bie reichen Berathichaften der Rirche binverstedt batte. Die Rurcht vor dem Tod ließ ihn Alles gestehen. Sie banden ihn darauf in einer entfernten Stube feit, und beschloffen, wenn fie ibren Schaß in Sicherheit gebracht haben murden, ihn umzubringen. Allein der Reffe des Pfarrers lief nach Bourdeaur, Bieillevillen davon zu benachrichtigen, ber fich fogleich zu Pferbe feste und, ohne daß die Bofewichter etwas bavon mertten, in der Pfarrwohnung abstieg, eben da fie mit drei reich belade= nen Pferden daraus abziehen wollten. Den erften, ber ihm por-Tam, fließ er fogleich im Born nieder, mit den Borten: "Nichtewürdiger, was? Gind wir Reger, daß wir auf die Priefter losgeben und Kirchen befteblen?" Die andern zwei wurden von ihren Cameraden felbst getödtet, damit die Compagnie nicht beschimpft murde, wenn fie am Galgen ftarben. Den Pfarrer fand man gebunden, und zwei Anechte bei ihm, die ihm bas Meffer an die Rehle hielten, daß er nicht ichreien follte. Er marf fich vor Vieillevillen nieder und dankte für fein Leben und Wiedererstattung feines Bermögens; diefer befahl ihm, die drei Todten zu begraben und eine Meffe für ihre Seelen zu lefen.

Nachdem nun der Connetable in dieser Stadt ein schreckliches Beispiel seiner Strenge in der Bestrafung der Aufrührer
gegeben, ließ er die Armee auseinander gehen; die stehen blesbende Compagnie aber wurde von ihm gemustert. Im Scherze
fagte er zu Vieilleville, daß er selbst der Commissar bei seiner
Compagnie sen würde, denn er hätte vernommen, daß die
Compagnie des Marschalls von St. Andre nicht vollzählig,
noch equipirt sen, hinreichende Dienste zu thun, und daß er
wohl wüßte, wie nurzwanzig Dienstreferde darin wären. Vieilleville bat ihn darauf ganz bescheiden, bei der Verabschiedung
feine Compagnie nicht zu schonen, wenn er sie so besände.

Aber er folle mobl Acht baben, daß, wenn er ihm felbit bie Ghre anthun wollte, feine Compagnie zu muftern, es ibm nicht gebe, wie ben andern Commiffaren. Und wie benn? fragte ibn der Connetable, der fich vorstellte, es geschehe ihm etwas Unangenehmes. 3ch behalte Sie jum Mittageffen, antwortete Bieilleville. Auch fand ber Connetable bei der Mufterung gu arober Bewunderung aller Anwesenden diese Compagnie in portrefflichem Stande. Sie nahm ein großes Keld ein und idien über fechebundert Oferde ftart, denn er hatte die Reit-Inechte, fo die Sandpferde ihrer Berren ritten, in einiger Entfernung neben der Compagnie ftellen laffen und nicht bin= ter ihnen, wie es fonft gewöhnlich. Er felbst tam bem Connetable und allen Großen, die ihn begleiteten, auf einem prach= tigen Apfelichimmel, der auf zweitausend Thaler geschätt murde, vor der Compagnie entgegen und zeigte da, wie er fein Pferd wohl zu reiten verftande. Er gab hierauf bem Connetable und allen diesen Serren in einem Reld neben bem Dorf ein portreffliches Gastmahl unter Sutten, Die er aus 3meigen batte febr artig aufrichten laffen.

Bon Bourdeaux aus führte er seine Compagnie in ihre gewöhnliche Garnison nach Xaintonge und ging sodann nach Hause, wo die Heirath des jungen Marquis von Espinap mit seiner Tochter vollzogen wurde, bei welcher Gelegenheit eine unzählige Menge Fremder sich einsand, die alle auf das beste und kostdarste bewirthet wurden. Auch schlichtete er mehr als zehn Ehrenhändel, die zwischen braven und tapfern Edelleuten und Officieren in der Nachbarschaft entstanden waren, und ob er sie gleich sehr verwirrt fand, so wußte er sie doch, vermöge der großen Fertigkeit, die er im Umgang mit so vielen Nationen und seit so langen Jahren erhalten, sehr wohl auseinander zu sesen und auszugleichen, so daß man in dieser Art Handel

fic von allen Seiten an ihn wendete, fogar die Marfchalle von Frankreich, die das oberfte Gericht über die Ehre des frangösischen Abels ausmachten.

Raum acht Tage nach der hochzeit murbe Rieillenille nach Sofe beordert, mobin er auch gleich ben jungen Efpinap mit fic nahm, denn er follte feine Belegenheit verfaumen. fich gu Beigen, und er vermuthete, bag man den Englandern, gleich nach dem Cinguge bes Königs, Boulogne wieder nehmen murbe. Eines Tages tam ber Schwager bes Maricalls von St. Andre. b'Apechon, nebit dem herrn von Sennecterre, Bpron, Korquel und La Mone zu ihm und überbrachte ihm ein Brevet, vom Ronia unterzeichnet, worin ihm und den Ueberbringern diefes das confiscirte Bermogen aller Lutheraner in Guvenne, Limofin. Quercy, Verigord, Xaintonge und Aulnus geschenft murde. Sie batten ihn vorgeschoben, um desto gewisser dieses beträchtliche Gefdent, das nach Abrechnung aller Roften der Erhebung Nedem amangigtaufend Thaler tragen tonnte, au erhalten. Bieilleville danfte ihnen dafür, daß fie bei biefer Belegenbeit an ihn gedacht hatten, erflatte aber, daß er fich durch ein fo gehässiges und trauriges Mittel nie bereichern murbe; benn es mare nur barauf abgeseben, bas arme Bolt ju plagen und burch faliche Unflagen fo manche gute Kamilie zu ruiniren. Es ware ja taum der Connetable aus diesem Land mit feiner? großen Armee, die icon fo viel Schaben angerichtet; auch bielte er es unter feiner Burbe und gegen alle driftliche Pflicht, die armen Unterthanen des Konias noch mehr ins Ungluck gur bringen, und eher murbe er fein Bermogen bagu verlieren, als daß sein Name bei diesen Confideationen in den Gerichten! bernmaerogen murbe. - "Denn," feste er binan, "wir murben "in allen Parlamenten einregistrirt werden und ben Ruf als. "Bolfefreffer verdienen; für zwanzigtaufend Thaler den Aluch" "fo vieler Beiber, Madchen und Kinder, die im Spital sterben "mussen, auf sich zu laden, heißt sich zu wohlseil in die Hölle "stürzen. Ueberdieß wurden wir alle Gerichtspersonen, in deren "Prosit wir greisen, zu Gegnern und Todseinden haben." Er zog darauf seinen Dolch und durchlöcherte das Brevet, worauf sein Name stand; eben dieses that nun auch d'Apechon, der ganz schamroth worden war, und Brron; sie gingen alle Drei davon und ließen das Papier auf der Erde liegen. Die Audern aber, welche schon gar zu sehr auf diesen Prosit gezählt hatten, waren sehr unwillig über die Gewissenhaftigseit Bieilleville's, hoben das Brevet auf und zerrissen es unter großen Flüchen in tausend Stücke.

Rury barauf murde Boulogne von dem Ronig belagert, wobei denn auch Nieilleville und fein Schwiegersohn Efvinav zugegen waren. Eines Tages fiel ihm ein, daß, wie er in England Gesandter gewesen, der herzog von Somerfet ibm einige Stichelreden über die Bravour der Franzosen gegeben batte. Bieilleville bat daber den herrn von Espinap, sich in seine beste Ruftung zu werfen, wie an dem Tag einer Schlacht. Eben fo zog er felbst fich an, nahm noch drei Ebelleute mit und ritt mit biesem Gefolge gang in der Stille vor die Thore von Boulogne. Der Trompeter blies, und man verlangte zu miffen, mas er wollte? Er fragte, ob der herzog von Somerset in dem Dlat fen? - Bieilleville mare bier und wollte eine Lanze brechen. Es wurde ibm geantwortet, daß der Bergog frant in London liege. obaleich es allgemein bieß, daß er in Boulogne fev. Er fragte barauf, ob nicht ein anderer tapferer Ritter von Rang auf den Plat tommen wollte; allein es zeigte fich Niemand. "Benig= "ftene," fagte er, "wird boch vielleicht ein Sohn eines Molords "fich finden, der mit einem jungen herrn aus Bretagne, Efpi-"nap, ber noch nicht zwanzig Jahre bat, fic meffen will. Er

"tomme, damit wir nicht ins Lager wieder zurucklommen, ohne "uns gemessen zu haben; benn es geht um die Ehre eurer "Nation, wenn sich Niemand zeigt." Endlich zeigte sich der Sohn des Mylord Dublep auf einem schonen spanischen Pferd mit einem prächtigen Gesolge. Sobald ihn einer von Nieille- ville's Gesolge gesehen hatte, sagte dieser zu Espinap: "Dieser "Mylord ist Euer; seht Ihrnicht, wie er auf englische Artreitet, "er berührt ja fast den Sattelknopf mit seinen Knieen. Siet "nur fest und sentt Eure Lanze nicht eher, als drei oder vier "Schritte vor ihm; denn wenn Ihr sie schon von weitem herunter- "laßt, sinkt die Spihe, Ihr verliert den Augenpunkt, denn das "Auge wird von dem Visser geblendet." Es wurde darauf der Vertrag von beiden Seiten gemacht, daß, wer seinen Keind zur Erde wärse, ihn nebst Pferd und Rüstung gesangen wegsführen sollte.

Jest ritten sie Jeber an seinen Plat, legten die Lanze ein und stießen auf einander; der Engländer stürzte und ließ seine Lanze fallen, die vorbeigegangen war. Espinap hatte ihm einen so starten Stoß in die Seite gegeben, daß die Lanze brach. Sogleich springt Taillade, einer aus Espinav's Gefolge, vom Pferd herunter und schwingt sich auf Dudlep's spanisches Roß; die Andern heben diesen von der Erde, der Trompeter blädt Victoria, und nun eilen sie mit ihrem Gefangenen dem Lager zu und verlassen in ziemlicher Verwirrung die Engländer.

Der König hatte indessen schon Nachricht davon erhalten, und zog ihnen mit vielen Großen entgegen. Kaum hatten sie ihn erblict, so stiegen sie vom Pferd, und Espinap stellte seinen Gefangenen vor und übergab ihn dem König; dieser, indem er ihn wieder zuruckgab, zog seinen Degen und schlug ihn zum Ritter.

Bald darauf nothigte ein ichrectlicher Sturm den Ronig,

das Lager von Boulogne aufzuheben und seine Armee zuructzuziehen. Der junge Dudlen bat jest, da sie weiter ins Land kamen, den Herrn von Espinap, seine Ranzion zu bestimmen; er könne nicht weiter und habe dringende Geschäfte in England. Einer von seinen Leuten nahm den Lestern auf die Seite und sagte ihm, daß Dudlen in die Tochter des Grafen von Bedford verliebt, und auch Alles in Richtigkeit sen, sie zu heirathen. Als Espinap dieses hörte, sagte er ihm, daß er gehen könne, wann es ihm beliebe; er verlange nur von ihm, des Hauses Espinap eingebenk zu senn, die nicht in Kriez zögen, um reich zu werden, denn sie hätten schon genug, sondern um Ehre zu erwerden und den alten Ruhm ihrer Familie zu befestigen. Doch wolle er gern von ihm vier der schönsten englischen Stuten annehmen; eine Großmuth, über welche Dudley nicht wenig verwundert war.

Die beutiden Kürften beichloffen ju Augeburg, eine Gefandt= icaft nach Frankreich zu ichiden, um ben Ronig zu bewegen, ihnen gegen den Raiser (Rarl V) beizusteben, der einige Kürften bart gefangen bielt und fie fcmablich bebandelte. Die Gefandt= fcaft bestand aus dem herzog von Simmern, dem Grafen von Naffau, beffen Sobn, bem nachber fo berühmten Dringen Bilbelm von Oranien, und andern vornehmen Berren und Gelehrten. Man ichidte ihnen bis St. Digier entgegen, und verschaffte ihnen alle Bequemlichkeiten nach ihrer Art; denn fie reisten nur funf, feche Stunden bes Tages, und gmar vor ber Mittagsmablzeit, bei ber fie bann immer bis neun ober gebn Uhr bes Nachts figen blieben; mabrend biefer Beit durfte man ihnen nicht mit Beschäften tommen. Sie batten auch mit Kleiß tiefe Route gewählt, um fich recht fatt gu trinfen, benn von St. Digier bis Kontainebleau tommt man burch die besten Beingegenben von Frantreich.

Wieilleville murbe, als fie zwei Stunden von Kontainebleau in Moret fich ausrubten, ju ihnen geschickt, um fie im Ramen bes Ronigs zu bewilltommen, welches der gangen Befandtichaft fehr mobl gefiel, besondere ba er fie fehr gut bemirthete. Er erfuhr daselbit, daß der Graf Raffau ein Bermandter von ibm fen; diefer wendete fich besonders an ibn, da er febr gewandt in Beidäften mar, und auch die frangoliche Sprace aut redete. Eines Tages, da Bieilleville Biele von der Gefandtichaft gum Mittageffen batte, unter Andern auch zwei Beifiger bes faifer= lichen Rammergerichts ju Speper, und die Burgermeifter von Straßburg und Narnberg, nahm ber Graf Raffau Bieiflevillen bei Seite, um ibn genauer von ihrer Sendung zu unterrichten. Diefe Unterredung dauerte beinabe eine Stunde, ale bie vier Richter und Burgermeifter ungedulbig murben, und mit bem Grafen in einem febr rauben Ton anfingen beutich zu reben. Diefer aber machte ihren Born auf eine febr gefchicte Urt lächerlich, indem er gang laut auf Krangolisch, welches fie nicht verstanden, sagte: "Bundern Sie sich nicht, meine Berren, "daß diefe Deutschen fo aufgebracht find, benn fie find nicht "gewohnt, fo bald vom Tifch aufzustehen, nachdem fie fo vor-"trefflich gegessen und fo foftlichen Bein getrunten baben."

Bieilleville hinterbrachte bem König Alles, wie er es gefunden und gehört hatte. Dieser war so wohl damit zufrieden, daß er ihn den andern Morgen rufen ließ, und ihn zum Mitglied des Staatsraths ernannte. Die Gefandten hatten eine feierliche Audienz bei dem König, und gleich darauf wurde Staatsrath gehalten, worin Heinrich II vortrug, wie wenig rathsam es sep, Krieg mit dem Kaiser anzusangen. Nach dem König nahm sogleich der Connetable von Montmorency außer der Ordnung das Wort, und stimmte gegen den Krieg: ihm solgten die Uebrigen, bis die Reihe an Bieillevillen tam, der

der ganzen Versammlung auf eine sehr bandige Art porstellte. wie es die Ehre der Rrone erfordere, den beutichen Rurften beigufteben. Er eröffnete fobann dem Ronig in Gebeim, was ibm der Graf Raffau anvertraut hatte, daß namlich der Raifer fich in Befit von Mes, Toul, Berdun und Strafburg feben wollte, welches dem Ronia febr nachtheilia fenn wurde. Der Ronia follte daber gang in ber Stille fich biefer Stabte, die eine Bormaner gegen die Champagne und Dicardie maren, bemächtigen. "Und mas ben Bermurf betrifft, Berr Conne-"table," indem er fich ju ihm wendete, "ben Gie fo eben bei "Ablegung Ihrer Stimme gegubert, daß die Deutschen eben "fo oft ihren Sinn andern, ale ihren Magen leeren, und "leicht eine Verrätherei binter ihrem Anerbieten steden könne, "fo munichte ich lieber mein ganges Bermogen zu verlieren, "als daß ihnen biefes zu Obren tame; denn wenn folde fou-"verane Rurften, wie biefe find, bavon einer bem Raifer bei "feiner Babl den Reichsapfel, der die Monarchie anzeigt, in "bie linke Sand, ber andere ben Degen, um fich ju fcuben, "in die rechte gibt, und der dritte ibm die faiferliche Rrone "auffest, weder Treu noch Glauben halten, unter mas für "einer Race Menschen foll man diese denn finden ?"

Auf dieses wurde auch der Krieg beschlossen, und zu Ende bes Marz 1552 sollte die Armee auf der Gränze von Champagne beisammen senn, welches auch mit unglandlicher Geschwindigkeit geschah. Der Connetable nahm durch Kriegslist Meh weg, und kurz darauf hielt der König daselbst seinen Einzug. Bet dieser Gelegenheit musterte er seine Armee, und fand unter andern fünshundert Sdelleute, die er nie hatte nennen hören, sehr gut equipirt. Der König übergab dieses schöne Corps bem jungen Espinap, Vieilleville's Tochtermann, welcher anch an der Spige desselben tapsere Thaten verrichtete.

Die Einnahme von Met war aber auch bie einzige Krucht biefer Ausruftung; benn bie andern Städte waren aufmertfam geworden, und man fand fie geruftet. Auch ließen die deutschen Rurften den Ronia wiffen, daß ihr Kriede mit bem Raifer gemacht fen. Diefer Lettere batte fich taum der einbeimischen Reinde entledigt, als er mit einer gablreichen Armee gegen Strafburg rudte, den Krangofen die eroberten Grangftabte mieber weggunebmen. Auf bas erfte Berucht biefes Ginfalls warf fich der Bergog von Buife mit einem gablreichen tapfern Abel in die Stadt Mes, auf welche man ben Sauptangriff erwartete. Berdun befam der Marichall von St. Andre zu vertheibigen, und in Toul, wohin ber Konig ben Berrn von Bieilleville bestimmt batte, batte fich der Bergog von Revers geworfen, ohne einen toniglichen Befehl bagu abzumarten. Der König ließ es auch babei, fo gern er Bieilleville belobnt batte, und ichidte diefen nach Berdun, um dem Marichall von St. Andre, deffen Lieutenant er noch immer mar, bet Bertheidigung diefer Stadt aute Dienste gu leiften.

Bieilleville lich Berdun sehr befestigen, allein zu seinem größten Berdruß erfuhr man, daß der Herzog von Alba nicht auf diesen Platz losgehen wurde, sondern die Belagerung von Mes angefangen hatte. Er nahm sich daher vor, die kaiserliche Armee, die sich wegen ihrer Größe sehr ausdehnen mußte, so viel möglich im Freien zu beunruhigen und sie in enge Gränzen einzuschließen. Auch that er dem Feind durch einige unvermuthete Ueberfälle vielen Schaden. Er erfuhr, daß die Stadt Estain in Lothringen, welches Land vom Kaiser und den Franzzosen für neutral erklärt war, den Kaiserlichen viele Lebense mittel zusührte, und beschloß daher, sich von Estain Meister zu machen. Er kam vor die Thore, nur von zwöls Ebelleuten zu Pferde vegleitet, deren seder einen Bedienten bei sich batte:

er felbit batte vier Solbaten, als Bebiente gefleibet, bei fich. Gin fleines Corps ließer in einiger Entfernung ibm nachfommen. bas auf den Ruf der Erompete bergueilen follte. Bor dem Thore ließ er ben Maire und ben Amtmann rufen und machte ibnen Bormurfe, daß fie die Reinde der Rrone unterftutten. Sie entiduldiaten fich damit, daß fie ibun mußten, mas ibre Berrichaft ihnen befohle und das Befte ibrer Unterthanen mit fich brachte, die ihre Landesproducte gern mit Bortheil an Mann bringen wollten. "Und wie," fagte Bieilleville, "fon-.nen wir nicht auch etwas fur unfer Gelb haben?" - D! warum nicht, antworteten fie. - "Nun, fo geht," befahl er ben Bedienten, "und bolt für und und unfere Oferde für .feche Thaler. Blafe, Trompeter, unterbeffen ein luftiges "Studden, benn balb merbet ibr euch mas zu aute thun." Die menigen Langenfnechte, fo ber Umtmann bei fich batte. wollten zwar den Bebienten den Gingang ftreitig machen, aber fie murben übel aufammengestoßen. Die vier Goldaten ftiegen fogleich auf das Kallgatter, daß es nicht berunter gelaffen werden fonnte. Jest waren icon die gwölf Dferde in bem Thor, und nun fam auch bas Corps an, drang mit in bie Stadt, und fo waren fie Meister derselben. Behn bis molf Spanier, unter andern ein Bermandter bes Bergogs von Alba, waren bei dem Amtmann, hatten aber garm ge= bort und über die Stadtmauer fich gerettet. Bieilleville war fo aufgebracht barüber, bas er ben Deffen des Amtmanns. der ihnen durchgeholfen batte, aufbangen ließ.

Seche Tage nach dieser Erpedition überfiel er das Dorf Mongerieules, worin fünf Compagnien Lanzenknechte und eben so viele Schwadronen Reiter lagen. Die Deutschen in dem Dorfe wurden überfallen und alle niedergemacht oder gefangen. Des Morgens um sieben Uhr war Alles vorbei, und Vieilleville

schon wieder auf dem Beg, so daß, als ein Theil der Armee des Markgrafen Albert von Brandenburg gegen ihn ausruckte, sie nur das leere Nest fanden.

Bieilleville ging nach Berdun zuruck, um feinen Leuten und sich Ruhe zu gönnen, denn er war drei Wochen lang bet strenger Kälte in tein Bett gekommen, hatte auch die Kleiber nicht abgelegt. Es freute ihn fehr, als er in die Hauptlirche von Verdun kam, die Fahnen, welche er dem Feinde abgenommen und dem Marschall von St. Andre geschiett hatte, rechts und links in zwei Reihen hangen zu sehen. Er fügte diesen noch die lest eroberten eilf Fahnen und Standarten bei, und so überschickten sie dem König zweiundzwanzig Stude.

Kaum waren aber acht Tage verstoffen, so tam ein Courier vom König an Vieilleville, durch den er Befehl erhielt, sich nach Toul zum Herzog von Nevers zu begeben und diesem beizustehen, indem zu befürchten sev, daß der Kaiser, der mit Meh nicht fertig werden könnte, Toul belagern wurde. Er möchte so viel Bolf als möglich aus Verdun mit sich nehmen, um den Herzog zu verstarken, ohne jedoch den Marschall von St. Andre zu sehr zu schwächen, denn man wußte noch nicht eigentlich, welchem von beiden Platzen es gälte. Vieilleville nahm nur wenig Mannschaft mit sich, und ließ die erfahrenssten Cavitans bei dem Marschall.

Gleich den andern Tag war Confeil bei dem Herzog von Nevers, worin beschloffen wurde, den Albanesern und Italienern, die in Pont-à-Mousson in sehr starter Anzahl lägen, auf alle nur mögliche Art zu Leibe zu gehen, und ihren Streisereien ein Ende zu machen. Vieilledille erbot sich, mit seinen aus Verzihn mitgebrachten Soldaten den Ansang zu machen, und verzsprach, die Ranbereien, welche jene Garnison verüht hatte, reichtich zu vergelten. Er schickte gleich nach obiger Berathschlagung.

einen feiner Bertrauten und Spione, beren er zwei bei fic batte, beimlich nach Dont-a-Mouffon, wohl unterrichtet von dem. mas er bei den Fragen, die man an ibn thun wurde, antworten follte, und auf mad er forgfältig zu merfen babe. Er follte worgeben, ale gehörte er jum Saufe ber verwittweten Bergogin von Lothringen. Chriftine, einer Nichte des Raifers, und habe von ihr Auftrage ine taiferliche Lager. Er ging fpat aus, um eine gultige Entschuldigung ju haben, daß er diefen Tag nicht meiter reiste, bamit er die Starte ber Reinde und mas fie im Bert haben tonnten, befto eber entdeden mochte. Diefer gemandte und entichloffene Menich machte fich alfo, ohne daß Jemand etwas davon wußte, mit feiner gelben Scharpe, die das lotbringische Beichen ber Neutralität mar, auf den Weg, und fam in weniger ale brei Stunden vor den Thoren von Dont-&-Mousson an. Man fragte ibn, woher er tomme? wo er bin wolle? was er zu verrichten, und ob er Briefe habe? Er ver-Tangte por die Befehlshaber geführt zu werden, fo gewiß war er feiner Untworten. Da er vor fie tam (es waren diefe Don Alphonfo de Arbolancqua, ein Spanier, und Rabricio Colonna, ein Romer), wußte er ihnen auch auf Alles fo schicklich zu antworten, daß fie ibn nicht fangen, noch feine eigentliche Beftimmung entbeden tonnten. Er bat fich nun die Erlaubnig aus, in fein Logis ju geben, und fragte, ob fie nichts bei Gr. faiferlichen Majestat zu bestellen hatten? Er hoffe morgen bort au fenn nud wurde ihnen treue Dienfte leiften.

Sie fragten ihn, da er burch Toul gereist fen, ob er nicht wisse, daß Truppen von Berdun angesommen, die ein gewisser Bieilleville angeführt. Hierauf sing er an: "D diese ver"dammte französische Kröte! Neulich ließ er zu Estain, das er
"übersiel, einen meiner Brüder hängen, der bei meinem Ontel,
"dem Amtmann, war, weil er Spaniern über die Stadtmauer

. 7

"geholfen hatte. Daß ihn die Pest treffe! Mich tostet es, mein Leben, oder ich rache mich an ihm; denn die Ungerechs, tigkeit war zu groß, da wir doch Alle verbunden sind, dem "Herrn, dem wir dienen, Alles zu thun, wie dieß der Fall "bei dem Kaiser und meiner Gebieterin ist. Denn wenn zwei "bieser Herren waren gefangen worden, so hatte man viele "heimliche Geschäfte von Er. kaiserlichen Majestät erfahren. "Und dieser Wütherich hat meinen armen Bruder tödten las"sen, und er hatte keine weitere Farbe, seine Uebelthat zu "beschönigen, als daß sie die Neutralität gebrochen hatten.
"Berdamint sev er auf ewig!"

Kabricio Colonna und Don Alphonfo, die um Bieilleville's Erveditionen recht gut wußten und befonders diefen letten Umftand fannten, merften boch auf. Gie nahmen ibn bei Seite, und verfprachen ihm, ben Tob feines Bruders gu rachen, wenn er thun murbe, was fie ibm fagten. Er antwortete darauf: daß er auch fein Leben babei nicht iconen wurde; aber er bitte fie, vorber zum Raifer geben zu burfen. um die Botichaft feiner Gebieterin zu überbringen. Gie fragten ihn, warum er feine Briefe habe. "Beil," fagte er, .. meine Botichaft gewiffe Staatsgebeimniffe bes Konigs von " Franfreich enthält. Burbe ich nun mit Briefen ertappt, fo "fonnte ich die gange Proving ins Unglud fturgen, benn burd " diefest ift die Neutralität verlett, und ich ware in Gefahr, "gehangen ober menigstens gefoltert zu merben." Gie ließen fich mit diefem gufrieden ftellen, und ba fie ibn fcon gewonnen glaubten, ibn in fein Logis jurudführen, mit bem Befehl. ibm das Thor von Met mit dem früheften Morgen gu öffnen, ohne fich um feine Befchafte zu befummern.

Mit Anbruch bes Tags zeigt er fich am Thor, bas ibm auch ohne weiteres Nachfragen geöffnet wirb. Er geht ins

1.

Lager, bleibt daselbst den ganzen Tag, und weiß den herzog von Alba so einzuschläfern, daß er sogar einen Brief von ihm an Fabricio und Alphonso, ihre Geschäfte betreffend, erhält, worin ihnen besonders aufgetragen wird, auf einen gewissen französischen Besehlshaber, Namens Vieilleville, der dem Lager des Markgrasen Albert sehr vielen Schaden zugefügt, und jeht sichen Nachrichten zusolge seit zwei Tagen mit Truppen in Toul angesommen, aufmerksam zu sepn. Vorzüglich befahl man ihnen den Ueberbringer dieses Briefes an, dessen Eiser für den Dienst Seiner Majestät bekannt sep. Sie sollten daber keinen Anstand nehmen, ihn zu gebrauchen.

Bleich nach Empfang bes Briefe lobten ihn biefe fpani= fchen herren fehr und fagten ihm, daß er gar nicht nöthig gebabt batte, bas Certificat feiner Treue vom Bergog von Alba mitsubringen, benn feit gestern icon batten fie fic burch feine Reben überzeugt, daß er faiferlich gefinnt fev. Wenn er reich werden wollte, follte er nur alles Mögliche anwenden, den Relbberen Bieilleville, ber bem Lager bes Marfgrafen fo ge= fcadet habe, in ihre Sande zu bringen. Er antwortete barauf, baf er nichte Underes verlange, wenn er es dahin bringe, als daß er ihn umbringen durfe, damit er ihm das Berg aus dem Leibe reife, um fich wegen Ermorbung feines Brubers gu Er forderte fie noch dazu auf, ihm ale treuem Diener rächen. bes Raifers mit Macht bei biefer Unternehmung beignfteben. • benn fein Bruder fep im Dienft Gr. faiferlichen Maieftat gebängt worben.

Sie, die diesen Eifer mit Thränen begleitet sahen, deun diese hatte er in seiner Gewalt, zweiselten nun gar nicht mehr, umarmten ihn, und Don Alphonso will ihm eine goldene Rette, fanszig Thaler werth, umhängen; aber er verwirft dieses Geskent mit Unwillen und sagt: daß er ute etwas von ihnen

nehmen murbe, wenn er nicht bem Raifer einen ansgezeicheneten Dienst geleistet, und bei einer andern Gelegenheit als hier, wo sein eigenes Interesse am meisten im Spiel sep, benn er habe hier sein eigen Blut zu rachen. Jugleich bat er sie, nicht weiter in ihn zu bringen und ihm nur freie Hand zu lassen. Nur sollten sie ihm jest erlauben, sich seiner guten Gebieterin sogleich zu zeigen; er verspreche auf seiner Ruckunft ihnen gute Nachrichten zu bringen.

Eine fo edelmuthige Beigerung, bas Gefcent anzunehmen, und all bie schönen Borte brachten Don Alphonso und Fabricio gang in die Schlinge, so daß sie seine Treue gar nicht mehr in Zweifel zogen. Sie ließen ihn jest abreisen, um ihn bald wieder zu feben.

Er machte fich nun fogleich auf den Weg und tam au Bieil= leville surud, der ibn fcon für verloren bielt, denn er max icon brei Tage ausgeblieben. Die Nachrichten, welche er mitbrachte, gaben jenem eine fühne und feltfame Kriegelift ein. welche er auch fogleich ins Wert feste, ohne einen Menfchen babei jum Bertrauten ju machen. Er inftruirt ibn, nach Dont= à-Mouffon gurudgugeben und den Spaniern gu binterbringen, daß Bieilleville mit Anbruch des Tages nach Conde fur Mozelle reiten murde, um mit feiner Bebieterin, die dafelbft fich aufhielt, Unterhandlungen zu pflegen; benn die Berzogin fürchte, wenn der Arieg zwischen Frankreich und dem Raifer noch lange dauern follte, man möchte ibren Sobn das Viemontefers Studden tanzen laffen (ibn, wie den Bergog von Savoven, um fein Land bringen); er folle aber ja fich ber namlichen Morte bedienen. Er folle noch bingufeben, daß Bieilleville, ber bie Garnifon von Vont=a:Mouffon fürchte, bundert und aman= gig Pferde, und barunter einige gepangerte, gur Begleitung mit fic nehmen würde. Er brauche übrigens gar nicht fehr bu Schillers fammtl. Werte, XI. 16

eilen, damit Bieilleville Zeit habe, feine Anstalten zu maschen, und tonne er nur den gewöhnlichen Schritt feines. Pferbes reiten.

Des Nachts um eilf Uhr ritt ber Kundschafter weg, und kam um zwei Uhr nach Mitternacht bei den Spaniern in Pontaa-Mousson an, welche durch seinen Bericht in ein frohes Erstaunen geseht werden. Mit möglichster Schnelligkeit machen sie ihre Anstalten, diesen glucklichen Fang zu thun, an dem sie gar nicht mehr zweiselten. Die ganze Garnison, die noch einmal so start war, als der Feind, dem man sie entgegenführte, mußte ausreiten, so daß aur etwa fünfzig Schützen in der Stadt zurücklieden, und man hielt sich des Sieges schon für gewiß.

Bieilleville hatte indeffen, fobald der Rundschafter aus den Thoren von Toul mar, alle feine Sauptleute bei dem Bergog von Mevere gufammenberufen und ihnen erflart, daß er ein muthiges Unternehmen vorhabe, wobei fie fich aber nicht verbriefen laffen mußten, gebn Stunden zu Dferbe gugubringen. Er perficherte ibnen, es marbe babet etwas beraustommen, und fie viel Ebre und Vortheil bavon tragen. Alle maren es que frieden und machten fich fogleich bereit. Gie zogen aus der Stadt binaus, ritten britthalb Stunden lang bis an die Brude, gegen bas Sola von Rougieres. Sier vertheilte Bieilleville bie Truppen und legte fie an verschiedene Plage in Sinterbalt. Er felbit bielt mit bundert und amangig Oferben die Ebene, und Alles, was ibm in den Weg fam, arbeitende Landleute ober Banberer, murben festgehalten, bamit ber Reind nichts erfahren tonnte. Sobald man ben Reind fabe, follte man machen, mas er mache; die Trompeter follten auf Gefahr ihres Ropfes nicht blasen, bis er es befehle. Noch muß man bemerten, daß er in der Abmefenbeit feines Runbichaftere fich in ber gangen Gegend umgefeben hatte, um bie Lage recht inne gu haben, wo er als ein erfahrener Soldat feinen hinterhalt am besten anlegen konnte.

Nachdem Alles auf diese Weise angeordnet war, verstoffen taum brei Stunden, als der Feind sich zeigte. "Benden wir "uns um nach Toul zurud," sagte Bieilleville, "als wenn wir "fliehen wollten, jedoch in langsamem Schritte, und fangen sie "an, und in Galopp zu verfolgen, so galoppiren wir auch, bis "sie an unserm hinterhalt vorbei sind. Geschieht dieses, so "sind sie unser, ohne daß wir nur einen Mann verlieren."

Der Reind, der fie flieben fab, feste ibnen in ftartem Ga=' lopp nach mit einem fcredlichen Siegesgefdret. Sowie fie ben Sinterhalt binter fich baben, commandirt Bieilleville: Salt! und läßt den Trompeter blafen. Bugleich machen fie Kronte gegen ben Reind und ruften fich jum Angriff. Augen= blidlich bricht nun auch der Sinterhalt bervor, hundert und amangig Oferbe von ber einen Seite, fünfzig leichte Reiter von ber andern, von einer britten zweihundert Schuben zu Pferbe, Die unter einem unglaublichen Schreien und Trommelgetofe in vollem Rennen daberfprengen, welches die Reinde fo überrafcte, daß fie gang bestürgt! Tradimonto! tradimento! riefen. Unterbeffen warf Bieilleville Alles nieber, mas ibm entgegen fam. Souffe fielen von allen Seiten, bag man nur foreien borte: Misericordia, Signor Vieillevilla ... Buona Guerra. Signori Francesi. Der Rugelregen warf in gangen Saufen Menfchen und Pferde babin, fo bag Bieilleville bas Gefect und Gemetel aufboren ließ, und ber übrig gebliebene Theil ergab fich, nachdem er die Baffen weggeworfen, auf Gnabe und Unanade. 3mei bundert und breißig blieben auf bem Plat, und fünf und amangig murben vermundet, unter benen." auch der Anführer Fabricio Colonna fic befand. Die Uebrigen blieben gefangen, und tam auch nicht ein Einziger davon, ber bas Unglud feiner Cameraden nach Pont-a-Mouffon hatte berichten tonnen.

Nach dieser tapfern und siegreichen Unternehmung schickte Bieilleville einen Theil seiner Leute, nehst dem gefangenen feindlichen Anführer, zum Herzog von Nevers zuruck; die andern Berwundeten oder Gesangenen aber wurden an einen sichern Ort gebracht. Die drei erbeuteten Standarten, ließ er dem Herzog sagen, könne er noch nicht mitschieden, da er sie zu einer Unternehmung nöthig habe, die ihm in dem Augenblick in den Sinn kame. Alls man in ihn drang, zu sagen, was dieß für ein Unternehmen sep, antwortete Vieilleville: er sep leiner von den Thoren, die des Baren Fell verlausen, ehe sie ihn gesangen haben. Auch wolle er es nicht machen, wie Fabricio Colonna, der ihn an seinen Aunbschafter geschentt habe, um ihn zu tödten, und jest selbst von seiner Gnade abhänge.

Nachdem jene weggeritten, rief Bieilleville seinen Kundsschafter und sagte ihm: "Nimm meine weiße Standarte, mei"nen Kopshelm und meine Armschienen, und gehe nach Ponts"de-Mousson. Bist du eine Biertelstunde von der Stadt, so
"sange an zu galoppiren und ruse Victoria, sage, daß Colonna
"ben Bieilleville und sein ganzes Corps geschlagen, und daß er
"ihn mit dreißig oder vierzig andern französischen Gelleuten
"gesangen bringe. Zeige ihnen zum Bahrzeichen meine Waf"sen. Hier hast du vier unbekannte Diener, die dir sie tragen
"belsen. Nimm noch einen Bundel zerbrochener Lanzen mit.
"den weißen französischen Fahnchen, um deine Nede zu unter"stüßen. Zeige ihnen ein recht fröhliches Gesicht und schimpse
"auf mich, was du nur immer tannst, daß du in zwei Stun"ben mein Herz aus dem Leibe sehen müßtest, wenn ich es
"ulcht mit zehntausend Thalern auslöste. Bergis aber nicht,

"fobalb du im Thor bift, auf basfelbe zu steigen, als wolltest "du meine Feldzeichen bafelbst aufhängen, und halte bich bet "den Fallrechen und Fallbruden auf, daß man sie nicht nieder= "laffe. Gott wird das Weitere thun."

Saliann, fo bieg ber Rundschafter, machte fich frifc auf. um feinen Auftrag ju vollziehen, dem er auch punttlich nachtam. Unterdeffen befiehlt Bieilleville allen Langenfnechten und Schuben, bas weiße Relbzeichen ju verbergen und die rothen Scharpen ber Tobten und fonft Alles, mas fie von taiferlichen ober burgundischen Beichen an fich tragen, anzulegen. ben eroberten franischen Standarten gab er eine bem Berrn von Montbourger, die andere dem von Thure und bie dritte bem von Mednil=Barre, mit bem Befehl, alle die, fo aus ber Stadt beraustamen, um die frangofifden Gefangenen au feben, umzubringen, wenn es nicht Ginwohner feven. Bergafe aber Don Alphonfo fich fo fehr, daß er felbft den Plat verließe, um bem Colonna über einen fo wichtigen Sieg Blud zu munichen, fo follten fie ibn festbalten und entwaffnen, obne ihm jedoch etwas Anderes ju Leid zu thun. Jest voran im Namen Gottes, fagte er, die Stadt ist unfer, wenn fich Miemand verratb.

Jebermann stand erstaunt da, denn er hatte sich Niemand vorher entdeckt, und man wußte nicht, was er im Schild führte, als er den Kundschafter abschiedte. Dieser sprengte, sobald er sich der Stadt näherte, mit seinen vier Baffenträgern im Gazlopp an, und riest: "Bictoria, Bictoria! der verdammte hund "von Franzmann, der Vieilleville, und seine Leute alle sind "seschlagen. Fabricio führt ihn gefangen dem Don Alphonso "zu. hier sind seine Baffen, seine Armschienen, sein Feldzichen. Mehr als hundert Todte liegen auf dem Plat, die "Andern alle sind geschlagen oder verwundet. Man hatte sie Man

"follen in Stude hauen, wenn es nach meinem Sinn gegan=
"gen ware. Bictoria, Lictoria!"

Die Kreude unter ben Goldaten mar fo groß, daß die De= nigen, fo gurudgeblieben, die Beit nicht erwarten fonnten. Bieilleville ju feben, und Fabricio alle Chre ju erzeigen, benn man zweifelte gar nicht an ber Babrbeit. Don Alphonfo, fo= balb er bie Baffen und Armichienen, eines Bringen murbig. fo viele Langenstude und weiße Standarten fab. fragte meiter nicht, fondern feste fich ju Pferde und ritt, begleitet von amangia Mann, dem Kabricio entgegen. Orvaulr und Olivet, gang roth gefleibet, fommen ibm mit dem Beidrei entgegen : Bictoria, Bictoria! los Franceses son todos matados (bie Rran= sofen find alle getobtet). Alvhoufo, dem diefes Gefdrei und die Sprache gar wohl gefiel, ging immer vorwarts. Auf Ginmal fallen fie über ihn ber, umringen ibn, machen Alles nie= . der, mas er bei fich bat, felbst die Bedienten, und nehmen ibn gefangen. Es tamen ber Reihe nach immer Debrere nach. aber Mile batten basfelbe Schicffal.

Nun befahl Bieilleville dem Mesnil-Barré, dem Don Alphonso die Standarte, welches gerade die von seiner Compagnie
war, in die Hand zu geben, und ihn zwischen den zwei Andern
reiten zu lassen. Einer, Namens le Grec, der spanisch redete,
mußte ihm sagen, daß, wenn er bei Annäherung gegen die Stadethore nicht Bictoria schrie, er eine Augel vor den Kopf bekäme.
Mesnil-Barre sollte dieses aussühren. Alles sing jest an zu
galoppiren, als man einen Büchsenschuß von den Thoren
war. Le Grec war voran, der auf Spanisch Bunder erzählte,
so daß die Garnison, die ächt spanisch war, als sie Alphonso
unter den Galoppirenden und Schreienden sah, Plas machte
und Alles herein ließ. Wan ließ ihnen aber nicht mehn Zeit,
die Brüde auszuziehen, denn plöhlich änderte man die Sprache.

und hieb sie alle zusammen. France! France! wird geruson. Die Schühen tommen auch bazu und besehen die Thore, und so ist Vieilleville Herr der Stadt. Man fand in derselben einen unerwartet großen Vorrath von Proviant, weichen die verwittwete Herzogin von Lothringen durch den Fluß hatte heimlich hinschaffen lassen, um unter der Hand die Armee des Kaisers, ihres Ontels, davon zu erhalten.

Bas Don Alphonio anbetrifft, fo fand man ibn ben anbern Morgen gang angefleibet tobt auf feinem Bette ausgeftredt. Bincent de la Dorta, ein neavolitanischer Ebelmann, bem er von Lieillevillen mar übergeben worden, batte ibn nicht babin bringen können, fich auszukleiden, ob er gleich febr in ibn brang. Die Kälte fonnte nicht Schuld an feinem Tode fevn, benn ber Edelmann und feche Solbaten, mit benen er die Bache bielt. unterhielten im Simmer ein fo großes Reuer, bag man es taum barin aushalten fonnte. Es mar Berzweiflung und Bergeleib. fich fo leichtfinnig in die Kalle gestürzt zu haben, was ihm bas Leben gewaltsamer Beise nahm. Dazu tam noch bie Schande und die Kurcht, vor feinem herrn jemals zu erscheinen, ber obnedieß icon gegen alle Keldberren und vornehmen Officiere feiner Armee aufgebracht war, wie ihm ber Bergog von Alba den Tag vor seiner Gefangennehmung geschrieben batte; denn biefes mar der Inhalt ich Briefs, den le Grec ins Krangefifche überfette, wo einige lacherliche Buge vortommen. Der Brief fing nach einigen Gingangecomplimenten alfo an:

"Der Kaiser, der wohl wußte, daß die Breiche (vor Met) ziemlich beträchtlich sev, aber keiner seiner Officiere sich wagte, hineinzudringen, ließ sich von vier Goldaten dahin tragen, und fragte, da er sie gesehen, sehr zornig: "Aber um der Bunder "Gottes willen! warum stürmt man denn da nicht hinein? Sie "ist groß genug und dem Graben gleich, woran sehlt es benn

"bei Gott?" Ich antwortete ibm, wir wußten fur gang gewiß, baf ber Bergog von Guife binter ber Breiche eine febr meite und große Berichanzung angelegt babe, bie mit unzähligen Reuerfolunden befett fen, fo daß jede Armee dabei zu Grund geben mußte. "Aber, beim Teufel!" fubr ber Raifer weiter fort, "warum babt 3hr's nicht verfuden laffen?" 3ch war genothiat. ibm au antworten, daß wir nicht vor Durren, Ingolftabt, Daffau, noch andern deutschen Städten maren, die fich ichon ergeben, wennfie nur berennt find, benn in diefer Stadt feven gebntausend brave Manner, fechzig bis achtzig von den pornebmiten frangofifden Berren und neun bis gebn Dringen von toniglichem Geblut, wie Se. Majestat aus den blutigen und fiegreichen Ausfällen, bei benen wir immer verloren, erfeben tonn= ten. Auf diese Borftellungen murde er nur noch gorniger und fagte: "Bei Gott , ich febe wohl , daß ich teine Manner mehr "babe; ich muß Abicbied von dem Reich, von allen meinen Dla-"nen, von der Belt nebmen und mich in ein Rlofter gurudgie-"ben; benn ich bin verrathen, verfauft, oder wenigstens fo "fcblecht bedient, als fein Monarch es fenn fann; aber bei Gott, "noch ehe drei Jahre um find, mach' ich mich zum Monch."-

"Ich versichere Euch, Don Alphonso, ich hatte sogleich seinen Dienst verlassen, wenn ich tein Spanier ware. Denn ist er bei dieser Belagerung übel bedient worden, so muß er sich an Brabancon, Felbherrn der Königin von Ungarn, halten, der diese Belagerung hauptsächlich commandirt, und gleichsam als ein Franzose anzusehen ist, so wie auch die Stadt Met im französischen Klima liegt; und er rühmte sich überdieß, ein Berständniß mit vielen Einwohnern zu haben, unter denen die Kallanges, die Baudoiches, die Gornaps, lauter alte Edelleute der Stadt Met, seven. Auch haben wir die Stadt von ihrer kärtsten Seite angegriffen, unsere Minen sind entdeckt worden

und haben nicht gewirft. Go ift und Alles übel gelungen und gegen alle Soffnung ichlecht von Statten gegangen. Bir baben Menfchen und Better befriegen muffen. Er bereut es nicht und bleibt babei, und um feine Salsstarrigfeit zu beden, greift er und an, und wirft auf und alles Unglud und feine Rebler. Alle Tage fieht er fein Augvolt zu Saufen dabinfturgen, und befonders unfere Deutschen, die im Roth bis an die Obren fteden. Schidt und boch ja bie eilf Schiffe mit Erfrifdungen, die und Ihre Durchlaucht von Lothringen bestimmt haben, denn unfere Armee leidet unendlich. Bor allem Andern aber fend auf Eurer but gegen Bieilleville, ber von Berdun nach Toul mit Truppen gefommen, denn ber Raifer abnet viel Schlim= mes, da er icon lange ber feine Capferfeit und Berichlagenheit fennt, fo daß er fogar fagt, obne ibn mare er jest Ronig pen Franfreich; benn ale er in die Provence, ine Ronigreich ein= gedrungen, fer Bieilleville ibm zuvorgetommen, und habe fich burch eine feine Kriegelift von Avignon Meifter gemacht, baß Der Connetable feine Armee aufammengieben tonnte, die ibn hinderte, weiter vorzudringen. 3ch gebe Guch davon Nachricht, als meinem Bermandten, denn es follte mir leid thun, menn unsere Nation, die er jedoch weniger begunftigt und in Ehren balt als andere, bem Berrn mehr Urfache zur Unzufriedenbeit gabe u. f. f." Rach Lefung biefes Briefe mar es flar. welches die mabre Urfache feines Todes gemefen, denn Alphonfo batte gegen alle barin enthaltene Punfte gefehlt.

Der Herzog von Nevers tam auf diese Nachrichten selbst vor den Thoren von Pont-à-Mousson an, eben da man sich zum Mittagessen sessen wollte. Vieilleville ging ihm sogleich entzgegen; es wurde beschlossen, einen Courier an den König abzuschicken, dem man auch den Brief bes Herzogs von Moa an Don Alphonso mitzugeben nicht vergaß. Ginen andere

Aundschafter, mit Namen Sabert, schlette man ins taiferliche Lager, um aufmertsam zu fepn, wenn der Herzog von Alba etwas gegen Pont-a-Mousson unternehmen wurde, denn die Stadt war fehr schlecht befestigt, und Bieilleville war der Metnung, sie lieber sogleich zu verlassen, als zu befestigen, um die Neutralität nicht zu verlegen und dem Kaiser teine Ursache zu geben, sich der andern Städte von Lothringen zu versichern.

Den andern Tag folug Bieilleville por, unter dem Sout ber taiferlichen Relbzeichen einige Streifereien in ber Begenb portunehmen und fo die Keinde anguloden. Der Bergog pon Revers wollte, aller Widerrede ungeachtet, baben fenn: boch überließ er Bieilleville alle Anstalten und bas Commando. Gie gogen mit ungefähr vierbundert Mann aus und machten auf bem Beg viele Gefangene, ba einige feindliche Trupps ihnen in die Sande ritten, die fie fur Spanier und Deutsche bielten. So famen fie bis Corney, ben halben Beg von Dont-a-Mouffon nad Mes und nur zwei fleine Stunden vom faiferlichen Lager. Da fie hier nichts fanden, trug Bieilleville, ungeachtet fie nicht ficher maren, bennoch barauf an, noch eine balbe Stunde meiter pormarte zu geben. Auf biefem Bege trafen fie ein großes Convoi von fechaig Bagen unter einer Bededung von ameis bundert Mann an, die ihnen alle in die Bande fielen. Test mar es aber zu fvat, um nach Dont:à:Mouffon zurudzufommen. benn fie waren auf vier Stunden entfernt, und es foneite außer= ordentlich ftart. Es murde baber befchloffen, in Cornen an übernachten, obgleich ein fehr unbequemes Nachtquartier dafelbit war. Gleich den andern Morgen murde wieder ausgeritten: biegmal traf man auf feche Bagen mit Bein und andern ausgefuchten Lebensmitteln, welche die Bergogin von Lothringen bem Raifer, ihrem Ontel, für feine Tafel fchidte. Acht Ebels leute und zwanzig Mann begleiteten diefe Lederbiffen, worunter unter andern zwölf Rheinlachse und die halfte in Pasteten waren. Wie sie die rothen Feldzeichen sahen, riefen sie: Da kommt die Escorte, so uns der Kaiser entgegen schickt! Wie groß war aber nicht ihr Erstaunen, als sie auf Einmal rusen hörten: France! und Alle gefangen genommen wurden.

Einer von den gefangenen Edelleuten, Namens Bignaucourt, fragte: ..ob diefer Trupp nicht bem herrn von Bieille-"ville gugeborte." Barum ? fragte Bieilleville felbit. "Deil "er es ift, ber Pont=a = Mouffon mit ben taiferlichen Relbzeichen "eingenommen bat, worüber der Raifer außerordentlich auf-"gebracht ift. 3ch war gestern bei feinem Lever, und ich borte "ibn foworen, daß, wenn er ihn ertappte, er ihm übel mit= "frielen wollte. Diefer Berrather Bieilleville, faate er, hat "mit meinem Keldzeichen Vont=a : Mouffon weggenommen, und "mit taltem Blut meinen armen Don Alphonfo umgebracht. "auch alle barin befindliche Rrante todten laffen, und die "Lebensmittel, die für mich bestimmt waren, weggenommen. "Aber ich fdwore, bei Gott bem Lebendigen, daß, wenn er .. iemale in meine Sande fällt, ich ibn lebren will, folche Treu-"lofigfeiten zu begeben und fich meines Ramens, meiner Baf-"fen und Beichen ju meinem Schaden ju bedienen. Auch ber .. machtigfte und tapferfte Rurft mußte auf diefe Art bintergan= "gen werden. Er foll verfichert fepu, daß ihm nichts Anderes "bevorfteht, ale gefpießt zu werden, und verdamm' ich ihn von "biefem Angenblic an zu diefer Strafe, wenn ich ibn betomme. "Und ihr Undern, euch mein' ich, die ihr mein heer comman= "dirt, mas für Leute fepd ihr, bag ihr nichts gegen diefen "Menichen unternehmt? benu ich borte noch gestern von Je-"mand, ber mir treu ift, daß er noch immer alle Tage mit "feinen Golbaten berumftreift in rothen Scharven mit ben "spanischen und burgundischen Keldzeichen. unter welchen. "viele Tausend meiner Leute ermordet, benn Niemand sest "ein Mißtrauen darein. Beim Teufel auch, seyd ihr Leute, so "etwas zu ertragen, und liegt euch meine Ehre und mein Dienst "nicht besser am Herzen? Auf diese zornige Aeußerung entstand "unter den Prinzen und Grafen, die in seinem Zimmer waren, "ein Gemurmel, und sie entfernten sich voll Zorn. Bieisteville "mag sich in Acht nehmen; denn sie sind sehr giftig auf ihn, "besonders die Spanier wegen des Don Alphonso de Arbolancqua, "den er auf eine grausame Art hat umbringen lassen."

Bieilleville antwortete darauf, daß Don Alphonso auf seinem Bette todt gefunden worden, und Niemand seinen Tod beförbert hätte. Bieilleville würde lieber wünschen, niemals gelebt zu haben, als sich einer solchen That schuldig zu wissen. Er fürchte sich jedoch nicht vor des Kaisers Drohungen. Seine Ehre erfordere, zu beweisen, daß es eine Unwahrheit sep, ihn einer solchen Unmenschlichkeit zu beschuldigen. Bignaucourt merke an diesen Keden, daß Bieilleville mit ihm spreche; auch winkten ihm die Andern zu, daher er nicht weiter fortsuhr.

Auf dieses beschloß Bieilleville, mit Dem Herzog von Nevers sich zurückzuziehen. Kaum waren sie eine halbe Stunde von Sornep, als Habert einhergesprengt kam und sie warnte; ja nicht in Cornep zu übernachten; benn der Prinz von Infantadque kame mit dreitausend Schüßen und tausend Pserden gegen Mitternacht an, indem er dem Kaiser geschworen, Bieilleville lebendig oder todt zu liefern. "Sepd willtommen, Habert, Ihr bringt mir gute Botschaft," sagte er darauf, und brang nun in den Herzog von Nevers, sich nach Ponted-Mousson zurückzuziehen, indem er einen folden Prinzen nicht der Gesahr aussehen könne; er selbst aber wolle bleiben, und diesen Spanier mit seinen großen Worten erwarten. "Wollt ihr Alle, die ihr hier sepd," sprach er dann mit erhöhter Stimme, "meinen

Entschluß unterstüßen? Auch habt ihr noch nie ben Rrieg anders geführt als durch Lift und Ueberfall." Er nimmt barauf die rothen Standarten und reift fie in Studen, befiehlt die fpanischen Scharpen zu verbergen und die frangoffs fchen Beichen anzulegen. Alle antworteten einmutbig. fie wollten zu feinen Ruben fterben, und gerriffen Alles, mas fie Mothes an fic batten. Der Bergog von Revers ftellte ibm por, daß es eine Bermegenbeit fev, in einem Dorfe, bas feine Befestigung batte, wo man von allen Seiten binein tonne, fich zu halten. "Das ift Alles Gins," antwortete Dieilleville, ..ich weiß, womit ich fie folage, ober fie wenigstens fort= jage. Geben Sie dort jenes Buichbolz und links biefen Balb: in jedes verstede ich zwei bundert Pferde, die sollen ihnen un= versebens auf ben Leib fallen, wenn fie im Angriff auf unfer Dorf begriffen find, und wenn auch bundert Bringen von Infantadque ba maren, fo murden fie davon muffen. Laffen Sie mich nur machen, mit Gulfe Gottes hoffe ich Alles gut auszuführen. und in weniger als zwei Stunden will ich geracht fenn."

Da der Herzog von Nevers sah, daß er nicht abzubringen sep, bestand er darauf, bei dieser Unternehmung zu bleiben, welche Borstellung ihm auch Vieilleville dagegen machte. Jest wurde beschlossen, nach Sornev zu geben, um Alles zu verantalten; sie waren nur noch tausend Schritte davon entsernt, als sie einen Mann durch das grüne Korn daher lausen sahen, worauf sie Halt machten. Es war der Maire von Villesaleron, der ihnen schon gute Dienste geleistet hatte. Dieser sagte, daß sie sich retten sollten, denn auch der Martgraf Albert von Brandenburgrucke mit viertausend Mann Fusvolt, zweitausend Pferden und sechs Kanonen auf das Dorf an. Auf dieses waren sie, zu großem Verdruß von Bieilleville, gendtigt, das Dorf zu verlassen. Die acht lothringischen Chellente wurden

freigelassen. Noch beim Weggehen sagte Bignaucourt, er munsdere sich gar nicht, wenn Bieilleville solche Dinge aussuhre,
da er so vortrefflich bedient sev, denn er wolle verdammt sepn,
wenn er nicht Jenen, Namens Habert, im Simmer des Kaisers gesehen habe, wo er vorgegeben, daß er vom Oberst
Schertel geschickt sev, und diesen trant in Strasburg verlassen habe. Und diesen Letten, den Maire, habe er vor vier Tagen Brod und Bein in des Markgrafen Lager verlaufen sehen.

Den Sonntag barauf, den 1 Januar 1558, Efuhr Bielleville durch Deferteurs, daß ber Raifer die Belagerung von Des aufgehoben.

Bieilleville lebte jest drei Monate ruhig auf seinem Gut Durestal und erholte sich von den Muhseligkeiten des Krieges. Unterdessen hatte man ihm bei Hose das Gouvernement von Meh, wo der Herr von Gounor gegenwärtig commandirte, zugedacht; besonders verwendeten sich für ihn der Herzog von Guise und von Nevers als Augenzeugen seiner Thaten vor Meh. Allein der Connetable warf sich auch hier dazwischen und stellte vor, daß man Herrn von Gonnor, der die Belagerung ausgehalten habe, nicht absehen könne, und es Vieillevillen lieber sepn wurde, wenn ihn der König zu seinem Lieutenant in Bretagne machte, wo er seine Familie und Guter hätte. Denn der Herzog von Cstampes, jehiger Gonvernenr von Bretagne, sep sehr krank, es wurde sodann der Herr von Gye, sein Lieutenant, ihm solgen, und Vieilleville dessen Stelle erhalten können.

Bieilleville murde davon funfzehn Tage nach Oftern 1553 burch den Secretar Malestroit heimlich benachrichtigt, um fich auf eine Entschließung gefaßt zu halten. Das Schreiben des Königs vom 22 April 1553 tam auch wirklich an, und war so abgefaßt, wie es der Connetable gewont hatte. Bieilleville

antwortete dem Konia febr ehrerbietig, wie ibn bauptfächlich nier Urfachen binderten, diefe Gnade anzunehmen. Erftlich fen Estampes nichts weniger als gefährlich frant: es murbe biefes Beide von einander entfernen, da fie jest in gutem Bernehmen ftanden; überbem fep er ja felbst zwei Jahre alter als ber Bergog von Estampes. Zweitens habe er fehr viele Bermandte und Kreunde, die fich vielleicht auf ihre Bermandtichaft . fruben und fich gegen die Befete vergeben tonnten, mo er dann, ein Keind aller Varteilichkeiten, ftreng verfahren mußte. und doch wurde es ihm leid fenn, feine Befannten als Berbrecher behandelt zu feben. Drittens fer er noch gar nicht in den Jahren, um fich in eine Proving verfest zu feben, wo man rubig leben fonne und nichts zu thun habe, als am Ufer fpagieren zu geben, und die Ebbe und Aluth zu beobachten. Er habe erft zweiundvierzig Sahre, und hoffe noch im Stand au fenn, Gr. Majestät vor dem Reind zu dienen. Es wurde ibm viertens zu bart vorkommen, unter dem herrn von Bre zu bienen, der ein Unterthan von ihm fer, und mit dem er nicht gang aut ftebe. Er wiffe, baß Ge. Majeftat ibm bas Gouvernement von Met zugedacht, und er fev verwundert, wie man sich so zwischen den König und ihn werfen und Alles vereiteln konne, was ihm diefer bestimmt habe.

Als der König diesen Brief gelesen, wurde er aufgebracht, daß man ihm so entgegenstände, ließ den Connetable rusen und sagte ihm sehr bestimmt, daß Vieilleville das Gouvernement von Met haben solle, Gonnor solle sogleich aus Met heraus, und Vieilleville dahin abgehen, welches denn auch geschah. Er brachte eine sehr ausgedehnte Vollmacht mit, wodurch er über Leben und Tod zu sprechen hatte, und die Commandanten von Toul und Verdun so eingeschränkt wurden, daß sie gleichsam nur Capitans von ihm waren. Er hatte den Gold der

Sarnison auf zwei Monate mitgebracht und ließ ihn austheis len, jedoch so, daß Mann vor Mann von dem Kriegscommissär verlesen wurde, wie sie in den Listen standen. Sonst hatten die Capitans die Löhnung für ihre Compagnien erhalten, und manche Unterschleise damit getrieben. Die Einwohner von Metz gewannen hierbei viel, ta sie sonst ganz von der Gnade des Capitans abhingen, wenn ein Soldat ihnen schuldig war. Nachdem nun Gonnor Alles, was in den Arsenalen war, übergeben hatte, verließ er Metz, und empfahl Vieillevillen besonders den Sergentmajor von der Stadt, den Capitan Nycollas, und den Prevot, Namens Baures; er lobte sie außerordentlich in ihrer Gegenwart, woraus Vieilleville sogleich ein Mißtrauen schöpfte, das er aber keineswegs merken ließ.

Er fand die Garnison in großer Unordnung; fie mar ftolk badurch geworden, daß sie gegen einen so mächtigen Raiser eine Belagerung ausgehalten, und es verging feine Boche, wo nicht fünf bis feche Schlägereien vorfielen über den Streit, wer fich am tapferften gehalten hatte. Oft fielen fie unter den Officieren vor, die den Ruhm ihrer Soldaten vertheidigten; oft brachen fich die Soldaten für ihre Officiere die Sälfe. Bieilleville war befhalb in großer Verlegenheit; er mußte fürchten, durch icharfe Befehle einen Aufstand zu erregen, ber um fo gefährlicher mar. als der Graf von Mansfeld im Luremburgifden, wo er commandirte, und besonders in Thionville, vier Stunden von Mes, viele Truppen hatte. Ueberdieß maren die Einwohner felbst voll Berzweiflung, denn nachdem der Kaifer hatte abziehen muffen, faben fie wohl, daß fie das frangofische Joch nicht wieber abidutteln fonnten. Außerdem waren fie auf eine unleids liche Urt burch ftarfe Ginquartierungen geplagt, benn es war fein Beiftlicher, noch Abeliger, noch eine Berichtsperson, bie bavon befreit mar. Auf der andern Geite bielt es Bieilleville gegen feine Ehre und Burbe, folche Ungezogenheiten fortgeben zu laffen, und er beschlof baber, was es auch tosten möge, seinen Muth zu zeigen, und sich Ansehen und Geborsam zu verschaffen.

Er ließ baber ichnell alle Sauptleute versammeln und that ibnen feinen Borfat fund, wie er noch beute die Befehle und bie Strafen für den Uebertretungsfall murbe verlefen laffen. non benen Riemand, wef Stanbes er auch fen, follte ausgenommen fevn. Sie, bie ibn wohl tannten, wie feft er bei einer Sache bliebe, wenn er fie reiflich überlegt batte, boten ibm auf alle Art die Sand biergu; doch ließen fie bei biefer Belegenheit den Bunfc merten, bag er weniger ftreng in Bertheilung ber letten Lobnung mochte gemefen fenn. Er ftellte ihnen aber vor, daß es icanblich mare, fic vom Beis beherrichen zu laffen, und biefes Lafter fich mit der Ehrliebe ber Soldaten nicht vertruge. Ich bin fest entschlossen, fagte er, auch nicht im Geringsten bavon abzugeben, was ich einrichten und befehlen werbe, und lieber den Tod! Nachmittage murden die Befehle mit großer Reierlichkeit verlefen, befonders auf bem großen Martt, wo alle Cavallerie mit ihren Officieren aufmarichirt mar; er felbit bielt dort auf feinem iconen Dferd mitten unter feiner Leibwache von Deutschen - febr icone Leute, die ibm der Graf von Naffau geschickt batte, mit ihren großen Bellebarden und Streitarten, in Gelb und Schwarz gefleibet benn diefes mar feine Karbe, die ibm Fran von Bieilleville, als fie noch Kräulein mar, gegeben hatte, und die er immer beibehielt. Es machte diefes einen folden Gindruck, daß in amei Monaten teine Schlägerei entstand, ale zwischen zwei Soldaten aber das Spiel, wovon der eine den andern todtete. Bieilleville nothigte ben Sauptmann, unter beffen Compagnie ber noch lebende Goldat ftand, diefen, ber fich verborgen batte, vor

Gericht gu bringen, wo fobann ber Ropf erft bem Gefobteten,

Aury baraufimelbete man ihm, baß einige Golbaten unter dem Borwand, Wildpret zu schießen, Leute, die Lebenemittel in die Stadt brächten, auf der Straße ansielen und ihnen tas Geld abnähmen. Begen Mitternacht fing man brei berfelben, die sogleich die Golter so fart besamen, daß sie fleten drer betem andbeben, and war felbst bei diesen Gefangenmenmigen mit seinen Garden und Soldaten. Diese zehn Berten andbeben, and war felbst bei diesen Gefangenmenmigen mit seinen Garden und Soldaten. Diese zehn Brisbenen Aunsteuten vorgestellt, und ihnen, da sie erfannt wurden, sogleich der Proces gemacht. Des Morgens um und Uhr waren schon brei davon gerädert und die Uebrigen gehangen, so daß ihre Capitans ihren Cod eher als ihre Gefangennehmung vernahmen.

st gab bieses ein großes Schreden in der Garnison, das sich baburch noch vermehrte, als man sah, daß er gegen seine Handblenerschaft noch strenger war. Einer seiner Bedienten, der ihm sieben Jahre gedient hatte, wurde gleich den andern Morgen gehentt, weil er in der Nacht das Haus eines Mädchens, das er liebte, bestürmt hatte, und einer seiner Röche, der ein Gasthaus in Meh angelegt, wurde durch dreimaliges Ziehen mit Stricken so gewippt, daß er Zeitlebens den Gebrauch seiner Glieder verlor, und nur, weil er gegen den Besehl gehandelt hatte, den Bauern ihre Waaren nicht inter den Thoren abzulausen, sondern sie vorher auf den dazu bestimmten Plaß kommen zu lassen.

Bahrend der Belagerung hatten mehrere Officiere, mahrend baf fie die Manner auf die Balle schieten, um daselbst zu Aedeiten, mit den Weibern und Tochtern gar übel gehauset,

manche geraubt, den Bater ober Mann aber umgebracht und vorgegeben, es fev burch die Ranpnen gescheben, fo daß jest noch sechsundamangig Beiber und Madchen fehlten, welche bie Dfficiere und Solbaten verstedt hielten. Der vorige Comman= bant borte auf die Rlagen, welche desbalb einliefen, nicht, . theils weil er einen Aufruhr befürchtete, wenn er es absteute, theils auch, weil er felbft ein foldes Dabden gegen ben Billen ihrer Mutter bei fich hatte, die er Krau von Gonnor . nennen ließ. Jest, ba man fah, wie gerecht und unparteifich . Bieilleville in Allem verfuhr, beschloffen die Anverwandten eine Bittidrift einzureichen, und bieß gefchab eines Morgens gant frube, ehe noch ein Officier ba gewesen mar. Er machte ibnen Bormurfe, daß fie ein halbes Jahr hatten bingeben leffen. obne ibm Nachricht bavon au geben. Sie antworteten, bas fie gefürchtet batten, eben fo, wie beim herrn von Gonnor .. ab= gewiesen zu werden. "In der That," verfette er, "ich tann ..euch nichts weniger als loben, daß ihr mein Gewiffen nach "bem meines Borfahren gemeffen babt; jedoch follt ihr, nach "ebe ich schlafen gebe, Genugthung erhalten, wenn ihr nur "wist, wo man die Euren verftedt balt." Sierauf verficherte Giner, Namens Baftoigne, bem feine Frau, Schwefter und Schwägerin geraubt maren, daß er fie Saus fur Sans wiffe. "Run gut," fagte Bieilleville, "geht jest nach Saufe, und "Puntt neun Uhr bes Abende follt ihr eure Beiber baben: "ich mable mit Kleiß eine folche Stunde, damit die Racht "(es war im October) eure und eurer Bermandtinnen Schande "verberge. Laft euch indeffen nichts bis jur bestimmten Stunde "merten, fonft fonnte man fie entfernen."

Er machte barauf die nöthigen Anstalten, stellte gegen Abend in den Hauptstraßen Wachen aus, ließ einige Truppen Ich parat halten, und nun nahm er selbst mit einiger Mannicies Die Baudfudung vor, fo wie fie ibm von den Supplicanten bestimmt worden mar. Buerft ging er auf bas Quartier bes Bauptmanns Roidbes los, ber bie icone Krau eines Notarius, Ramens Le Cog, bei fich bielt, ftoft die Thuren ein, und tritt ins Rimmer, eben als fich ber Cavitan mit feiner Dame gur Anbe begeben will. Diefer wollte fich anfangs wehren; wie er aber ben Gouverneur fab, fiel er ibm ju Ruffen und fragte, mas er befehle, und mas er begangen? Bieilleville antwortete: er fuche ein Subnden, bas er feit acht Monaten futtere. Der Capitan, welcher beffer bandeln, ale reden tonnte (ee war ein tapferer Mann), ichmur bei Gott, bag er meder Buhn, noch Sabn, noch Capaun in feinem Saufe habe, und feine folche Thiere ernahre. Alles fing an ju lachen, felbst Bieilleville magiate feinen Ernft, und fagte ibm: Ungeschieter Mann, bie Rrau bes Le Cog will ich, und biefes ben Augenblick, ober morgen habt ihr bei meiner Ehre und Leben den Ropf vor den Füßen. Ein dem Sauptmann ergebener Goldat ließ unterbeffen bas Beibchen zu einer Sinterthur binaus in eine enge Strafe, hier aber murde er von einem hellebardierer angehalten, und da er fich wehren wollte, übel augerichtet. beffen hatte fich die Krau, ihre Unschuld zu beweisen, zu ihrem Manne geflüchtet, und Bieilleville ließ, als er biefes borte, ben Savitan Roiddes, den man icon gefangen wegführte, um ibm bei anbrechendem Tag den Ropf herunterzuschlagen, wieder los. Als diefes die andern Officiere borten, machten fie ihren Schonen die Thuren auf, und Alles lief voll Madchen und Beibern, die in Gile ju ihren Anverwandten floben. Bieilleville fette die Saussuchung jedoch noch feche Stunden fort, bis er von allen Seiten Nachricht erhielt, daß fich die Verlornen wieder eingefunden.

In Meh waren sieben adelige Familien, die sich ausschließend

Das Recht feit unbenflichen Beiten anmaßten, aus ihrer Mitte den Oberburgermeifter ber Stadt zu mablen, welches ein febr bebeutenber Dlas ift. Sie maren von biefem Borrecht fo auf: geblafen, daß, wenn in biefen Kamilien ein Rind geboren murbe, man bei ber Taufe munichte, bag es eines Tages Dberburgermeifter von Mes ober meniaftens Ronia von Frankreich werden moge. Bieilleville nahm fic por, biefes Borrecht abaufchaffen, und als bei einer neuen Babl bie fieben Ramilien zu ibm tamen und baten, er mochte bei ihrer Babt gegenwärtig fenn, antwortete er jur großen Bermunderung. baß es ibm ichiene, als follten fie vielmebr fragen, ob er eine . folde Babl genehmige, benn vom Ronige folle biefer Doften abbanaen, und nicht von Brivilegien ber Raifer, und er molle bie Borte: Bon Seiten Gr. taif. Majeftal bee beil romifden Reide und ber faif. Rammerau Spever verloren machen, und bagegen die braven Borte: Bou Geiten ber Allerdriftlichten, der unüberwindlichen Rrone Frantreiche und bes fouveranen Darla= mentebofe von Darie, feben. Er babe auch icon einen braven Burger, Dichel Draillon, jum Dberburgermeifter et mablt, und fie tonnten fich bei biefer Einfebung morgen im Gerichtshof einfinden. Der abgebende Oberburgermeifter, als er zumal borte, daß Bieilleville zu diesem Schritt feinen Befehl vom Ronig babe, fant in die Rnice, und man mußte ibn balten und zu Bette bringen, mo er auch nach zwei Tagen. als ein mabrer Datriot und Giferer ber Aufrechthaltung ber alten Statuten feiner Stadt, ftarb.

Bieilleville führte ben neuen Burgermeister selbst ein und beforgte die beshalb nothigen Feierlichkeiten. Sowohl biefe-Beranderung als auch die Herbeischaffung der Beider wah Mädchen, nehft mehreren anderen Beweisen seiner Gerechtigkeit. gewähnen ihm die Herzen aller Einwohner und machten sie geneigt, französische Unterthanen zu werden. Sie entdeckten ihm sogar setbst, daß eine Rlagschrift an die kaiserliche Rammer im Werk sen, und bezeichneten ihm den Ort, wo sie abzesaßt wurde. In diesem Quartier wurden auch des Nachts welche ausgehoben, eben als sie noch an dieser Rlagschrift arbeiteten. Der Verfasser und der, so die Depesche überbringen sollte, wurden sogleich fortgeschaft, und man hörte nie etwas von ihnen wieder; sie wurden wahrscheinlich ersäuft, die Andern aber, so Edelleute waren, kamen mit einem derben Verzweid und einer Abbitte auf den Knieen davon.

Aber nicht nur von innen polizirte er die Stadt Meh, anch von außen reinigte er die umliegende Gegend von den Herumfaufern und Räubern, die sie unsicher machten. Alle Bochen mußten etliche hundert Mann von der Garnison auszeiten und in den Feldern herumstreisen. Er neckte die taiserzlichen Garnisonen von Thionville, Luxemburg und andern Orten so sehr, daß sie seit dem Mai 1552, wo er sein Grunernenent übernommen hatte, die zum nächsten Februar über zwölshundert Mann verloren, da ihm nur in Allem hundert und siedenzig getöbtet wurden. Die Gefangenen wurden gleich wieder um einen Monat ihres Goldes ranzionirt. Er trug aber auch besondere Gorgsalt, daß immer die Tapfersten zu diesen Expeditionen ausgeschielt wurden, wählte sie selbst aus, nannte alle beim Namen, und war immer noch unter den Thoren, diese Leute ihren Capitans anzubesehlen.

Um Bieillevillen die Spihe zu bieten, bat der Graf Mandfeld, so in Luremburg commandirte, sich von der Königin von Ungarn, Regentin der Niederlande, Berftärfung aus, und mit felbiger wurde ihm der Graf von Medgue zugeschickt. Allein Manbseld tonnte nichts ausrichten, und legte aus Werdruß sein Commandu nieder, welches der Graf von Mesgue mit Freuden annahm, ob es ihm gleich übel betam. Nieiller ville war besonders durch seine Spione vortressich bedientz hauptsächlich ließen sich die von einem burgundischen Dorf, Namens Maranges, sehr gut dazu brauchen. Es gab keine Hochzeit, keinen Markt ober sonst eine Bersammlung auf fünszehn bis zwanzig Meilen in der Kunde in Feindes Land, wo Bieilleville nicht zwei bis dreihnndert Pferde und eben so viel Mann Fußvolk dahin abschickte, um ihnen zum Tanze zu blasen. Schickte der Graf von Mesgue diesen Eruppen nach, um ihnen den Rückzug abzuschneiden, so ersuhr er es sogleich, und ließ ungesäumt ein anderes Corps aus Mes ausbrechen, um jenes zu unterstüßen und den Weg frei zu machen, bei welcher Gelegenheit oft die tapfersten Thaten vorsielen, und immer die Feinde unterlagen.

Er betam Nachricht, daß der Cardinal von Lenoncourt, Bischof von Meh, Bieles gegen ihn sammle, um sodann seine Beschwerden vor des Königs geheimes Conseil zu bringen. Nun denn, sagte er, damit seine Klagschrift voll werde, will ich ihm mehr Gelegenheit geben, als er denkt. Er ließ darauf die Münzmeister kommen, die des Cardinals Münze schlugen (denn der Bischof von Meh hatte dieses Recht), und hielt ihnen vor, wie sie alles gute Geld verschwinden ließen und schlechtes dafür ausprägten. Er befahl ihnen hiermit bet Hängen und Köpsen, auf keine Art mehr Münze zu schlagen, ließ auch durch den Prevot alle ihre Stempel und Geräthschaften gerichtlich zerschlagen, indem es, wie er hinzusehte, nicht billig sep, daß der König in seinem Reich einen ihm gleichen Unterthan babe.

Es war diefes eine der nüblichsten Unternehmungen Nielleville's, denn es gingen unglaubliche Betrügrecien bei biefes Munglidtte vor; auch nahm es ber König, als er es erfuhr, fehr wohl auf. Der Cardinal aber wollte sich selbst umbringen, benn er war sehr hestig, als er biese Beränderung erfuhr, und verband sich mit dem Herzog von Baudemont, Gouverneur von Lothringen, um Bieillevillen um sein Gouvernement zu bringen, in welchem Borsat sie auch der Cardinal von Lothringen, an den sie sich gewendet hatten, unterstüßte.

Mieilleville betam einen Courier vom Secretar Malestroit. ber ibm befannt machte, bag ber Gouverneur bes Daupbinnon humières, auf den Tod lage, und der Konig gefonnen fen, ihm bie Compagnie Gendarmes zu geben, die jener be= feffen, daß aber ber Connetable bagegen fev, und foaar ben jungen Dauphin dahin gebracht habe, diefe Compagnie für ben Sohn feined Gouverneurs vom Ronig ju erbitten, mit bem Bufab (fo hatte es ihm ber Connctable gelehrt), daß diefes feine erfte Bitte fev, welches bem Ronig febr gefallen. Bieille= villen aber, babe ber Connetable vorgeschlagen, follte man die Compagnie leichter Reiter geben, welche Berr von Gonnor gehabt, und die in Des icon liege. Bieilleville fertigte auf biefe Nachricht, ohne fich lange zu bedenten, feinen Secretar in aller Gile mit einem Brief an den Ronig ab, worin er den= felben mit ben nachbrudlichften Grunden aufforberte, feinen erften Entichlug megen ber Compagnie durchzuseben und fic pon niemand abmendig machen ju laffen. Der Secretar fam in St. Germain an, wie humières noch am Leben mar, und ber Ronia nahm den Brief felbit an. Nachdem er folden gelefen, antwortete er: "Es ift nicht mehr als billig, er bat "lang genug gewartet: feine treuen Dienfte verbinden mich "bagu. 3ch gebe fie ihm mit ber Buficherung, es nicht zu wider= "rufen, wenn der Andere ftirbt, was man auch darüber "brummen mag." Dieilleville lief fic jugleich mundlich bie Compagnie leichter Reiter bes herrn von Gonnor für feinen Schwiegersohn Espinan ausbitten. "Bugestanben," sagte ber König, "und das fehr gern." Auch wurden sogleich die Pa-tente beghalb ausgefertigt.

Unterbessen ließ Vieilleville bem Grafen von Mesgue teine Ruhe; seine Truppen gingen oft bis unter die Kanonen von Luremburg, und forderten die Kaiserlichen heraus, so daß der Grafsogareinen Waffenstillstandunter ihnen vorschlug, wordber Vieilleville sich sehr aufhielt und zurücklagen ließ, daß sie Beide verdienten, cassitt zu werden, wenn sie als Diener in besondere Capitulationen sich einließen; und daß er bei diesem Vorschlag als ein Schuljunge und nicht als Soldat sich gezeigt; er schicke ihn daher wieder auf die Universität von Löwen, wo er erst seit turzem hergesommen. Der Graf war so beschämt darüber, daß er Vieillevillen bitten ließ, nie davon zu reden, und ihm den Brief, den er besphalb geschrieben, zurückzusenden, welches Vieilleville ihm gern zugestand, mit der Bedingung, ihm eine Ladung Seefische von Antwerpen dafür zu schicken, die dann auch ankamen, und unter großem Lachen verzehrt wurden.

Gegen das Ende Septembers 1554 wurde dem Prasidenten Marillac, der nach Paris reisen wollte, eine Escorte vom besten Theil der Cavallerie und vielen Schüßen zu Fuß mitgegeben. Der Graf von Mesgue erhielt Nachricht davon, und beschloß, sich hier für die vielen ihm angethanen Insulten zu rachen. Er bereitete sein Unternehmen so geheim vor, daß Vieilleville erst Nachricht davon besam, als sie schon aus Thionville ausmarschirten. Sogleich ließ er den übrigen Theil seiner Reiteret aussissen und schiefte zwei verschiedene Corps unter des Herru von Espinan und von Dorvoulx Ansührung ab. Beide waren jedoch nicht stärfer als hundert und zwanzig Mann. Dreishundert leichte Truppen mußten sogleich ein kleines Schloß,

Ramens Dompchamp, wo icon funfgebn bis zwanzig Golbaten und ein Cavitan La Plante lagen, befegen. Er felbft lief alle Ebore ber Stadt fcbließen, nahm die Schluffel zu fich und febte fich unter bas Thor, um von einer Viertelftunde gur andern Radricht von des Keindes Unternehmungen gu erhalten. Er verftartte die Bachen, und einige Capitans mußten auf ben Manern berumgeben, um Alles zu beobachten. Die andern Capitans, nebit dem herrn von Boiffe und von Eroge, maren babet mit breibundert Buchfenfchusen und feiner Garbe. Um neun Ubr ließ er fich fein Mittageffen dabin bringen. und fure darauf tam von beiden ausgeschickten Corns die Rachricht an, daß fie die Reinde recognoscirt und acht Compagnien au Auß und acht bis neunbundert Oferde ftart gefunden batten. bag man einer folden Macht nicht widerstehen tonne, und fie fich auf Dompchamp gurudziehen wollten. In brei Stunden tounten fie da fenn, und erbaten fich Berbaltungebefeble.

Bieilleville nahm auf dieses, das einem Rudzug ähnlich sah, einen schrecklichen Entschluß. Er ließ sechzig schwere Buchsen von ihren Gestellen herunternehmen, und lud sie den Stürssten seiner Garde auf. Dem Capitan Eroze befahl er, hundert Buchsenschüßen und zehn bis zwölf Tambours mit sich zu nehmen, und sich in einem versteckten Weinen Weiler bei Dompchamp ruhig zu verhalten, bis das Gesecht angeganzen. Er selbst mit seinen vergoldeten Wassen schnalkte seine Russung sest, und zog aus der Stadt auf seinem Pferd Prop; die Stadt überließ er dem Herrn von Baisse, von dem er wuste, daß er sie wohl bewachen würde, wenn er bleiben sollte. So zog er in schnellem Marsch von seinen siebenzig Mussteieren, deren jeder nur fünf Schüsse hatte, dahin, fest entsschossen, zu bleiben oder zu siegen.

Sphald er bei den Uebrigen angefommen war, traf er, als

ein geschickter Soldat, die nothigen Anstalten. Unter andern stellte er das Aufvolt zwischen die Pferde, welche Erfindung von ihm nachber oft benutt worden. Jest rudte der Reind auf funfhundert Schritte gerade auf ibn an; er ructe im Schritt vorwärts und befahl, querft eine Salve qu geben, damit der Keind ihre Ungahl nicht bemertte. Beide Corps treffen nun auf einander; die Keinde glauben ibn leicht über ben Saufen ju werfen, benn es waren ihrer Behn gegen Ginen. Die Mustetiers verlieren indeffen jeden Schuf. Bieilleville, an feiner Seite Efvinav und Thevales, dringen ein, und werfen Alles vor fich nieder. Buthend fallt Croze mit feinen Tambours und Schuben aus feinem Sinterhalt beraus ihnen in die Rlanke. Der Chevalier La Rogne kommt von einer andern Seite und fest ihnen fürchterlich zu. Sie batten ihr Rufpolt zuruckgelassen, weil sie den Keind für unbeträchtlich hielten. Alle ihre Chefs waren getodtet, und jest von allen Seiten gebrangt, ftursten fie auf ihre Infanterie gurud, die fie felbit in Unordnung brachten, ba fie immer verfolgt murben, und amar von ihren eigenen Pferden, auf die fich Bieilleville's Gol-Daten ichnell ichmangen und fo nacheilten. Mehr ale Kunfrebn= bundert blieben auf dem Dlas, die Uebrigen wurden gefangen. Jeber Soldat hatte einen bis zwei Gefangene; felbst zwei Sol= baten-Madden trieben ihrer breie vor fich her, die ihre Baffen weggeworfen hatten, und wovon zwei verwundet waren. Der Graf von Mesque hatte fich durch bie Walder bis an die Mofel geflüchtet, wo er mit noch zwei Andern in einem Kischerlabn. nach Thionville fich rettete. Bieilleville hatte nur acht Tobte und amolf Bermundete. Er gog wieder in Met ein und gerade auf die Sauptfirche ju, um Gott fur ben Sieg zu banten. Der Donner der Ranonen und alle Gloden trugen diefe

Feierlichkeit nach Thionville, und fie konnten bort wohl vernehmen, wie fehr man fich in Meg freute.

Durch einen sonderbaren Jusall geschah es, daß gerade an bem Tag, wo er siegte, der König ihm ben Orden ertheilte. Der Officier, ben er sogleich mit den Fahnen an den König abgeschickt hatte, traf den Courier vom Hof auf dem Weg an. Der Herzog von Nevers sollte ihm denselben umhängen; Bieilleville schlug es aber in einem sehr höflichen Schreiben an den Herzog von Nevers aus, den Orden aus einer andern als des Königs Hand anzunehmen, weil er dieses Gelübbe gethan, als Franz I selbst ihn zum Ritter geschlagen.

Der Sergentmajor bes gangen Landes Meffin und ber Prevot (General: Auditor), welche herr von Gonnor Bieillevillen vorzüglich empfohlen batte, waren in ihrem Dienst Manner ohne ihres Gleichen und dabei in Mes fehr angesehen. Allein fie erlaubten fich mancherlei Betrügereien; fie ließen oft bie Befangenen, die zum Tode verurtheilt murden, heimlich gegen eine ftarfe Belbfumme entwischen, und gaben vor, fie hatten die Kerl' erfäufen laffen, ba fie des Bangens nicht werth gewesen. Man fing folch einen angeblich Erfäuften wieder, und er wurde erfannt zu eben ber Beit, ba jene Beiden einen Gefangenen, ber verurtheilt mar, icon feit zwei Monaten im Befangnif herumichleppten. Da es ihnen ernftlich befohlen ward, diesen Gefangenen hinrichten zu laffen, fo murbe er in einem aroben Mantel zum Richtplat geführt, damit man nicht feben fonnte, bağ er die Sande nicht gebunden hatte; auch gab man ihn für einen Lutheraner aus, damit er fein Crucifit tragen durfe. Als der Rerl auf der Leiter ftand, fprang er ichnell herunter, ließ dem Benfer den Mantel in der Sand und rettete fich, ohne bag man je etwas von ihm hatte feben follen. Es fam nun beraus, daß fie von einem Bermandten

bes Verurtheilten taufend Thaler erhalten hatten, wenn fie ihn entwischen ließen. Bieilkeville war über alles dieses sehr aufgebracht, ließ fogleich die Beiden in Verhaft nehmen und ihnen den Proces machen. Sie bekamen die Tortur und gestanden Alles. In einem Kriegsgericht wurden sie zum Tode verdammt, der Sergentmajor im Gefängnis erdrosselt und der Prevot und sein Schreiber auf öffentlichem Plas gehängt.

Es gab zwei Franciscanerflofter in Des, wovon in einem Observantinermonde maren. Die Monde maren meift alle aus einer Stadt der Niederlande, Namens Novelle. Der Water Guardian besuchte dort oft feine Bermandten, und fam bei jeder Reise vor die Konigin von Unggrn, die durch ibn Alles erfuhr, wie es in Mes fand, auch viele Reuigfeiten aus Deutschland und Kranfreich; furt, es mar ihr eigentlider Spion. Auf den Antrag, der ibm ju einer Unterneb: mung auf Met gemacht murde, ging er auch wirklich ein: er nahm etliche und fiebengig tapfere Goldaten, fleibete fie als Franciscaner und ließ fie von Beit zu Beit paarmeife nach Des ind Rlofter geben. Unterdeffen mar es verabredet, daß ber Graf von Mesque Verstärfung erhalten, und fic an bem Thor ber Brude Offrap jum Sturmlaufen zeigen follte. Der Guardian wollte in mehr als bundert Saufern burch eine eigene Erfindung Feuer einlegen laffen; Jedermann murde bingulaufen, diefes gu lofchen, und die Monche follten fich bann auf den engen Ballen zeigen und den Soldaten beraufbelfen. Einige taufend Soldaten von ber Garnifon zu Des murden fich ohnedieß fogleich emporen, wenn fie die Belegen= beit zu plundern abfaben, und Kreibeit, Kreibeit, nie= ber mit bem Bieilleville! fcreien.

Es ging Alles recht gut fur ben Monch; in einer Beit von brei Wochen hatte er bie Solbaten im Klofter. Jest betam

au Rugen und gibt vor, daß diefe zwei feine Bermandten feven und ihren Bruder megen einer Erbichaft umgebracht; er babe fie unter Franciscanerfleiber verftedt, um fie zu retten. Inbem ließ aber ber bei dem Rlofter machthabende Sauptmann melden. baf feche Franciscaner in bas Rlofter eingetreten, bie unter ber Rutte Soldatentleider gehabt. Jest befahl er bie Cortur au holen, damit ber Guardian gestebe. Der Mond, ber fab. baf Alles verrathen fer, befonders wie ihm Bieilleville ben Brief zeigte, fo er von feinem Spion in Luxemburg erhalten. fagte dann, bag man wohl febe, wie Gott ibm beiftebe und bie Stadt für ihn bemache, denn ohne diefe Rachricht mare Des noch heute für ben Ronig verloren gewesen und in die Bande bes Raifers gefommen. Alle zu biefer Ervebition bestimmte Truppen feven nur noch feche Stunden von Mes, in St. Jean, und fie follten um neun Ubr bier eintreffen. Rurg, er geftand ben gangen Dlan. Bieilleville übergab ibn jest dem Capitan Rpolas, ihn zu binden und mit feiner Geele reben zu laffen.

Wie Vieilleville in allen unvorhergesehenen Fällen sich schnell entschloß, so auch hier. Sogleich ruft er seine Compagnie zu sich, und besiehlt dem Herrn von Espinan und von Lancque, eben dieses zu thun. Die Capitans St. Coulombe und St. Marie müssen sich mit dreihundert Büchsenschüßen einsinden. Der neue Sergentmajor St. Chamans muß sogleich auf die Thore fünsig Büschel Neiser hinschaffen, mit der Beisung, solche nicht eher noch später als zwischen sechs und sieben Uhr des Abends ansteden zu lassen. Die ganze Stadt war in Alarm; Niemand wußte, was werden sollte.

Jest, da Alles fertig mar, fagte er: "Nun last uns ftill "und schnell marschiren, und fo Gott will, follt ihr in weniger "als vier Stunden feltsame Dinge erleben." Er hatte einen sehr geschickten Capitan, die Soldaten zu führen; biesen rief er

qu fich und entbedte fich ihm und feinen Plan. Er follte ibn in einen hinterhalt legen, wo die Feinde vorüber mußten. Ginge dieses nicht, so wollte er sie so angreisen, ob sie gleich nur Einer gegen Drei seven. Der Capitan führte ihn in einem großen Walb, an dessen Ende ein Dorf lag. hier vertheilte Wieilleville seine Leute von tausend zu tausend Schritten, so daß der Feind nicht zu sich kommen und benten sollte, die ganze Garnison, so bekanntlich fünftausend zweihundert Infanterie und tausend Mann Cavallerie start war, sep ihm auf dem halse. Den Weg nach Thionville befahl er frei zu lassen, weil er den Flüchtlingen nicht nachsehen wollte, nach der goldenen Regel: dem Feind muß man silberne Brücken bauen.

Test befam er Nachricht, daß die Reinde fonell anrudten. in einer Stunde tonnten fie da fenn. Man febe in Des brennen, die Reinde feven ftarter, als er glaube, es fev Alles poll. In einer Stunde tam fcon ihr Bortrab, fo aus ungefahr fechzig Mann bestand, burch den Bald. Die Bellebar-Dierer hatten fich auf ben Bauch in bas Diciot gelegt, Die Souben ftanden weiter binten, daß man die brennenben Qunten nicht riechen follte; man hörte, wie fie fagten: "Treibt "fie an, beim Teufel, wir verweilen zu lang. In dem Balb "gibt es nichts als Maulmurfe. Beim Wetter, wie werden "wir reich werden, und mas fur einen Dienft werden wir bem "Raifer thun!" Ein Underer fagte: "Wir wollen ibn recht "beichamen, benn mit breitaufend Mann nehmen wir, mas "er nicht mit hunderttaufend fonnte." Jest fam ber gange Erof und jog ine Soly binein, julest ber Graf von Mesque mit einer ausgesuchten Cavallerie. Er trieb fie aus allen Rraften gur Gile an, fo daß fie feine Ordnung bielten. Den gangen Bug aber ichlog bas abelige Corps aus ben Mieberlanden, welches achthundert Pferde ftart mar.

Als auch diefe in bem Balb maren, frurate Bielleville's erfter Binterhalt bervor - Frantreid! - Frantreid! - Bieilleville! - rufend. Die Chelleute rufen ibre Diener, ihnen ihre Baffen ju geben; nun ruden aber and Die Buchlenichusen bervor, und ieder ftredt feinen Dann nieber: qualeich machen bie Tambourd einen ichrectlichen garm. Die Keinbe, welche icon vorne maren, wollten umtebren, um ibrem Sintertrab zu belfen; aber jest fturzt auch bei ihnen ber zweite hinterhalt bervor, und es entsteht ein fo erfcbrede lides Getofe, daß Alles gang verwirrt wird. Der Graf von Medque fdreit: Beim Teufel, wir find verratben! Bott, mas ift bad? und macht jugleich Miene, fich ju mebren. bricht aber auch der dritte hinterhalt bervor, und die feind= liche Cavallerie flieht in bas Dorf, in ber hoffnung, fic bort an feben; aber bier finden fie Bieilleville's viertes Corps. an bem tam noch bas funfte, bas fie in bie Mitte befam. und fo übel gurichtete, bag der Graf von Mesque burch fein eigenes Rugvolt durchbrechen mußte, um fich zu retten, denn aberall traf er auf Reinde. Jest flob Alles, mo es nur bin fonnte, und der Sieg war vollfommen.

Es wurden vierhundert und funfzig Gefangene gemacht, und Gilfhundert und Vierzig waren auf dem Plat geblieben. Bieilleville hatte nur funfzehn Mann verloren, und fehr Benige waren verwundet worden.

Es fiel biefes an einem Donnerstag im October 1555 vor, und wurde durch die Klugheit und Thätigkeit auf biefe Art eine Berätherei am nämlichen Tage entbeckt und bestraft. Die Monche in Met wurden in engere Berwahrung gebracht, bie breißig verkleibeten Soldaten aber ließ Bieilleville frei, weil es brave Kerle wären, die ihr Leben auf tiese Art zum Dienst ibres herrn gewagt hätten. Doch befahl er, das sie zu brei

und drei mit ihren Monchelleibern auf dem Arm und weißen Staben burch bie Stadt geführt, und auf jedem Plat ver-lefen werben follte: Diefes sind die Monche der Königin von Ungarn u. f. w.

Bieilleville ichidte bem Ronig einen Courier mit ber Rachricht biefes Siegs. Eben biefem mar aufgetragen, Urlaub für ibn auf zwei Monate zu verlangen, indem er icon brei Sabre in feinem Gouvernement bes Glude beraubt fen, Seine Majeftat au feben. Bieilleville batte mehrere Urfachen , diefen Urland au verlangen. Einmal wollte er nicht gegenwärtig fenn, wenn man den Guardian binrichtete, ba er ihm fein Bort gegeben. ihm am Leben nichts zu thun; und doch hielt er es für unbillig, einen folden Mordbrenner am Leben zu laffen. Dann truc er auch den Plan einer in Mes zu erbauenden Citadelle im Ropf berum, die aber febr viele Untoften erforderte, ba bref Rirchen abgetragen, und der Ronig zweihundert und fünfzig Bäufer faufen mußte, um die Einwohner dafelbft meggubringen und Dlas zu gewinnen. Nun fürchtete er, bas, wenn er biefen Plan nicht felbst vorlegte, der Connetable befondere bagegen fenn wurde, da ohnedieß eine Armee, welche unter dem Bergog pon Buife nach Italien marichiren follte, um Reapel wieber an erobern, ungeheure Summen wegnahm, die man nirgende aufzutreiben mußte. Endlich mar er auch davon benachrichtiat. daß der Cardinal von Lenoncourt, vom Cardinal von Lothringen unterftußt, ibn in allen Gefellichaften herunterfege.

Der Urlaub wurde bewilligt, und fogleich ber herr von La Chapelle-Biron nach Meh abgeschickt, das Gouvernement unterbeffen zu übernehmen. Nachdem nun Vieilleville dem neuen Gouverneur Alles übergeben und ihn wohl unterrichtet hatte, reiste er nach hofe und nahm nur den Grafen von Sault, dem er seine zweite Tochter, welche hofdame bei der Königin

Mls auch biefe in bem Balb waren, fturgte Bielleville's erfter Sinterbalt bervor - Franfreid! - Franfreid! - Bieilleville! - rufend. Die Ebelleute rufen ibre Diener, ihnen ihre Baffen ju geben; nun ruden aber auch Die Bidbienidusen bervor, und jeder ftredt feinen Dann nieber: gugleich machen die Tambourd einen fcredlichen Larm. Die Keinde, welche icon vorne waren, wollten umfebren, um ihrem Sintertrab zu belfen : aber jest fturzt auch bei ihnen ber zweite Binterhalt hervor, und es entfteht ein fo erfcbredeliches Getofe, bag Alles gang verwirrt wird. Der Graf von Mesaue fdreit: Beim Teufel, wir find verratben! Gott. mas ift bad? und macht jugleich Miene, fich ju wehren. bricht aber auch ber britte Sinterhalt bervor, und die feind= liche Cavallerie flieht in das Dorf, in ber hoffnung, fic bort an feben; aber bier finden fie Bieilleville's viertes Corps. au bem tam noch bas fünfte, bas fie in die Mitte betam, und fo übel gurichtete, daß der Graf von Mesque burch fein eigenes Rufvolt burchbrechen mußte, um fich zu retten, denn aberall traf er auf Reinde. Jest flob Alles, mo es nur bin fonnte, und der Sieg war vollfommen.

Es wurden vierhundert und fünfzig Gefangene gemacht, und Gilfhundert und Vierzig waren auf dem Plat geblieben. Bieilleville hatte nur fünfzehn Mann verloren, und fehr Benige waren verwundet worden.

Es fiel diefes an einem Donnerstag im October 1555 vor, und wurde durch die Klugheit und Thätigkeit auf diese Art eine Berätherei am nämlichen Tage entbeckt und bestraft. Die Monche in Met wurden in engere Berwahrung gebracht, die dreißig verkleideten Soldaten aber ließ Bieilleville frei, weil es brave Kerle wären, die ihr Leben auf tiese Art zum Dienstihres Herrn gewagt hätten. Doch befahl er, daß sie zu drei

und drei mit ihren Monchelleibern auf dem Arm und weißen Staben burch die Stabt geführt, und auf jedem Plat verslefen werden follte: Diefes find die Monche der Konigin von Ungarn u. f. w.

Bieilleville ichidte dem Ronig einen Courier mit ber Rads richt diefes Siegs. Gben biefem mar aufgetragen, Urlaub für ibn auf zwei Monate zu verlangen, indem er icon brei Sabre in feinem Gouvernement bes Blud's beraubt fer, Seine Majeftat ju feben. Bieilleville hatte mehrere Urfachen , biefen Urland zu verlangen. Einmal wollte er nicht gegenwärtig fevn, wenn man den Gugrdian binrichtete, ba er ihm fein Bort gegeben. ihm am Leben nichts zu thun; und boch hielt er es für unbillig. einen folden Mordbrenner am Leben zu laffen. Dann trug er auch den Dlan einer in Mes zu erbauenden Citabelle im Ropf herum, die aber fehr viele Untoften erforderte, da bret Rirden abgetragen, und der Ronig zweibundert und fünfzig Bäufer faufen mußte, um die Einwohner bafelbft megzubringen und Dlas zu geminnen. Run fürchtete er, daß, wenn er biefen Plan nicht felbft vorlegte, ber Connetable befonders bagegen fenn murbe, ba ohnedieß eine Armee, welche unter bem Bergoa von Buife nach Italien marichiren follte, um Reapel wieber gu erobern, ungeheure Summen wegnahm, die man nirgenbe aufzutreiben mußte. Endlich mar er auch bavon benachrichtiat. daß der Cardinal von Lenoncourt, vom Cardinal von Lothringen unterftust, ibn in allen Gefellichaften berunterfete.

Der Urland wurde bewilligt, und fogleich ber herr von La Chapelle-Biron nach Meh abgeschickt, bas Gouvernement unterbeffen zu übernehmen. Nachdem nun Bieilleville dem neuen Gouverneur Alles übergeben und ihn wohl unterrichtet hatte, reiste er nach hofe und nahm nur den Grafen von Sault, dem er seine zweite Tochter, welche hofbame bei der Königin

wer, jugedacht hatte, mit sich. Sobald er daselbst angetommen, entfernte sich der Cardinal von Lenoncourt in eine seiner Abteien bei Fontainebleau. Der König empfing ihn sehr wohl, und der darauf folgende Tag wurde sogleich dazu bestimmt, ihm den Orden umzuhängen, welches auch mit vieler Feierstickt geschah. Nur der Cardinal von Lothringen als Ordendstander und der Connetable als ältester Nitter fanden sich und dabei ein. Dieser wollte sein gewöhnliches Kopsweh, jener Wer Kvilf haben. Der König aber kannte wohl ihre Entschulsbigungen und Sprünge.

Der Cardinal von Lothringen batte fic vorgenommen, Mieillevillen im vollen Rath wegen Beeinträchtigung des Bischofs son Mes in feinen Rechten angugreifen, und er mar fo fein, ben Ronig zu bitten, fich im Rath einzufinden, indem er einige wichtige Sachen vorzutragen habe. Der Ronig, ber nicht mußte, was es war, befahl fogleich, die Rathe zu versammeln, und ba Jeber feinen Rang eingenommen hatte, fing ber Carbinal eine Rebe an, die, bem Eingang nach, außerordentlich lang bauern tonnte. Er fina bamit an, wie die Ronige von Krantreich immer die Stube der Kirche gewesen, brachte allerhand Beiwiele aus ber Geschichte vor und tam endlich barauf, bag ein Pfeiler ber Rirche, und einer von benen, aus beffen Solze man Dapfte machte, große Klagen über die Gingriffe habe, die man in feine geistlichen Rechte gethan habe. Bieilleville fand fogleich ichnell auf und bat ben Ronig, dem Carbinal Stillfomeigen aufzulegen und ibn reden zu laffen; er merte wohl, daß von ihm die Rede fev. Nun fing er an, fich zu wundern. daß der Cardinal fo boch angefangen; er habe geglaubt, der beilige Bater und ber heilige Stuhl feven in Befahr vor ben Zürfen, und man wolle Ge. Majeftat bewegen, wie die alten Ronige eine Kreugarmee abzuschicken. So aber ware nur die Rede von dem Cardinal von Lenoncourt; er bedaure, bag bie Reise Gr. Majestat nach Rom nicht statthabe, und die Gelber au einer großen Urmee murben wohl im Roffer bleiben: welches ein Gelächter im Rathe erwedte. Nun ging er die Beichwerden. welche der Cardinal baben fonnte, felbit burch, und widerleate fie Dunkt vor Dunkt zu feiner Rechtfertigung mit einer großen Beredfamteit und Feinheit. Er bat endlich, bag ber Cardinal von Lenoncourt, um feine weitern Rlagen vorzubringen, felbit erscheinen und fich nicht binter die Große und bas Anseben des Cardinale von Lothringen fteden moge: indem er boffte. ibn auf diese Art ju verhindern, daß er nicht jum Bort tommen follte. Der Ronig fragte barauf ben Carbinal von Lothringen, ob er feinen andern Grund gehabt, ihn in den Rath au fprengen, ale diefen ? worauf ber Cardinal antwortete, bak Se. Majestät nur einen Theil gebort hatten. Bieilleville will ja auch nicht, verfette ber Konia, daß man ibm geradezu glaubt. und er verlangt, daß Lenoncourt felbit ericeine. Er befahl dar= auf, daß der Kanaler ibn auf morgen in den Rath bescheiden follte. Uebrigens aber gab der Ronia die Erflarung von fic. daß er Alles billige, was Dieilleville in feinem Gouvernement gethan, und er ftand gleichsam gornig von feinem Gib auf. Der Cardinal von Lothringen legte bie Sand auf den Magen. als wenn er Rolif hatte, ging fogleich aus dem Rath binaus und ließ den Cardinal von Lenoncourt augenblicklich von dem benachrichtigen, mas vorgefallen, der bann fogleich auch weiter pom Sof wegreiste, fo bag ihn die, welche ihn in ben Rath auf morgen einlaben follten, nicht antrafen.

Aurz darauf legte Bieilleville dem König auch feinen Plan wegen der Citadelle vor, und er wußte ihm die Sache so wichtig vorzustellen, daß der König gleich darauf einging. In aber verbot, es nicht im Conseil vorzutragen, wo gewis

Connetable und der Herzog von Guise dagegen sepn murden, die Alles aufboten, drei Millionen zu ihrem projectirten italienischen Feldzug zu schaffen. Er habe getreue Diener in Paris, von denen er hoffe, sogleich die zu dieser Sitadelle verlangte Summe zu erhalten, und er wolle sich gleich noch heute
nach Paris begeben, da er ohnedieß munschte, daß man Fontainebleau, wo er schon acht Monate wohne, durchaus reinigte.

Dieilleville erhielt auch die Summe und fehrte bamit fogleich nach Mes gurud, um bie nothigen Anftalten gur Erbauung Diefer Citabelle zu treffen. Es war bobe Beit, bag er wieber aurnafam ; benn es mabrte nicht lange, fo entbeate er eine neue Berfchworung, welche zwei Soldaten, Comba und Baubonnet, angezettelt batten, da fie faben, daß der herr von La Chapelle nicht fonderlich machfam an ben Thoren mar. Bieilleville hatte ihre Bruder radern laffen, weil fie ein öffentliches Madden des Nachts mighandelt und ihr die Nase abgeschnitten batten. Das Madden hatte fo gefdrien, daß die gange Stadt in Alarm gefommen war, Bieilleville fich felbst zu Oferd gefest und die Barnifon unter das Bewehr hatte treten laffen. Sie batten fich an den Grafen von Mesque gewendet, und bedienten fich eines Cambours zu ihrem Sin- und hertrager, Namens Balafre. Die Konigin von Ungarn, bei ber Comba gemefen war, hatte ihnen zwölfhundert Thaler gegeben, wofür fie ein Bafthans errichteten, und oft mit Lebensmitteln nach Thionville mit Daffevort von La Chapelle, bem fie manchmal Prafente brachten, auf dem Rluffe bin: und berfubren. Den Grafen von Mesgue hatten fie felbst zweimal verkleidet in die Stadt gebracht, wo er Alles burchgefeben batte. Es mar nun fonberbarer Bufall, daß Dieilleville den Capitan biefer Solbaten. Namens La Mothe: Gondrin, fragte, wie es tame, daß biefe Soldaten, die einen gewiffen ansgezeichneten Rang unter ben übrigen hatten, fich mit Gaftirungen abgaben, welches unschiedlich fep. Der Capitan antwortete, daß fie, seit ihre Bruder gerädert worden, teine rechte Liebe jum Dienst hatten; sie wollten daher ihren Abschied bald nehmen, doch wünschten sie vorher noch etwas zu erwerben.

Wie Vieilleville horte, daß sie Brüder der Geräderten sepen, so siel es ihm gleich ein, daß etwas darunter steden könne, und er schickte unverzüglich nach Comba, dem er sagte, daß, weil er gut spanisch rebe, er dem König einen Dienst erweisen könne, er solle nur mit ihm kommen, Geld und Pferde sepen schon bereitet. Er führte ihn hierauf in das Quartier des Capitans Beauchamp, wo er dem Capitan sogleich befahl, den Comba zu binden, bis Eisen ankamen, und dafür zu sorgen, daß Niemand etwas von dieser Gesangennehmung erfahre. Dem Cameraden Vaubonnet aber läßt er sagen, nicht auf Comba zu warten, indem er ihn auf vier Tage verschieft habe.

Wie die Entbedungen oft sonderbar geschehen, so auch hier. Der Bediente des Capitans war ein Bruder des Tambours Balafre, und er hatte ihn oft mit dem Comba gesehen. Eben dieser Bediente sah jest durch das Schlüsselloch den Comba binzden, und läuft hin, es seinem Bruder zu sagen. Dieser bittet sich von Vieilleville eine geheime Audienz aus, wirft sich ihm zu Füsen, entdeckt Alles und gesteht, daß er schon sieben Mal in Thionville mit Briesen von Comba an den Grasen von Mesgue gewesen. Vieilleville zieht einen Rubin vom Finger, gibt ihn dem Tambour und verspricht sein Gluck zu machen, wenn er ihm treu diente. Er nahm ihn darauf zu dem Comba, dem er besiehlt, an den Grasen zu schreiben, daß Alles gut gehe, und er durch den Weg, den ihm sein Vertrauter anzeigen würde, seine Heerde zuschieden sollte, wo er sodann Wunder erfahren würde. Vieilleville dictirte selbst den Brief, nachdem ihn der

Balafre von dem unter ihnen gewöhnlichen Styl benachrichtigt batte. Der Lambour bestellt den Brief richtig und bringt bie Antwort mit, daß vom Mittwoch auf den Donnerstag (es war Dienstag) um Mitternacht die Eruppen da seyn follten.

Um fein Borhaben noch beffer zu beden, ließ Bieilleville feine Capitans rufen, und fagte ihnen, daß der herr von Baudemont, mit dem er in Feindschaft lebte, vom hof zurudlomme, und daß er ihm entgegengehen wolle, doch nicht als hofmann, sondern im friegerischen Ornat und als zum Streit gerüstet. Sie sollten daher Alles sogleich in den Stand sehen, und er wolle morgen gegen fünf Uhr mit tausend Mann Schühen und seiner ganzen Cavallerie ihm entgegenzehen, er hoffe, daß dieses Zeichen der Ausschnung dem König wohlgefalle. Heimlich läßt er aber den Tambour kommen und geht mit ihm zu Beauchamp, wo Comba dem Grafen schreiben muß, daß sich Alles über Erwartung gut anlasse, indem Vieilleville mit seinen besten Truppen weggehe, und er also sicher kommen könne.

Der Graf von Mesgue, sehr erfreut darüber, bedient sich ber nämlichen List und schreibt Vieillevillen, wie der Graf Aiguemont im Sinn habe, dem Herrn von Vaudemont entzgegen zu gehen, und er daher, da sie sein Gebiet beträten, ihn davon benachrichtigen wolle, indem sie nicht im Sinn hätten, die geringste Feindseligkeit auszunden, da ohnedieß jest Waffenstillstand zwischen ihren Herren sep. Diesen Brief schiefte er durch einen Courier ab. Dem Kambour aber gab er einige Beilen mit, worin er den Comba benachrichtigt, daß er nur noch einen Kag länger warten solle, indem der Graf von Mansfeld bei der Partie sepn wolle und auch noch Eruppen mitbringe. Auf dieses ließ Wieilleville seine Capitäns wissen, daß herr von Baudemont einen Kag spater nach Wes kommen

wurde, und fie alfo erft Donnerstage um vier Uhr abgeben murben.

Bieilleville boffte gemiß, fie wieber in die Ralle an betommen : allein das Droject miflang, benn ber Capitan Beauchamn ließ fich burch die flaglichen Bitten des Comba bemegen, ibm Mittwochs um die Mittageffendgeit feine Gifen auf furge Reit berunter zu nehmen. Er gebt barauf in ben Reller, um Bein au holen, benn er traute fonft Niemanden, und Comba muß ihm leuchten. Wie er aber fic budt, um den Bein abzutaffen, gibt ibm Combaeinen Stoß, daß er gur Erbe fallt, fpringt Die Trevve binauf. last die Thure fallen, ichließt fie gu, und gebt auf die Alte los, bei ber er in Beauchamps Quartier verborgen mar; diefe ichlägt er fo lange, bis fie ibm bie Schluffel ber Thur gibt, und fo rettet er fich. Beauchamp foreit inbeffen wie rafend, bis man ibm aufmacht, wo er beinabe Sand an fich leate, ale er bie Thuren eröffnet findet. Er entfoließt fich jedoch, zu Bieilleville zu geben, ber zwar fcon ge= geffen, aber noch an ber Tafel mit feinen Cavitans faß und von der bevorstebenden Reise sprach. Beauchamp ruft ibm gleich entgegen, bag Comba fich geflüchtet babe, und er um Betgebung bitte. Bieilleville wirft fogleich feinen Dold nach ihm. fpringt auf ibn gu und will ibn umbringen. Beauchamp aber flieht, und die andern Capitans ftellen fich bittend vor ihn. Sogleich murben alle Thore geschloffen. Baubonnet mit dreißia bereingefommenen verfleideten Goldaten follte gefangen genoms men merben; fie batten aber icon Bind erbalten, und es rets teten fich mehrere, doch murde der größte Theil auf der Klucht niebergemacht; einige warfen fich über die Mauern in ben Flus. Bieilleville ließ fogleich nach Comba und Beauchamp in ber gangen Stadt in jedem Saus nachsuchen, und Erftern fand man bei einer Bascherin verborgen. Er ließ dem Radelsführer

fogleich ben Proces machen. Comba und Baubonnet wurden von vier Pferden zerriffen, und die gefangenen verkleideten Goldaten theils gerädert, theils gehenkt. Der Graf von Mesgue bekam frühzeitig genug Nachricht davon, und fing nun an zu glauben, Bieilleville habe einen Bund mit dem Leufel, da er auch die allergeheimsten Anschläge erführe.

Dieser vereitelte Anschlag war Bieillevillen so zu Herzen gegangen, daß er in eine tödtliche Krantheit siel, wo man drei Monate lang an seinem Auskommen zweiselte. Der König schiedte einen seiner Kammerjunker nach Meß, um zu sehen, wie es mit Vieillevillen stände, schried selbst an ihn, und versicherte seinem Schwiegersohn Espinav die Gouverneurstelle von Meß. Diese außerordentliche Gnade hatte einen solchen Einstuß auf ihn, daß sie ihn wieder ins Leben ries; auch besserte es sich mit ihm von diesem Tag an; er schiedte einen Hausen Aussen Aurste fort, welche ihm von verschiedenen Prinzen waren zugeschiedt worden, und erholte sich ganz, obgleich sehr langsam, wieder. Er ging, sobald er das Reisen vertragen konnte, mit seiner Familie nach Durestal, wo er sich acht Monate aushielt und seine Gesundbeit wieder berstellte.

Sobald Bieilleville sich auf seinem Gut Durestal ganz erholt hatte, begab er sich gegen Ende des Jahres 1557 nach Paris zum König, wo er diejenigen Anstalten verabredete, die in seinem Gouvernement von Meh nöthig waren; besonders suchte er die Garnison baselbst zu beruhigen, der man vier Monate Sold schuldig, und die deshalb zum Aufruhr sehr geneigt war. Diese ausbleibende Zahlung sehte den unterdessen in Meh commandirenden Herrn von Sennecterre in große Verlegenheit, denn man hatte aus dieser Stadt zwölf Compagnien regulärer Truppen gezogen, um sie zu einer Erpedition nach Neapel zu brauchen, und hatte dafür so viel von der Miliz von Champagne

und Picardie, die undisciplinirtesten Truppen von der Welt, hineingelegt; ohne einige alte Officiere und ohne die Gendarmes würde Herr von Sennecterre nicht mit ihnen fertig geworden fepn. Vieilleville schried indessen an den Großprosossen von Meh, unsehlbar genaue Untersuchungen über dieses tumultuarische Betragen anzustellen, und auch dabei die Capitans, die dergleichen begünstigt, nicht zu verschonen, denn er wolle das Sprüchwort: "Erst muß man den Hund und dann den Löwen schlagen," umtehren, und er habe sich geschworen, die Löwen recht zu striegeln, damit die Hunde zittern und vor Furcht umkommen möchten.

Bieilleville tam gang unverfebens eines Morgens mit fiebengia Pferden vor den Thoren von Mes an, meldes die Soulbigen in großen Schreden feste. Der Grofprofos fand fich fogleich mit feinem Untersuchungsgeschäft ein, und fars barauf, nachdem auf verschiedenen Dlaten ftarte Detaschemente ausgestellt maren, wurden drei Cavitans, die beschuldigt wurden, daß fie fich an der Derfon des herrn von Sennecterre vergriffen und auf feine Bache gefchoffen, vor ihn gebracht. Sier mußten fie auf den Anieen Abbitte thun; der Scharfrichter war nicht weit ents fernt, der ihnen fodann, nachdem fie in einen Reller geführt worden, die Ropfe abichlug. Diefe Ropfe murben an die dret Sauptplate jum großen Schreden ber Miligtruppen, die unter dem Namen Legionnaires bienten, aufgestectt. Sobald diese fich auch nur zeigten ober gufammentraten, um vielleicht Borftellungen gu thun, murben fie fogleich gurudgeftogen, ja oft mit Rugeln abgewiesen. hundert von diefen Soldaten batten fic boch mit ben Baffen auf einem Dlas versammelt. Bieilleville erfuhr es und ichidte fogleich ben Gergent = Major St. Chamans dabin ab mit einer gablreichen Bededung, um fie gu fragen, mas fie da ju thun hatten. Sie maren fo untlug ju

antworten, daß fie ihre Cameraden bier erwarteten, um Rechens fchaft über ihre Capitane ju baben. Raum batten fie bieß gefagt, fo ließ St. Chamans eine folche Salve geben, daß vierzig bis fünfzig fogleich auf dem Plate blieben und die Undern bavon liefen, die jedoch alle arretirt und hingerichtet murben. Die brei Lieutenants ber enthaupteten Capitans fürchteten. es mochte auch an fie die Reibe tommen, ließen alfo Dieilleville um ihren Abicbied bitten, benn fie fonnten ohne biefen nicht aus den Thoren fommen, da fie febr aut befett maren. Er unterzeichnete ihn aber nicht, fondern ließ ihnen nur mundlich fagen : fie fonnten geben, mobin fie wollten; bergleichen Aufrubrer brauchte meder ber Ronig noch er. Gie machten fich fogleich auf und zogen zum Thore binaus, batten aber auch bei bundert Goldaten von ihrer Compagnie überrebet, mitzugeben. Bieilleville erfuhr biefes und ichidte fogleich ein Commando nach und ließ fie alle niedermachen. Raum durfte einer von den Legionnaires fich regen, fo murde er bei dem Rouf genommen, und zwar waren ihre Sauswirthe die Erften, welche bie Schuldigen verriethen. Gie wurden dadurch fo in Angft gebracht, daß fie nicht wußten, was fie thun follten, bis man ihnen endlich rieth, fich an ben Schwiegerfohn von Bieilleville, Berrn von Efpinav, ju wenden, um ibre Bergeibung ju erhalten , welches auch geschah, und Dieilleville ließ fie alle por fic tommen, wo er ihnen noch eine große Strafpredigt bielt und he fodann aufsteben bieß, benn fie lagen alle vor ibm auf den Anicen. Diese Audföhnung erregte eine große Freude, und das mit Recht, denn Bieilleville batte icon die Idee, als er erfuhr, daß die Legionnaires unter dem herrn von Gennecterre gehn Tage lang nicht auf die Wache gezogen und also die Stadt unbewacht gelaffen, alle vor die Thore binaubrufen, fie da umzingeln und jufammenfchießen zu laffem. Bieilleville glandte aber boch noch immer vorsichtig kenn zu muffen, und machte drei Monate lang die Runden in der Stadt immer felbst, und das oft viermal die Woche. Einmal trifft er einen Legionnaire schlafend unter dem Gewehr an, den er sogleich mit den Worten niederstieß: er thue ihm nichts zu leid, denn er ließe ihn da, wie er ihn gefunden, und er solle wenigstens zum Erempel dienen, wenn er nicht zur Wache dienen wolle.

Vieilleville, nachdem er Alles in Ordnung gebracht hatte, nuhm sich nun vor, den Deutschen Thionville abzunehmen, und ließ sich deshalb in größter Eil' und sehr geheim einen gewissen Haner von Trier kommen, dem er einem lemal das Leben geschenkt, und ben er als einen tüchtigen Kerl hatte kennen lernen. Diesen beschenkte er sogleich und suchte ihn zu seinen Projecten geschieft zu machen. Er versprach ihm noch überdieß eine Compagnie deutscher Reiter in des Königs Sold zu verschaffen, wenn er nach Thionville ginge, den ganzen Justand des Orts und die Stärke der Besahung bis auf das Maß der Gräben erforschte und ihm in acht Tagen Nachricht gabe. Nur solle er Morgens vor Tag aus einem, dem Weg nach Thionville entgegengesetzen Thore gehen, an dem er sich selbst besinden wolle, um ihm zu sagen, was ihm allenfalls noch eingefallen ware.

hand Klauer brachte ihm auch in acht Tagen einen fo umftändlichen Bericht von Thionville, daß Vieilleville über feinen Fleiß und Geschicklichkeit ganz erstaunt war, und ihm sogleich eine Summe zustellte, mit der er nach Trier zurückgehen und eine Compagnie Neiter aufrichten sollte; doch sollte sie durchgängig nur aus gebornen Deutschen bestehen. Diesen Bericht über Thionville ließ Vieilleville durch seinen Secretär Carloir sehr studiren und gleichsam auswendig lernen, und schiefte ihn zum Konig, damit er, wenn er vom Keinde würde

anfgefangen werden, besto leichter durchtame. Dieser traf ben Ronig in Amiens, und berichtete ihm, daß Bieilleville in sieben Ragen Thionville wegzunehmen sich anbeischig mache, und da er wisse, daß alle Truppen nach Italien geschickt seven, so wolle er sechs Regimenter Lanzenechte und sieben Compagnien Reiter in Deutschland werben lassen; auch habe er dazu durch seinen Eredit hunderttausend Livred irgendwo gefunden. Der König genehmigte Alles sogleich, lobte Bieilleville sehr darüber, daß er immer wachsam und in seinem Dienste geschäftig sen, wies ihm die Einnahme der ganzen Provinz Champagne zu dieser Erpebition an, und ernannte ihn zum Generallieutenant der Armee in Champagne, Lothringen, dem Lande Messin und Luremburg. Die Werbung in Deutschland ging so gut von Statten, daß in Inrzem die verlangten Regimenter marschiren konnten.

Sobald Bieilleville diefes erfuhr, jog er mit feiner Befatung and Mes gegen Thionville, ließ die Truppen, welche zu Toul und Berdun in Befatung lagen, zu ihm ftogen, und eröffnete, au nicht geringem Erstaunen des Grafen von Carebbe, der in Thionville commandirte, die Belagerung diefer Stadt. Gegen Luremburg ichidte er feche Compagnien gu Ruf, um von Thionville aus mit dem Grafen von Mesque die Communication an verhindern. Jest tam auch feine Artillerie an, bie er in feinem Arfenal zu Des hatte gurichten laffen; fie bestand aus gmölf Ranonen von ftartem Raliber, aus gebn Relbichlangen von achtgehn Ruß lang und aus andern leichten Studen. Rurg barauf trafen auch bie fremben Truppen ein, und alles biefes que fammen machte eine gar artige fleine Armee aus, benn es waren nur allein feche junge deutsche Prinzen aus den Saufern Luneburg, Simmern, Burtemberg u. a. dabei, die fich unter einem fo großen Meifter in ben Baffen verfuchen wollten. gange Armee mochte ungefähr aus amolftaufend Mann befteben.

Unterbeffen war der Herzog von Guise aus Italien zuruchgekommen, und, da der Connetable bei St. Quentin gefangen
war, zum Generallieutenant von ganz Frankreich ernannt
worden. Dieser bekam Nachricht von der Armee des Vieilleville, und schiedte sogleich einen Courier an ihn ab, der eben
ankam, als die Artillerie ansangen sollte, gegen die Stadt
zu spielen. Vieilleville bekam ein Schreiben des Inhalts:
daß er warten möchte, indem der Herzog dabei sepn und die
Entreprise führen wollte, wie es ihm als Generallieutenant
von Krankreich zukäme.

Bieillevillen war biefe Dazwischenkunft höchst unangenehm; er ließ sich jedoch nichts merken, und fagte dem Courier, daß der Herzog von Guise willsommen sepn, und man ihm wie dem König gehorchen wurde. Es ware aber dem Unternehmen auf Thionville nichts so nachtheilig als der Berzug, und er sehe wohl voraus, daß die Berzögerung der Ankunst des Herzogs den Dienst des Königs bei dieser Sache nichts weniger als befördern wurde. Der Courier versicherte ihn, daß er in zehn Tagen hier sehn wurde: "Mas," sagte Bieilleville, "wenn er mir die Hände nicht gebunden hatte durch seinen Titel als Generallieutenant von ganz Frankreich, so "stehe ich mit meinem Kopf dafür, ich wäre in zwei Stunden "in Thionville und vielleicht in Luremburg gewesen. Jeht wird "er vielleicht in drei Wochen nicht ankommen, und der Graf "von Mesque hat gute Zeit, sich in Luremburg sestzusehen."

Der herzog von Guise tam auch wirklich erst in zwanzig Tagen an. Boraus schiette er den Großmeister ber Artillerie nach Met, um Alles anzusehen. Dieser fand eine solche Ordnung und so hinreichende Maßregeln bei dieser Unternehmung, daß er öffentlich behauptete, der herzog von Guise hätte wohl wegbleiben können, und es muffe einen Mann von Ehre sehr

verbriefen, wenn bie Prinzen ihnen tein Glud gonnten und da, wo Ehre einzuernten sen, gleich tamen, und ihnen die Frucht ihrer Mühe und Arbeit wegnahmen. Der Herzog hat gut hinunterschlucken, rief er endlich ganz entrüstet aus, denn er findet Alles vorgetaut. Als der Herzog die ganze Artisserie musterte, riefen Officiere zum großen Gelächter: "Nur fort, vor Thionville, wo wir Alle sterben wollen: es ist schon lange, daß wir Sie erwarten."

Nun follte Rriegsrath gehalten werben, wo ber Ort am beften anzugreifen fer. Bieilleville fagte, bag er nicht fo lange gewartet, um biefes zu erfahren, und er zeigte ein fleines Thurmden, wo er auf fein Leben verficherte, bag biefes ber fdmächfte Ort der Stadt fen. Allein der Maricall von Strozzo antwortete, daß man vorher die Meinung der andern Befehlebaber boren muffe. Gie verfammelten fic baber aufe neue in der Wohnung des Bergogs. Ale fie babin gingen , Berr von La Marc Bieillevillen bei Seite und fagte ibm, baf er in bem Rriegsrath nicht auf feiner Meinung besteben folle. benn ber Bergog und Strogge hatten icon beichloffen, Thionville an einem andern Ort anzugreifen, damit er bie Ehre nicht haben follte; auch fen ber Bergog fehr aufgebracht, bag Dieilleville ben Titel eines Generallieutenants über biefe Armee ausgewirft habe, benn er behauptete, es fonne nur einen einzigen geben, und diefer fer er felbit.

In bem Kriegerath stellte Strozzy nun vor, daß bie Stadt von der Seite des flusses und nicht bei dem kleinen Thurm muffe angegriffen werden, welcher Meinung auch alle Anwefende beipflichteten, da sie Strozzy als einen vortrefslichen und erfahrenen Feldherrn ansahen. Der herzog fragte jedoch auch Wieillevillen darum, der dann antwortete: wenn er das Gegentheil behauptete, muffe er das ganze Conseil widerlegen, und er

wolle fich nur dabei beruhigen, damit er in bem Dienft bes Königs teinen Aufenthalt verursache.

Run murden die Ranonen aufgepffangt und fo gut bebient. bag in turger Beit über bem Rlug bie feinbliche Artillerie ger: fcmettert murbe, und eine ansebnliche Breiche entstand; jest triumphirte icon ber Bergog und Strogg, und es murbe mit Berachtung von dem Dlan Bieilleville's gefprochen. Ein Sauptfturm murbe angestellt, die Golbaten mußten durch ben Kluß maten: allein fie murben bald abgewiesen und tonnten nicht einmal bandgemein werden; benn es fanden fich Schwierigfeiten mancher Art, die man nicht porausgeseben batte. Der Bergog und Strogge maren febr verlegen barüber: um aber boch ihren Dlan auszuführen, ließen fie mit unenblicher Mube die Ranonen über den Alus bringen, und es gelang ihnen, fie bei ber Broiche aufzuführen. Jest aber entbedten fie, woran der Marichall nicht gedacht batte, einen breiten Graben von vierzig Auf Liefe; diefen beim Sturmlaufen binunter und wieder beraufzutommen, mar unmöglich, und to gefchab es febr munberbar, bas unfere Ranonen auf ben Mauern ftanden, und wir boch nicht in die Stadt fonnten.

Den sechzehnten Tag der Belagerung befahl Strozzy, auch die Feldschlangen über den Fluß zu bringen und die Stadt zusammen zu schießen. Er wagte sich selbst so weit, daß er eine Mustetentugel in den Leib bekam, woran er nach einer halben Stunde starb. Der Herzog stand neben ihm, diesem sagte er: "Beim Henter, mein Herr, der König verliert heute einen "treuen Diener und Eure Inaden auch." Der Herzog erinnerte ihn an sein heil zu denten, und nannte ihm den Namen Zesus: "Bas für einen Jesus führt Ihr mir hier an? Ich weiß "nichts von Gott — mein Feuer ist aus" — und als der Prinzseine Ermahnungen verdoppelte und ihm sagte, daß er bald vor

Gottes Angesicht sepn werbe, antwortete er: "Run beim T—!
.ich werde da sepn, wo alle Andere sind, die seit sechstausend
.Jahren gestorben," und mit diesen Worten verschied er.
So endigte sich das Leben eines Mannes, der keine Religion
hatte, wie er schon den Abend vorher, da er bei Bieilleville
speiste, zu erkennen gab, als er anfing zu fragen: Und was
machte Gott, ehe er die Welt schuf? worauf Bieilleville ganz
bescheiben sagte: daß nichts davon in der heiligen Schrift stehe,
und da, wo sie nichts sagte, man auch nicht weiter forschen
solle. Es ist eine ganz artige Sache, sagte Strozzy darauf,
diese heilige Schrift, und sehr wohl erfunden, wenn sie nur
wahr wäre; worauf Vieilleville sich stellte, als wenn er die
Kolik hätte, und hinaus ging und ein Gelübde that, mit
einem solchen Atheisten niemals etwas zu thun zu haben.

Rest wendete fich der Bergog an Bieilleville, erinnerte ibn an fein Berfprechen, bas er dem Konig gethan, Thionville in fieben Tagen einzunehmen, und bat ihn, Alles fo auszuführen, wie er es für gut finde; er wolle fich in nichts mehr mengen. Nun fing Vieilleville auf feiner Seite die Trancheen an, ließ Artillerie von Met tommen, und icon den dritten Tag murbe das fleine Thurmden aufammengeschoffen; ben fechsten magte man einen Generalfturm, Dieilleville an ber Spise, allein er murbe abgeschlagen, und es blieben viele Leute dabei, unter andern auch Sans Rlauer. Bieillevillen murbe der Ramm oben an feinem Belm meggeschoffen; nach einer turgen Erholung aber nabm er neue Truppen und feste ben Sturm fo beftig fort, baf er mit breifig Mann in die Stadt brang; Carebbe erichract barüber und capitulirte fogleich. Die gange Garnifon und alle Einwohner mußten den andern Morgen aus ber Stadt gieben, und es mar erbarmlich anguseben, wie Greise, Bater und Rinder, Rrante und Bermundete ihre heimath verließen. Jedermann hatte Bedauern mit ihnen: nur ber Herzog von Guise blieb hart dabei. In Thionville wurden nun französische Unterthanen geseht, an welche die Häuser vertauft wurden; das daraus gelöste Geld stellte Vieilleville theils dem töniglichen Schahmeister zu, theils belohnte er damit seine Solaten, die ihm bei der Belagerung gute Dienste geleistet hatten. Er selbst behielt nichts davon, ob er gleich das größte Recht daran batte.

Er vermuthete immer, der König von Spanien werde vor Thionville kommen, und war fest entschossen, diese Stadt zu behaupten, indem er es sich zur Ehre rechnete, gegen einen so mächtigen Monarchen, den Sohn Kaiser Karls V, zu sechten. Allein der König von Spanien zog mit einem beträchtelichen heer gegen Amiens, der König von Frankreich ihm entgegen und schiekte Vieillevillen deswegen den Besehl, ihm so viel Truppen als möglich zuzuschicken. Beide heere, jedes von sechzigtausend Manu, standen jeht gegen einander; beide Könige wünschten den Frieden, aber keiner wollte die ersten Vorschläge thun.

Bieilleville, der hiefe Berlegenheit in der Ferne merkte, schickte in der größten Stille, und ohne Jemandes Wissen, einen sehr kuhnen und beredten Monch jum König von Spanien; dieser mußte ihm, als aus Eingebung Gottes, vom Frieden reden. Er wurde gnädig angehört und ihm aufgetragen, eben diese Eingebungen dem König von Frankreich vorzutragen, und so wurde die Negociation angefangen, wofür der König Vieillevillen den größten Dank schuldig zu sepn glaubte, indem er auch hier durch seine Klugheit aus der Ferne her gewirft und so vieles Blut geschont habe, das durch eine Schlacht wurde vergossen worden sepn.

Nachdem nun der Friede gefchloffen worden, munichte der

Ronig Bieillevillen zu fprechen, und er murde beordert, an ben Sof zu tommen, wo er febr gut empfangen wurde: befonders gefiel es ber Ronigin febr wohl, bag er nach ber Belggerung von Thionville unter die beutiden Dringen und Relbberren golbene Mebaillen vertheilt babe, auf beren einer Seite bes Roniad und auf der andern Seite ber Ronigin Bruftbild porgeftellt war, und diefes lettere fo gleichend, daß auch ber berubmtefte Runftler im Portratiren bamaliger Beit, Damens Janet, biefes gefteben mubte. Der Ronig unterhielt fich oft und viel mit Bieilleville, und tam felbft barauf gu reben, bag ber herzog von Guife bas Unternehmen auf Lucemburg und bie fonelle Eroberung von Thionville gebemmt babe. And rragte er nach dem fläglichen Ende bes Marichalls Strosen. wo aber Bieilleville ale feiner hofmann antwortete, bag man hier die Onade Gottes obwalten laffen muffe, und es nicht fcidlich fenn murde, diefes weiter zu verbreiten. Strozzp war nämlich nabe mit ber Ronigin verwandt. Bei biefer Belegen: beit betam Dieilleville bas Brevet als Maricall von Grantreich, und der Ronig machte ibm den Borwurf, warum er ibm nicht fogleich um biefe Charge gefchrieben habe, als Strogge gestorben, wo er fie bann gewiß ibm und nicht bem Serrn von Thermes murbe gegeben baben. Bieilteville antwortete baranf: bag er feinem Ronige nicht jugemuthet batte, folange ber Weldung bauerte, diefe Charge zu befegen, indem Affe, die darauf Unfpruch machten, um fie zu verdienen, fich bervorthun, bingegen von ber Armee abgeben wurden, wenn die Ernennung geschehen fen; wie dieß auch wirftich nach der Ernennung bes Berrn von Thermes der Kall mar, wo gehn bis gwölf Große mit beinahe zweitaufend Dferden bie Urmee verließen.

Der Konig munichte, daß Bieilleville ben Friedensunter= handlungen mit Spanien in Chatean Cambrefis beiwohnte, welches er auch that, und er brachte es durch seine weisen Rathschläge in kurzem so weit, daß sie den 7 April 1559 abgeschlossen waren, mit welcher Nachricht er selbst an den König geschicht wurde. Der König erklärte bei dieser Gelegene beit, daß Frankreich und ganz Europa, nach Gott, diesen Frieden Niemand als ihm schuldig sey, denn durch den Mönch habe er den ersten Anstoß geben lassen. Der Schammeister mußte vierzehn Säck, jeden mit tausend Chalern, bringen, wovon der König ihm zehn und seinem Schwiegersohne und Nessen, Esvinav und Thevalle, viere schenkte.

Rury barauf trafen die fpanischen Gesandten in Daris ein: es befanden fic dabet außer dem Bergog von Alba fünfzehn bis zwanzig Dringen, benen einen gangen Monat lang große Reten gegeben murben. Babrend berfelben fucte ber Carbinal von Lothringen ben Ronig zu überreben, eine Sigung im Darlament zu balten und ein Mercuriale bafelbit anzustellen. Es hat dief den Namen von dem Mittwoch (Dies Mercurii), weil an diesem Tage fich alle Brafibenten und Rathe, gegen hundert bis bundertundamangig Versonen, in einem großen Saal versammeln, um über die Sitten und sowohl öffentliche als Privatlebendart biefes Gerichtshofes Untersuchung anguftellen. Der Ronig follte bei einer folden Gelegenheit durch feis nen Generalprocurator vortragen laffen, daß unter ihrem Corps Manche fich befänden, beren Glauben verbächtig fev, und die ber falfden Lebre Luthers anbingen: man tonne es icon baraus foließen, daß Alle, die ber Regerei beschuldigt murben, losgefprocen und tein Einziger zum Tobe verbammt wurde. "Und follte diefes," feste ber Cardinal bingu, .. auch nur bagu bienen. bem Ronig von Spanien an geigen, bag Em. Majestat fest am Glauben halten, und daß Sie in Ihrem Ronigreiche nichts bulden wollen, mas Ihrem Titel als Allerdriftlichfter Konia

entgegen ist. Es wurde den Prinzen und Großen Spaniens, die den Herzog von Alba hieher begleitet haben, um die Heistath ihres Königs mit Ew. Majestät Tochter zu seiern, ein sehr erbauliches Schauspiel senn, ein halbes Duzend Parlamentstäthe auf öffentlichem Plat als lutherische Keher versbrennen zu sehen." Der König verstand sich zu einer solchen Sitzung und bestimmte sie gleich auf den andern Tag.

Dieillevillen, der, als erfter Rammerjunter, in des Konigs Rammer ichlief, fagte ber Ronig, was er vorhabe, worauf jener antwortete, daß der Cardinal und die Bischöfe diefes wohl thun tonnten, für Ge. Majeftat ichide es fic aber nicht; man muffe ben Prieftern überlaffen, mas nur eine Priefterfache fen. Da ber Ronia beffen ungeachtet bei feinem Borbaben blieb, erzählte ibm Bieilleville, mas einstmals zwischen Konig Ludwig XI und bem Maricall von Franfreich, Johann Rouault, vorgefallen. Ludwig XI, bei welchem ber Bifchof von Angiers febr in Gnaben ftand, befahl biefem, nach Lvon zu geben und die fechetaufend Italiener in Empfang an nehmen, die man ihm als Sulfstruppen auschickte. Der Maricall, der augegen mar, und es übel aufnahm, daß man nicht an ihn dachte, stellte fich gleich · barauf dem Ronig mit dreißig bis fünfzig Ebelleuten gestiefelt und gespornt vor, und fragte gang tropig, ob Ge. Majeftat nichts nach Angiers zu befehlen habe? Der König fragte, mas ibn fo fonell und unvermutbet dabin führe? Der Maricall antwortete, daß er dort ein Capitel zu balten und Priefter ein= aufenen habe, indem er eben fowohl den Bifchof vorstellen tonne. als der Bischof den General vorstelle. Der Ronig ichamte fic barüber, daß er die Ordnung fo umgefehrt, ließ den Bifchof, ber icon auf der Reife mar, wieder gurudrufen und ichicte ben Marichall nach Lvon. Eben fo, fubr Bieilleville fort, mußte ber Cardinal, wenn Ew. Majestät die Geschafte eines Theologen

oder Inquisitors versähen, und Soldaten lehren, wie man die Lanze bei Turnieren fällt, wie man zu Pferde sien muß, wie man salutirt und rechts und links ausbeugt. Ueberdieß wollten Ew. Majestät die Freude mit der Traurigkeit paaren? Denn Lestères wurde der Fall sepn, wenn solche blutige Hinrichtungen während der Hochzeitseierlichkeiten vorsielen.

Der König nahm sich darauf vor, nicht hinzugehen. Der Sardinal ersuhr es sogleich, und da er in der Nacht den König nicht sprechen konnte, versammelte er die ganze Geistlichkeit den andern Morgen mit dem Frühesten bei dem König, und machte ihm die Hölle so heiß, daß er glaubte schon verdammt zu sepn, wenn er nicht hinginge, und der Jug setzte sich sogleich in Marsch. Bei der Sitzung selbst vertheidigte einer der angestagten Käthe Anne du Bourg seine Religion mit solchem Eiser und Festigseit, daß der König sehr aufgebracht wurde; auch hörte er, als er durch die Straßen zurückzing, vieles Murren, so daß er nacher gestand, wie es ihn sehr gerene, den Kath des Vieilleville nicht befolgt zu haben.

Den ersten Junius 1559 eröffnete der König das große Turnier, mit welchem die Vermählung der Prinzessin Elisabeth mit Philipp II geseiert wurde, und die Spanier zeigten sich bei dieser Gelegenheit besonders ungeschickt. Vieilleville hob einen Spanier, der gegen ihn rannte, aus dem Sattel, und warf ihn über die Schranken mit einer unglaublichen Leichtigkeit und Geschicklichteit. Um einigermaßen von diesen körperlichen Anstrengungen in den Turnieren auszuruhen, ging die Hochzeit der Madame Elisabeth mit dem König von Spanien, in dessen Namen der Herzog von Alba sie heirathete, vor. Die friedlichen Feierlichkeiten dauerten gegen acht Tage; der König brach sie ab, weil er leidenschaftlich das Turnieren liebte und dieses wieder ansangen wollte.

Bieilleville rieth bem Ronia bavon ab, inbem fich bie frane söffice Robleffe icon binreichend gezeigt batte, es jest and Reit fen, an die hochzeit bes herzogs von Cavoven mit Madame Margaretha, feiner Schwester, ju denten. Ronig antwortete barauf, bag erft gegen Ende bes Julius Alles bagn bereit fenn tonne, indem er Biemont, Gwoben und mehrere andere Befigungen bei biefer Gelegenheit abtreten molle. Bieilleville mar gang erftannt barüber, und fagte bem Ronig offenbergig, wie er nicht begreifen tonne, wegen einer Beirath Lander weggngeben, die Franfreich mehr als viernia Millionen und hunderttaufend Menfchen gefoftet batten. Giner föniglichen Oringefün gabe man höchftene hundert und funftigtaufend Thaler mit, und wenn auch Mabame Margaretha ibr Leben in einer Abtei enbigte, fo murbe diefes nicht ber erfte und lente Kall bei einer foniglichen Bringeffin fern, die obnedem foon viersig Sahr alt fev. Der Connetable, der biefes Alles ftatt feiner Rangion verhandle, übe fein Recht wohl and, benn man fage gewöhnlich, daß in einer fo großen Roth ein Connetable den dritten Theil vom Konigreich verfegen burfe.

Auf biese und mehrere Vorstellungen verwünschte der König die Stunde, daß er nicht mit Vieillevillen von dieser Sache gesprochen, und es sep jest zu spät; er wurde sich aber an den Connetable halten, der ihn zu diesen Schritten verleitet habe. Aurz darauf trat ein Edelmann herein, und brachte dem König die abgeschlossen Artisel, worin bemerkt war, daß Frankreich das Marquisat Saluzzo behielte. Alls der König dieses gelesen hatte, theilte er die Nachricht sogleich Vieillevillen mit, mit der Aeußerung, daß sein Vacer Unrecht gehabt, einen Fürsten seiner Länder zu berauben, und daß er, als guter Christ und um die Seele seines Vaters zu retten, die Länder dem Herzog von Savopen gern herausgabe. Wie Vieilleville sah, daß der

Ronig hier die Frommigfeit und das Christenthum ind Spielbrachte, und feinen Bater sogar ber Tyrannei beschulbigte, ichwieg er, und es reute ihn, nur so viel gesagt zu haben.

Den letten Junius 1559 murbe bes Morgens ein großes Turnier auf ben Nachmittag angesagt. Nach ber Tafel zon fich ber Ronig and, und befahl Bieillevillen, ibm die Baffen anzulegen, obgleich ber Oberstallmeifter von Kranfreich, dem biefes Gefdaft gutam, gugegen mar. Als Bieilleville ibm ben Selm auffette, tonnte er fich nicht entbrechen ju feufgen und au fagen, bag er nie etwas mit mehr Biberwillen gethan. Der Ronig hatte nicht Beit, ihn um die Urfache ju fragen, denn während dem trat der Herzog von Savopen herein. Das Turnier fine an. Der Ronig brach die erfte Lange mit bem Bergog, Wie indette mit bem Beren von Guife, endlich tam jum Dritteli Ber Graf von Montgomern, ein großer, aber fteifer junger Denfc, der feines Baters, bes Grafen von Sorges und Capitans von der Garde, Lieutenant mar. Es war die lette, die der Konig zu brechen hatte. Beide treffen mit vieler Geschicklichkeit auf einander, und die Langen brechen. Jest will Dieilleville des Konias Stelle einnehmen, allein diefer bittet ibn. noch einen Gang mit Montgomery ju machen, benn et behanptete, er muffe Revanche baben, indem er ihn wenigstens aus dem Bügel gebracht habe. Bieilleville fuchte den Konig davon abzubringen, allein er bestand darauf. Run, Sire, rief Bieilles ville aus, ich schwöre bei Gott, daß ich brei Nachte hindurch geträumt babe, daß Eurer Majeftat beute ein Unglud auftofen. und diefer lette Junius Ihnen fatal fenn wird. Auch Montgomern enticulbigte fich, bag es gegen bie Regel fen; allein ber Ronig befahles ibm, und nun nahmer die Lange. Beide fliegen jest wieder auf einander und brachen mit großer Beschicklichfeit ibre Langen. Montgomery aber warf ungeschietter Beise ben

gesplitterten Schaft nicht aus der Hand, wie es gewöhnlich ist, und traf damit im Nennen den König an den Kopf gerade in das Viser, so daß der Stoß in die Höhe ging und das Auge traf. Der König ließ die Zügel fallen und hielt sich am Hals des Pferdes; dieses rannte bis and Ziel, wo die zwei ersten Stallmeister, dem Gebrauch gemäß, hielten, und das Pferd auffingen. Sie nahmen ihm den Helm herunter, und er sagte mit schwacher Stimme, er sey des Todes. Alle Wundarzte tamen zusammen, um den Ort des Gehirns zu treffen, wo die Splitter steden geblieben, aber sie konnten ihn nicht sinden, obgleich vier zum Tode verurtheilten Missethätern die Köpfe abgeschlagen wurden, Versucke daran anzustellen, indem man Lanzen daran abstieß.

Den vierten Tag tam der König wieden in ich, und ließ die Königin rufen, der er auftrug, die Habiert doch fogleich vollführen zu lassen, und Vieillevillen, der schon das Brevet als Marschall von Frankreich hatte, wirklich dazu zu machen. Die Hochzeit ging traurig vor sich, der König hatte schon die Sprache verloren, und den Tag darauf, den 10 Julius 1539, gab er den Geist auf. Vieilleville verlor an ihm einen Herrn, der ihn über Alles schäfte, und ihn sogar zum Connetable einst würde ernannt haben, wie er sich schon hatte verlauten lassen. In den letzten Zeiten hatte er ihm, um ihn immer um sich zu haben, sein Departement von Met abgenommen, und es dem Herrn von Cspinav gegeben; Vieilleville aber war Gouverneur von Isele de Krance geworden.

Die unrechtmäßige Sewalt, deren sich die Guisen nach dem Tode Heinrichs II anmaßten, verursachte die bekannte Bersichwörung von Amboise. Ein gewisser la Regnaudpe versicherte sich breißig erfahrner Capitans, und legte um den Aufenthalt bes jungen Königs fünshundert Pferde und vieles Außvolk

berum, in der Abficht, die Guifen gefangen zu nehmen, und bem Ronig feine Kreibeit zu geben. Es wurde biefes and am Sofe befannt, und die Rachricht beunruhigte den Ronig und die Buifen febr. Bieilleville follte an biefes Corps gefdict werden, um fie ju fragen, ob fie die Frangofen um den Rubm und die Ehre bringen wollten, unter allen Nationen ihrem Rurften am treuften und geborfamften zu fenn? Diefer Auftrag fente Bieillevillen in einige Berlegenbeit. Er felbit mar von ber miderrechtlich angemaßten Gewalt ber Buifen überzeugt. und wollte fich zu einer Gefandtichaft nicht brauchen laffen, mo er gegen feine Ueberzeugung reben mußte: burch eine feine. Bendung überhob er fich berfelben, indem er bem Ronia antwortete: "Da ber Rebler biefes Corps, an bas Em. Ma= .. ieftat mir bie Ehre anthun wollen mich ju fchiden, fo groß .ift, daß es eine mabre Rebellion genannt werden fann, fo "würden fie mir nicht glauben, wenn ich ihnen Bergeibung "verfündigte. Es muß biefes ein Dring thun, damit fie verfichert "find, es fep biefes ein tonigliches Bort, bas Eure Majeftat .. fcon um beffentwillen, ber es überbracht bat, nicht gurud-"nebmen werden."

Bieilleville hatte richtig geurtheilt; er wurde mit diesem Auftrag verschont, und der Herzog von Nemours, der an die Rebellen geschickt wurde, hatte den Berdruß, daß die fünfzehn Edelleute, die auf des Königs und sein Wort ihm gefolgt waren, sogleich gefangen und in Kessell geworfen wurden. Auf alle Beschwerden, welche der Herzog deshalb vorbrachte, antwortete der Kanzler Olivier immer, daß tein König gehalten sep, sein Wort gegen Rebellen zu halten. Diese fünfzehn Edelleute wurden durch verschiedene Todesarten hingerichtet, und sie beschwerten sich alle nicht-so wohl über ihren Tod, als über die Treulosigseit des Berzogs von Remours. Einer von

theen, ein herr von Caftelnan, warf ihm fogar diefe Wortsbrückfeit noch auf dem Schaffot vor, tauchte seine hande in bast rauchende Blut seiner so eben hingerichteten Cameraden, erhob sie gen himmel und hielt eine Rede, die Alle bewegte und bis zu Thranen rührte. Der Kanzler Olivier selbst, der sie zum Tode verdammt hatte, wurde so sehr dadurch betrossen, daß er krant nach hause kam und einige Tage darauf starb. Aurz vor seinem Ende besuchte ihn der Cardinal von Lothringen selbst, dem er, als er wegging, nachries: "Berdammter Cardinal, dich bringst du um die Seligsteit und und mit dir!"

hingegen konnte Bieilleville den Auftrag nicht ausschlagen, nach Orleuns zu gehen, um hier den Rest der Berschwornen zu zerstreuen. Er that dieses mit so viel Alugheit und Eiser, daß es ihm gelang, sechshundert Mann zu überfallen und niederzumachen; die Gefangenen, worunter der Capitan war, ließ er aber los, weil es ihm unmenschlich schien, Leute von Eine, die ihren Dienst als brave Goldaten verrichteten, eines schmählichen Todes sterben zu lassen, welche Strafe ihnen gewiß war, wenn er sie wurde eingeliesert haben.

Dieses glücklich ausgeführte Unternehmen sehte Beilleville in große Gunst bei dem König und den Guisen. Es wurde ihm turz darauf eine andere Expedition nach Mouen aufgetragen, wo die Resormirten unruhig gewesen waren. Er hatte fürchterliche Instructionen dabei erhalten, denn ihm stand es frei, nicht nur die umbringen zu lassen, die bei diesem Aufstand die Wassen genommen, sondern auch sogar die, die ein Wohlgesallen daran gehabt. Bieilleville, der sieben Compagnien Gendarmes dei sich hatte, ließ den größten Theil seiner Leute zurach, und kam nach Rouen nur mit hundert Edelleuten, enwassen weißtg der Hausen, ließ ohne Ansehn der Redigion Weißtg der Hauptredellen greisen und ihnen den

Proces machen, befahl aber ausbrücklich, daß man in bem Urtheil nichts von der Religion fagen, sondern sie nur als Rebellen gegen den König verdammen sollte. Auf diese Art stellte Bieilleville die Ruhe ber, und schonte den Parteigeist, der ohne Zweisel noch lauter wurde erwacht sepn, wenn er nur die Resormirten bestraft batte.

Der hof hielt sich in Orleans auf, als er wieder zurudkam, und eben damals war der Pring von Conde, Bruder des Königs von Navarra, gefangen genommen worden. Um Nieillevillen zu prufen, was er darüber dachte, befahl ihm der König, den Prinzen zu besuchen. Vieilleville war aber schlau genug, dieses zu merken, und sagte, daß er um das Leben nicht hingehen wurde, denn er habe einen natürlichen Abscheu gegen alle Ruhestörer. Zugleich rieth er aber dem König, den Prinzen nur in die Bastille zu schieden, indem es Er. Majestat zum großen Vorwurf gereichen wurde, einen Prinzen von Geblut, wenn er dem Könige nicht nach dem Leben gestrebt, hinrichten zu lassen. Der König nahm diesen Rath sehr wohl auf, und gestand nachher Vieillevillen selbst, daß er ihn auf die Probe geseth habe.

Die Uneinigkeiten zwischen dem König von Navarra auf ber einen Seite, und dem Känig und den Guisen auf der andern, wurden indessen immer größer; der König von Navarra wurde am hof mit einer Geringschäßung behandelt, die Jedermann, nur die Guisen nicht, bewegte. Bieilleville forderte in diesen Zeiten die Erlaubniß, in sein Gouvernement zurädzusehren; allein besonders die Königin drang darauf, daß er bliebe. Man wollte ihn in diesen kritischen Zeiten am hofe haben, um seine Rathschläge, die immer sehr weise waren, zu benuben, und dann hatte man ihn auch ausersehen, nach Deutschland zu reifen, um den mit dem König verbündeten

Surfurften und Furften bes Reichs die Berhaltniffe mit bem Ronig von Navarra und feinem Bruber vorzustellen, damit ber Sof nicht im unrechten Lichte erschiene.

Allein biefen Uneinigfeiten machte ber Tob Konige Frang II ein Ende, der ben 5 December 1560 erfolgte. Jest wendete nich Alles an ben Ronig von Navarra, und felbit die Ronigin. Die als Bormunderin bes jungen fechzebniahrigen Ronigs Rarle IX mitregierte, ernannte denfelben zum Generallieutenant bes Meiche. Gine meife Magregel, um die verschiebenen Religionsparteien, die febr unrubig zu werden anfingen, aufrieden zu ftellen. Bieilleville batte fie ber Ronigin angerathen. Beide Buifen entfernten fich bei diefen ihnen ungunftigen Umftanden; ber Cardinal ging auf feine Abtei und ber Bergog nach Paris, mo er viele Unbanger batte. Bier ichmiedete er mit feinen Unhangern, dem Connetable von Montmorency, bem Marfchall von St. Undre und Undern feine Plane, die Lutheraner zu vertilgen; und diefes ift die Quelle, aus der alle Unruben entstanden, die bernach bas Ronigreich vermufteten. Da jest Bieilleville fah, bag ber Ronig von Navarra und die Königin aut miteinander fanden, drang er barauf, in fein Gouvernement gurudgutebren, welches man ibm auch endlich verstattete. Er war aber nicht lange in Mes, fo murbe er vor vielen Andern auserfeben, nach Deutsch= land als außerordentlicher Befandter ju geben, um dem Raifer und den Kurften die Thronbesteigung des jungen Ronigs befannt au machen.

Bieilleville unternahm fogleich die Reise in Begleitung von sechzig Pferden. Zuerst begab er sich zum Kurfürsten von Bapern nach Heidelberg, von da nach Stuttgart zum Herzog von Burtemberg, dann nach Augsburg, und von dieser Stadt nach Weimar, wo Bieilleville vom Herzog Johann Friedrich

und Johann Wilhelm sehr wohl empfangen wurde. Er überbrachte ihnen ihre Pension, welche Heinrich II ihnen als Nachkömmlingen Karls des Großen zugesichert hatte, Jedem zu viertausend Thalern jährlich. Von Weimar reiste Vieilleville nach Ulm; von da wollte er nach Kassel, allein man widerrieth es ihm, weil die Wege so gar schlecht wären. Von Wien ging er nach Franksurt, von da nach Prag und von Prag, nach einer seltsamen Reiseroute, nach Mainz, und nun wieder über Koblenz, Trier nach Meß.

Ueberall murde Bieilleville mit großen Ehrenbezeugungen aufgenommen, und befondere mohl ging es ihm in Wien. Bleich bei der erften Audienz beim Raifer, Ferdinand I, fagte biefer : "Sep'n Sie mir willtommen, Berr von Dieilleville, ob "Sie mir gleich Ihr Gouvernement von Mes und die übrigen "Reichoftadte, welche Kranfreich dem deutschen Reich entzog, "nicht überbringen; ich boffte lange, Sie gu feben." Der Raifer nahm ibn fogleich mit in fein Bimmer, wo fie zwei Stunden gang allein bei einander maren. Bei biefer Belegen: beit munderte fich Bieilleville, daß fie gang allein ine Bimmer tamen, indem es in Frankreich gang anders mar, wo die Rrangofen ihrem herrn fast die Ruge abtreten, um überall in Menge bingutommen, mo er bingebt. Bieilleville bemerfte ferner, und diefes fogar gegen den Raifer, wie es ihn befrem= bete, nach Wien gefommen zu febn mit fünfzig bis fechzig Dferden, und von niemand befragt zu werden, woher er fame, ober wer er mare; wie gefährlich diefes fen, da ein Pafcha nur breißig Stunden von der Stadt liege. Der Raiser befahl fogleich, an jedes Thor ftarte Bachen zu legen ; boch fcrantte er ben Befehl auf Anrathen Bieilleville's, um ben Dafca nicht aufmertfam zu machen, barauf ein, auf den bochften Thurm einen Bachter gu feten, ber immer auf jene Begend Acht geben und jebe Beranderung mit einigen Schlägen an die Glode anzeigen sollte. Der Kaiser wollte, daß dieses Bieilleville's Bache ihm zu Ehren auf immer heißen sollte. Bet
einem großen Diner, welches der Kaiser gab, sah Rieilleville
die Prinzessin Elisabeth, des römischen Königs Maximilian
Lochter und Riece des Kaisers. Ihm siel sogleich der Gedante
bei, daß diese schöne Prinzessin der König sein herr zur Gemahlin mahlen solle, und er nahm es auf seine Gesahr, nach
ausgehobener Tafel mit dem Kaiser davon zu sprechen, dem
dieser Antrag sehr gesiel, und den auch der König von Frankreich mit vielen Freuden, als Bieilleville bei seiner Rücklehr
nach Frankreich davon sprach, annahm.

Bieilleville mar jest wieder in Des angelangt und gedachte einige Tage auszuruhen, ale ein Courier vom Sof tam, ber ibm Radricht brachte, bag er nach England als Gefandter wurde geben muffen. Er reiste fogleich nach Paris ab, und bier erhielt er bald feine Abfertigung, um übere Deer gu geben. Die Abficht feiner Reife mar bauptfachlich, dem Car-Dinal von Chatillon entgegen ju arbeiten, ber bei ber Ronigin Glifabeth für die Sugenotten unterhandeln wollte. Dieilleville mußte es bei ber Ronigin, bie im Anfange febr gegen feinen Antrag mar, fo gut einzuleiten, bag, ale ber Carbinal von Chatillon nach London tam, er zu leiner Audieng bei der Ronigin vorgelaffen murde. Indeffen murden bie Unruben in Frankreich immer großer, ber Dring von Conde belagerte Daris, er mußte jedoch diefe Belggerung bald aufgeben, und turg barauf fiel bie Schlacht von Dreux vor, wo ber Bergog von Buife ben icon fiegenden Pringen völlig aufe haupt folug. Der Maricall von St. Unbre batte bie Avantgarde bes Konigs commandirt, mar ju dem Bergog von Buife gestoßen, und verfolgte nur mit vierzig oder fünfzig Pferden bie Flüchtlinge.

St. Andre ftost auf einen Capitan ber leichten Cavallerie. Ramens Bobigny, ber mit einem Trupp bavon flob. Man ruft fic einander an, der Maricall antwortet zuerft und nennt fich. Bobianv fallt über feine Truppen ber, macht fie nieber und nimmt ben Maricall gefangen. Diefer Cavitan mar ebebem in bes Maricalls Diensten gemesen, batte aber einen Stallmeister erstochen. St. Undre ließ ihm den Proces machen, und, ba er nach Deutschlaud ausgewichen war, im Bildniffaufbangen. Jest bat ber Maricall, ibn nach Kriegegebrauch zu behandeln und das Vergangene zu vergessen. Indessen entwaffnete Bobianv den Maricall und ließ fich fein Bort geben, bei ibm als Gefangener zu bleiben. Go ritten fie fort, als der Dring von Vorcian von der Conde'ichen Bartei fam. biefen Gefangenen fab und ibm die Sand gab. Der Maricall bot fich ihm fogleich als Gefangener an, und der Dring fucte ibn ben Banden Bobigno's zu entziehen. Allein diefer feste fich gur Bebr, und da Alles darüber fcrie, wie dies ungerecht fen, daß ein Dring einem Geringeren feinen Bortheil rauben wollte, lief Vorcian bavon ab. Raum mar Bobiany taufend ober awolfhundet Schritte vom Pringen entfernt, fo wendete er fich zu dem Maricall mit ben Borten: "Du baft mir "durch beine ichlechte Denkungeart zu ertennen gegeben, wie "ich bir nicht trauen tann; du haft bein Wort gebrochen. Du "wirft mich ruiniren, wenn bu wieder los tommft. Du baft "mich im Bild hangen laffen, mein Bermogen eingezogen und "es beinen Bebienten gegeben; bu haft mein ganges Saus "ruinirt. Die Stunde ift gefommen, wo bich Gottes Urtheil "trifft," und hiemit ichog er dem Marichall eine Rugel vor den Ropf. Die Nachricht vom Tod eines Marschalls von Kranfreich trubte in Paris den Sieg der Katholiken ein wenig, befonders. mar Dieilleville untröftlich barüber. Es murbe ibm fogleich das

Brevet eines Matschalls von Frankreich überbracht, er wies es aber ab. Der Kanzler von Frankreich selbst begab sich zu ihm; mehrere Prinzen baten ihn, die Stelle anzunehmen, er schlug es aus. Er wollte nicht einer Person in ihrer Stelle folgen, die er so über Alles geliebt hatte. Der König, entricket über dieses Ausschlagen, ging selbst zu Bieilleville; er sand ihn trostlos auf dem Bette liegen, und befahl ihm, den Marschallsstad anzunehmen. Vieilleville, gerührt über diese Gnade, konnte sich nicht länger weigern; er siel seinem König zu Füßen und empfing aus seinen Händen das Brevet.

Einige Beit nacher wurde Bieilleville nach Rouen geschick, weil man nicht genug Butrauen in die Fähigfeiten des dortigen Commandanten, herrn von Billebon, sehte, und doch zu beforgen war, daß der Abmiral Coligny auf diese Stadt lodgehen möchte. Dieser Billebon war zwar ein Berwandter von Bieilleville; allein er führte sich sehr unfreundschaftlich gegen ihn auf und unterließ bei jeder Gelegenheit, seine Schuldigkeit zu thun. Kolgende Gelegenbeit aub zu ernsten Auftritten Anlas.

Man hatte in Rouen eine Magistratsperson, meformirter Retigion, entbedt, die sich heimlich in die Stadt zu schleichen und vergrabenes Geld wegzubringen gewußt hatte. Dieses wurde entbect, und der Gouverneur Villebon ließ diesen Mann auf öffentlicher Straße niedermachen und seinen Körper zum allgemeinen Mergerniß mißhandelt da liegen. Niemand traute sich, ihn, als einen Keher, anzurühren. Vieilleville erfuhr dieses, war sehr darüber aufgebracht und befahl sogleich, ihn zur Erde zu bestatten. Das Geld, welches Boisgpraud bei sich gehabt hatte, war bei dem Gouverneur verschwunden; Villebon, dem nicht wohl zu Muthe war, schiefte eine seiner Ereaturen, einen Parlamentstrath, zu dem Marschall, um zuerforschen, was Vieillebisse wohl wegen des Geldes im Sinn hätte. Kaum war

biefer aber por ben Maridall gefommen, als er ibn fo farff anließ, daß er vor Bosheit weinte, und als er fich auf feine Warlamenteftelle berief, wollte ibn Bieilleville fogar gum Femfter binaus merfen laffen. Diefer Rath ging beranf zu Billebon und fagte ibm, bag ber Maricall von ibm gefagt babe, wie er unmurbig mare, Commanbant ber Stabt au femm. Billebon, aufgebracht über biefe falfche Radricht, ging funf ober feche Tage nicht zu Bieilleville. Sie feben fic enblich in ber Rirche, gruben einander, und ber Maricall nimmt ibn zum Effen mit nach Saufe. Nach Tifche fangt Dilebon von der Sache an: ber Maricall fag noch und bat ibn, bie Sache ruben zu laffen. Billebon aber wird biBig, faat, baf alle bie, welche bebauptet, er fen feiner Stelle unmurdig, in ibren Bald binein gelogen. Der Marfchall fpringt baruber auf und gibt ibm einen Stof, baß er ohne ben Tifc jur Erbe aeftürzt mare. Millebon giebt den Degen, der Marfchall den feinigen. In dem Augenblid fibeat die Sand von Bille bon und ein Stutt bee Grand in Boben. Alles mar erftanat, Billebon fiel gur Erbe nieber, man brachte fon fort. Bieille ville erlaubte nicht, daß man bie Sand fort trug, "Siet foll fie liegen bleiben, bent fie bat mir in ben Bart gegriffen."

Indessen verbreitete sich das Gerücht, ber Gonverneur fep fo zugerichtet worden, weil er ein Feind der Hugenotten fep; das Wolf läuft zu den Wassen und belagerte den Ort, wo Bieilleville wohnte. Diefer hatte aber schon vorläusig Anstalten gertroffen. Alle, die hereinbrechen mollten, wurden gut empfangen und ihrer Biele getöbtet. Und da endlich auch ein großer Theil der Soldaten in Rouen auf die Seite des Marschalls trat und zur Hüse herbeimarschirte, zerstreute sich dald Alles, obgleich noch viele Versuche gemacht wurden, die Belagerung aufe neue anzusangen. Nach und nach tam die Teneschie im

Rouen auf den Dörfern lag, und so wurde Alles ruhig. Jedermann fürchtete sich jest vor dem gorn und der Rache des Marschalls. Er verzieh aber Allen und stellte die Ruhe volltommen wieder her.

Der König erhielt Nachricht, daß die deutschen Fürsten auf Meh lodgehen wollten, und beorderte daher den Marschall, sich in sein Gouvernement zu begeben. Als er dahin tam, fand er diese Nachricht auch wirklich in so weit bestätigt, daß die Fürsten, als sie gehört, Bieilleville sep in der Unruhe von Rouen getödtet worden, beschlossen, Bierzigtausend zu Fuß und zwanzigtausend Reiter aufzubringen und die Städte Toul, Verdun und Meh, die unter Karl V vom Reich abgerissen worden, wieder zu erobern. Dieser Plan sep aber aufgehoben worden, als sie gehört, daß Vieilleville noch am Leben sep und in sein Gouvernement zurüdlehren werde.

Bieilleville fand fich einige Beit nachber auf Befehl bes Ronigs bei ber Belagerung von Savre de Grace ein, die der alte Connetable von Montmorenco commandirte, und auch bier, ob er gleich von der Kamilie Montmorency mit neidischen Augen angefeben murbe, leiftete er fo gute Dienfte, bag biefe Stadt in etlichen Wochen überging. Bei den neuen unrubigen Projecten, die ber Connetable schmiedete, und die des Ronigs Gegenwart in Daris erforderten, um fie gu bampfen, betrug Bieilleville fich mit fo viel Muth, Standhaftigfeit und Rlugbeit, daß ihn der Ronig nicht mehr von fich laffen wollte, ja fogar ibm, ale ber Connetable in ber Schlacht von St. Denis gegen ben Pringen von Conde geblieben mar, biefe bobe Stelle übertrug: biefes gefcab im großen Rath. Bieilleville ftand von feinem Stuhl auf, ließ fich auf ein Anie por bem Ronig nieber und - folug diefe Gnade auf eine fo uneigennütige, fluge und feine Art aus, daß er alle Bergen gewann. Rurg barauf

wurde Dielleville, nachdem er St. Jean b'Angeln, meldes ein Capitan vom Dringen Conbe febr tapfer vertheibigt, eine genommen, und mobei ber Gonverneur von Bretgane geblie ben war, mit diefem Gouvernement belobut, eine Stelle, bie ibm febr viel Kreude machte, ba er augleich bie Erlaubnis erbielt , den einen feiner Schwiegerfohne, b'Cfvinge, au felnem Generallientenant in Bretagne, und ben anbern, Duille. ald Gouverneur von Des zu ernennen. Raum war alles Diefes por fich gegangen, und der Ronig gurudgefebrt, ale ber Bergog von Montpenfier mit großem Ungeftim ale Bring von Geblut bas Gouvernement von Bretagne forberte. Der Ronig foling es ibm ab, ber Bergog forberte noch ungeftamer und weinte endlich fogar, welches ibm als einem Wann won Stande von vierzig bis fünfzig Jahren gar munberlich ftanb. Der Ronig weiß fich nicht mehr zu belfen und foiet an Dieilleville eine vertraute Derfon ab, bie Gade vorzutragen, mie fie mar. Dieilleville mar fogleich geneigt, feine Gtelle in die Banbe bes Konias niebergulegen. "Co ift mir nur leid." fagte er bloß, "bag ein fo tapferer Dring fich ber Dafe "fen eines Beibes bedient bat, um gu feinem amed au des "langen, und mir mein Blud ju rauben." Bualeich ichiete ibm ber Ronia gebntaufend Thaler ale Gefchent, bie er aber burdaus nicht annehmen wollte, und als ibm endlich ein Billet bes Ronige vorgezeigt murbe, worin ibm mit Unanabe gebroht murbe, menn er es nicht thun wollte, theilte er bie Summe unter feine beiben Gowiegeribbne, Die auch ibre Soffnungen verloren.

Der beste Staatsbienft, den Bielleville seinem König leisstete, war bei Gelegenheit einer Gesanbticaft an die Edweiger Cantone, mit welchen er ein Bundnis ichlos, bas vortheilhafe ter war, als alle vorbergebende. In feinem Golof Duvellab.

spo er sich in den letzten Leiten feines Lebens aufhielt, des sinchte ihn oft Karl IK, der einmal einen ganzen Monat da disch und sich mit der Jagd bei ihm belustigte. Dieses Berschältuss mit dem König und die ausgezeichnete Gnade, deren zw. genoß, erregten ihm Feinde und Neider.

Er befam eines Tages Gift, und biefes wirtte fo heftig, bas er in zwölf Stunden tobt war. Der König mit feiner Mutter war eben in Bieilleville's Schloß und fehr betreten über diefen Tobesfall.

So hard ben letten Rovember 1371 ein Mann, der ein wahrer Bater des Bolls, eine Stute der Gerechtigleit und Gefethebeber in der Ariegekunft war. Nach ihm brachen Unsuhen jeder Art erst aus. Den Ruhestörern war er durch feinen Muth, durch seine Alugheit und seine Gerechtigkeitstiebe und durch fein Ansehen in dem Weg gestanden; darum beachten sie ibn aus der Welt.

## Worrede zu der Geschichte des Malteserordens nach Bertot von M. B. bearbeitet.

## (Iena 4792.)

Der Tempelorden glänzte und verschwand wie ein Meteor in der Weltgeschichte; der Orden der Johanniter lebt schon sein siedentes Jahrhundert, und, obgleich von der politischen Schaubühne beinahe verschwunden, steht er für den Philosophen der Menscheit für ewige Zeiten als eine merkwürdige Erscheinung da. Zwar droht der Grund einzusinken, auf dem er errichtet worden, und wir bliden jest mit mitleidizem Lächeln auf seinen Ursprung hin, der für sein Zeitalter so heilig, so feierlich gewesen. Er selbst aber steht noch, als eine ehrwürdige Nuine, auf seinem nie erstiegenen Fels, und, verloren in Bewunderung einer Heldengröße, die nicht mehr ist, bleiben wir wie vor einem umgestürzten Obelisten ober einem Trajanischen Triumphbogen vor ihm stehen.

3mar munichen wir une nicht mit Unrecht baju Glad, in einem Zeitalter ju leben, wo fein Berbienft, wie jenes, mehr ju erwerben, wo ein Kraftaufwand, ein heroismus, wie er in jenem Orben fich außert, eben so überfluffig als numbglich ist; aber man muß gestehen, baß wir die Ueberlegenheit unserer Beiten nicht immer mit Bescheichenheit, mit Gerechtigkeit

aegen die vergangenen geltend machen. Der verachtenbe Blid. ben wir gewohnt find auf jene Periode bes Aberglaubens, bes Kanatismus, ber Bebantenfnechtichaft zu merfen, verrath meniger ben rubmlichen Stola ber fich fühlenden Starte, als ben fleinlichen Triumph ber Schmache, bie burd einen unmachtigen Spott die Beschämung racht, die bas bobere Berbienft ihr abnothigte. Bas wir auch por jenen finftern Sabr= bunderten poraus baben mogen, fo ift es boch bochftens nur ein portheilhafter Laufd, auf ben wir allenfalls ein Recht baben fonnten ftolg zu fenn. Der Borgug bellerer Begriffe. befiegter Borurtheile, gemäßigterer Leibenschaften, freierer Befinnungen - wenn wir ihn wirflich zu erweisen im Stande find - foftet und bad wichtige Opfer praftifder Qugend. obne die wir unfer befferes Biffen taum fur einen Gewinn rechnen tonnen. Diefelbe Cultur, welche in unferm Gebirn bas Reuer eines fangtischen Eifers auslöschte, bat zugleich bie Bluth ber Begeisterung in unfern herzen erstict, ben Schwung ber Befinnungen gelähmt, bie thatenreifende Energie bes Charattere vernichtet. Die herven bes Mittelaltere festen an einen Babn, ben fie mit Beisbeit verwechselten, und eben weil er ihnen Beisheit mar, Blut, Leben und Gigenthum: fo folecht ihre Vernunft belehrt mar, fo belbenmäßig gebord= ten fie ihren bochften Gefeten - und tonnen mir, ihre verfeinerten Entel, uns wohl ruhmen, daß wir an unfere Beisbeit nur balb so viel, als fie an ibre Thorbeit, magen?

Bas der Verfaffer der Einleitung ju nachstehender Geschichte jenem Zeitalter als einen wichtigen Borgug anrechnet, jene praktische Starke des Gemuthe nämlich, das Theuerste an das Ebelste zu sehen und einem bloß idealischen Gut alle Guter ber Sinnlichkeit zum Opfer zu bringen, bin ich sehr bereit zu unterschreiben. Derfelbe ercentrische Flug der Einbildungstraft.

ber ben Beidichtidreiber, ben talten Polititer an jenem Reit= alter irre macht, findet an dem Moralphilosophen einen weit billigern Richter, ja nicht felten vielleicht einen Bemunderer. Mitten unter allen Graueln, welche ein verfinfterter Glaubend: eifer begunftigt und beiligt, unter ben abgefcmadten Berirrun= gen ber Superstition, entaudt ihn bas erhabene Schansviel einer über alle Sinnenreize fiegenden Ueberzeugung, einer feurig bebergigten Bernunftibee, welche über jedes noch fo mach: tige Sefühl ihre herrichaft behauptet. Baren gleich die Beiten ber Rrengguge ein langer, trauriger Stillftand in ber Cultur, maren fie fogar ein Rudfall ber Europäer in bie porige Bildbeit, fo mar die Menschheit doch offenbar ihrer hochsten Burbe nie vorber fo nabe gewesen, als fie es damals war - wenn es andere entichieben ift. bag nur bie Berricaft feiner Ibeen über feine Befühle bem Menichen Burbe verleibt. Die Billigfeit bes Gemuthe, fic von überfinnlichen Triebfedern leiten zu laffen, biefe nothwendige Bedingung unfrer fittlichen Cultur, mußte fic, wie es fcbien, erft an einem ichlechtern Stoffe üben und gur Rertigleit audbilden, bis dem guten Billen ein bellerer Berftand ju Sulfe fommen fonnte. Aber bag es gerade biefes ebelfte aller menschlichen Bermögen ift, welches fich bei jenen wilden Unternehmungen außert und ausbildet, fohnt den philosophischen Beurtheiler mit allen roben Geburten eines unmunbigen Berftandes, einer gefestofen Sinnlichfeit aus, und um der naben Begiebung millen, welche ber bloge Entidlug, unter ber Kabne bes Rreuges gu ftreiten, gu ber bochten fittlichen Barbe des Menfchen bat, verzeiht er ihm gern feine abenteuerlichen Mittel und feinen dimarischen Begenstand.

Bon biefer Art find nun die Glaubenshelden, mit benen und ibie nachfolgende Geschichte befannt macht; ihre Schwachbeiten,

non glausenben Tugenben geführt . burfen fich einer weilern Dadmelt fübn unter bas Angelicht wagen, Unter bem Banier des Areuses leben wir fie der Menichbeit ichwerfte und beiligfte Maidten üben und, indem fie nur einem Rirden gefebe gu Dienen glauben, unwiffend bie bobern Bebote ber Sittlich-Teit befolgen. Suchte bach ber Menich icon feit Sabrtaufenden den Befetgeber über ben Sternen, ber in feinem eigenen Bufen mabut - marum diefen Selben es verargen, bas fie die Sanction einer Menfchenvflicht von einem Apoftel entlebnen, und die allgemeine Berbindlichkeit zur Tugend, fo wie den Anfpruch auf ibre Burde, au ein Ordenstleid beften? Ruble man noch fo febr bas Widerfinnige eines Glaubens, ber für bie Cheinguter einer ichwarmenden Ginbilbungefraft, fur leblofe Beiligthamer, au bluten befiehlt - wer tann der beroiichen Ereue, womit biefem Dabnglauben von den geiftlichen Mittern Geborfam geleiftet wird, feine Achtung verfagen? Menn nach vollbrachten Bundern ber Tapferfeit, ermattet pom Gefecht mit ben Ungläubigen, ericopft von ben Arbeiten eines blutigen Tages, biefe Belbenichaar beimtebrt, und, anftatt fic bie flegreiche Stirn mit bem verdienten Lorbeer zu fronen, ibre ritterlichen Berrichtungen obne Murren mit dem niedrigen Dieuft eines Bartere vertaufct. - wenn biefe Löwen im Gefechte bier am Rrantenbett eine Gebuld, eine Gelbstverläugnung, eine Barmbergigfeit üben, die felbft das glangenbite Belbenverbienft verbuntelt, - wenn eben bie Sand, melde menige Stunden auvor bas furchtbare Schwert für bie Christenheit führte und ben gegenden Milger burch bie Gebel ber Reinde geleitete, einem efelhaften Rranten um Gottes willen die Greife reicht, und fich feinem der verächtlichen Dienste entriebt. Die unfre pergartelten Sinne emporen wer, ber die Ritter bes Spitals ju Jerusalem in diefer Gestalt

erblicht, bei biefen Beidaften überrafcht, fann fic einer innigen Rübrung ermebren? mer obne Erstaunen die bebarrliche Capferfeit feben , mit ber fic der fleine Belbenhaufen in Ptolemais, in Rhobus und fraterbin auf Malta gegen einen überlegenen Seind vertheibigt? bie unerschutterliche Restigfeit feiner beiben Groß: meifter Ible Abam und La Balette, die gleich bewundernd= wardige Billigfeit der Ritter felbft, fich dem Tode zu opfern? Ber liest ohne Erhebung bes Gemuthe ben freimilligen Untergang jener vierzig helben im Kort St. Elmo, ein Beifviel bes Beborfams, bas von ber gepriefenen Gelbstaufopferung ber Spartaner bei Thermoppla nur burch bie größere Bichtigleit Des Bwede übertroffen wird! Es ift ber driftlichen Religion pon berühmten Schriftstellern ber Bormurf gemacht worben, bag fie ben friegerifden Duth ibrer Befenner erftigt und bas Gener der Begeisterung ausgeloscht babe. Diefer Bormurf wie glangend wird er durch bad Beisviel der Kreugbeere, burch die glorreichen Thaten bes Johanniter = und Tempelordens wi= berlegt! Der Grieche, ber Romer tampfte für feine Eriftens, für zeitliche Guter, fur bas begeisternde Dhantom ber Beltberricaft und ber Gbre, tampfte vor den Augen eines bantbaren Baterlandes, das ibm ben Lorbeer für fein Berbienft icon von ferne zeigte. - Der Muth jener driftlichen Belben entbehrte diefe Sulfe, und hatte feine andere Rahrung als fein eigenes unericopfliches Reuer.

Aber es ift noch eine andere Rudficht, aus welcher mir eine Darftellung ber außern und innern Schidfale dieses geistlichen Ritterordens Aufmertsamteit zu verdienen schien. Dieser Dreben nämlich ist zugleich ein politischer Körper, gegründet zu einem eigenthumlichen Zweck, durch befondere Gefete unterführt, durch eigenthumliche Bande zusammengehalten. Er entfleht, er blidet fich, er blübt und verblübt, kutz er eröffnet und beschließt

Beevet eines Marschalls von Frankreich überbracht, er wies es aber ab. Der Kanzler von Frankreich selbst begab sich zu ihm; mehrere Prinzen baten ihn, die Stelle anzunehmen, er schlug es aus. Er wollte nicht einer Person in ihrer Stelle folgen, die er so über Alles geliebt hatte. Der König, entrihet über dieses Ausschlagen, ging selbst zu Vieilleville; er sand ihn trostlos auf dem Bette liegen, und befahl ihm, den Marschallsstad anzunehmen. Vieilleville, gerührt über diese Snade, konnte sich nicht länger weigern; er siel seinem König zu Küßen und empfing aus seinen Handen das Brevet.

Einige Beit nacher wurde Bieilleville nach Rouen geschickt, weil man nicht genug Butrauen in die Fähigfeiten des dortigen Commandanten, herrn von Billebon, sehte, und doch zu besorgen war, daß der Abmiral Coligny auf diese Stadt lodgehen möchte. Dieser Billebon war zwar ein Berwandter von Bieilleville; allein er führte sich sehr unfreundschaftlich gegen ihn auf und unterließ bei jeder Gelegenheit, seine Schuldigkeit zu thun. Folgende Gelegenheit gab zu ernsten Auftritten Anlaß.

Man hatte in Nouen eine Magistratsperson, meformirter Religion, entbeckt, die sich heimlich in die Stadt zu schleichen und vergrabenes Geld wegzubringen gewußt hatte. Dieses wurde entdeckt, und der Gouverneur Villebon ließ diesen Mann auf öffentlicher Straße niedermachen und seinen Körper zum allgemeinen Mergerniß mißhandelt da liegen. Niemand traute sich, ihn, als einen Keher, anzurühren. Vieilleville erfuhr dieses, war sehr darüber aufgebracht und befahl sogleich, ihn zur Erde zu bestatten. Das Geld, welches Boisgyrand bei sich gehabt hatte, war bei dem Gouverneur verschwunden; Villebon, dem nicht wohl zu Muthe war, schiedte eine seiner Ereaturen, einen Parlamentsrath, zu dem Marschall, um zuerforschen, was Bieilleville wohl wegen des Geldes im Sinn hätte. Kaum war

diefer aber por ben Maridall gefommen, als er ibn fo bart anließ, bag er vor Bosbeit weinte, und als er fich auf feine Marlamenteftelle berief, wollte ibn Bieilleville fogar aum Rens fter binaus merfen laffen. Diefer Rath ging barauf am Billebon und fagte ibm, bag ber Maricall von ibm gefagt babe, wie er unmurbig mare, Commanbant ber Stabt gu fern. Billebon, aufgebracht über biefe falfche Radricht, ging funf ober feche Tage nicht zu Bieilleville. Gie feben fich endlich in der Rirche, gruben einander, und ber Marichall nimmt ibn jum Effen mit nach Saufe. Nach Tifche fangt Billebon von der Sade an; der Maricall fag noch und bat ibn, ble Sache ruben an laffen. Billebon aber wird bigig, fagt, baf alle die, welche behauptet, er fen feiner Stelle unwurdig, in ibren Sals binein gelogen. Der Marfchall fpringt barüber auf umb gibt ihm einen Stoft, baf er ohne ben Tift aut Erde gestürzt mare. Millebon giebt ben Degen, ber Marfchall den feinigen. In dem Augenblid fliegt die Sant von Bille ben und ein Stuit bes Urne in Boben. Alles mar erftanat. Billebon fiel gur Erbe nieber, man brachte ibn fort. Dieilleville erlaubte nicht, daß man bie Sand fort trug. "Siet foll fie liegen bleiben, benn fie bat mir in den Bart gegriffen."

Indessen verbreitete sich das Gerücht, ber Gonverneur fer so zugerichtet worden, weil er ein Feind der hugenotten ser; das Wolf läuft zu den Wassen und belagerte den Ort, wo Wieillewille wohnte. Diefer hatte ader schon vorläusig Anstalten gertroffen. Alle, die hereinbrechen wollten, wurden gut empfangen und ihrer Biele getöbtet. Und da endlich auch ein großer Theil der Soldaten in Rouen auf die Seite des Marschalls trat und zur hülfe herbeimarschirte, zerstrente sich bald Alles, obgleich noch viele Versuche gemacht wurden, die Belagerung auss neue anzusangen. Nach und nach kam die Cavallerie an, die vor

Nouen auf den Dörfern lag, und so murde Alles ruhig. Jedermann fürchtete sich jest vor dem gorn und der Rache des Marschalls. Er verzieh aber Allen und stellte die Ruhe vollommen wieder ber.

Der König erhielt Nachricht, daß die deutschen Fürsten auf Mes lodgehen wollten, und beorderte daher den Marschall, sich in sein Gouvernement zu begeben. Als er dahin tam, fand er diese Nachricht auch wirklich in so weit bestätigt, daß die Fürsten, als sie gehört, Rieilleville sen in der Unruhe von Rouen getödtet worden, beschlossen, Vierzigtausend zu Fuß und zwanzigtausend Reiter aufzubringen und die Städte Toul, Verdun und Mes, die unter Karl V vom Reich abzerissen worden, wieder zu erobern. Dieser Plan sep aber aufgehoben worden, als sie gehört, daß Vieilleville noch am Leben sep und in sein Gouvernement zurücklebren werbe.

Bieilleville fand fich einige Beit nachher auf Befehl des Ronigs bei der Belagerung von Savre de Grace ein, die der alte Connetable von Montmorence commandirte, und auch bier, ob er gleich von der Ramilie Montmorency mit neibischen Augen angeseben murbe, leiftete er fo gute Dienfte, daß biefe Stadt in etliden Woden überging. Bei ben neuen unrubigen Projecten, die der Connetable fcmiedete, und die des Ronigs Begenwart in Paris erforderten, um fie ju bampfen, betrug Bieilleville fich mit fo viel Muth, Standbaftigleit und Klugbeit, daß ibn der Ronig nicht mehr von fich laffen wollte, ja fogar ibm, ale ber Connetable in ber Schlacht von St. Denis gegen den Dringen von Conde geblieben war, biefe bobe Stelle übertrug; biefes geschab im großen Rath. Bieilleville ftand von feinem Stuhl auf, ließ fich auf ein Anie vor bem Ronig nieber und - folug diefe Onabe auf eine fo uneigennutige, fluge und feine Art aus, daß er alle herzen gewann. Rurg barauf

wurde Bielleville, nachdem er St. Jean d'Angelv, welches ein Cavitan vom Dringen Conde febr tapfer vertheibigt, eins genommen, und wobei ber Gouverneur von Bretagne geblies ben war, mit diefem Gouvernement belohnt, eine Stelle, Die ihm febr viel Kreude machte, ba er augleich bie Erlanbnis erhielt, ben einen feiner Schwiegerfohne, b'Efpinav, au feinem Generallieutenant in Bretagne, und ben andern, Duillo, als Gouverneur von Mes zu ernennen. Raum mar alles biefes vor fich gegangen, und der Ronig gurudgefehrt, als ber Bergog von Montvenfier mit großem Ungeftum ale Bring von Geblut bas Gouvernement von Bretagne forberte. Der Ronig foling es ihm ab, ber herzog forberte noch ungeftumer und weinte endlich foggr, welches ibm als einem Mann non Stande von vierzig bis fünfzig Jahren gar munderlich ftand. Der Ronia weiß fich nicht mehr zu belfen und ichidt an Dieilleville eine vertraute Derfon ab, bie Sache vorzutragen. mie fie mar. Bieilleville war fogleich geneigt, feine Stelle in die Sande des Konige niederzulegen. "Es ift mir nur leib," fagte er bloß, "baß ein fo tapferer Dring fich ber Baf= .. fen eines Beibes bedient bat, um ju feinem 3med ju ge= "langen, und mir mein Glud zu rauben." Bugleich fchicte ibm der Ronig gehntaufend Thaler ale Gefchent, die er aber burchaus nicht annehmen wollte, und als ibm endlich ein Billet bes Königs vorgezeigt wurde, worin ihm mit Ungnabe gebrobt murbe, menn er es nicht thun wollte, theilte er die Summe unter feine beiden Schwiegerfohne, die auch ihre Soffnungen verloren.

Der beste Staatsdienst, den Bieilleville seinem Konig leisstete, war bei Gelegenheit einer Gesandtschaft an die Schweizer Cantons, mit welchen er ein Bündniß schloß, das vortheilhafster war, als alle vorbergehende. In feinem Schloß Durestal,

swo er sich in den letten Leiten feinen Lebens aufhielt, der sindte ihn uft Karl IK, der einwal einen ganzen Monat da dieb und sich mit der Jagd bei ihm belustigte. Dieses Berzhältnis mit dem König und die ausgezeichnete Gnade, deren zw. genoß, excepten ihm Feinde und Neider.

Er befam eines Tages Gift, und biefes wirtte fo heftig, beifer in zwölf Stunden tobt war. Der König mit feiner Mutter war eben in Bieilleville's Schloß und fehr betreten iber biefen Tobesfall.

Ho ftarb ben letten November 1571 ein Mann, ber ein mehrer Bater bes Bolfs, eine Stute der Gerechtigleit und Gefatgeber in der Ariegekunft war. Nach ihm brachen Unguben jeder Art erst aus. Den Ruhestörern war er durch feinen Muth, durch seine Alugheit und seine Gerechtigkeitstebe und durch sein Ansehen in dem Weg gestanden; darum beachten sie ihn aus ber Welt.

## Vorrede 3n der Geschichte des Malteserordeus nach Vertot von M. N. bearbeitet.

(Iena 1792.)

į

Der Tempelorden glänzte und verschwand wie ein Meteor in der Weltgeschichte; der Orden der Johanniter lebt schon sein siedentes Jahrhundert, und, obgleich von der politischen Schaubühne beinahe verschwunden, steht er für den Philossophen der Menscheit für ewige Zeiten als eine merkwürdige Erscheinung da. Zwar droht der Grund einzusinken, auf dem er errichtet worden, und wir blicken jeht mit mitleibigem Lächeln auf seinen Ursprung hin, der für sein Zeitalter so heilig, so seierlich gewesen. Er selbst aber steht noch, als eine ehrwürdige Nuine, auf seinem nie erstiegenen Fels, und, verloren in Bewunderung einer Helbengröße, die nicht mehr ist, bleiben wir wie vor einem umgestürzten Obelisten oder einem Trajanischen Triumphbogen vor ihm stehen.

3war munichen wir uns nicht mit Unrecht bagu Glid, in einem Zeitalter zu leben, wo tein Berbienft, wie jenes, mehr zu erwerben, wo ein Kraftaufwand, ein Heroismus, wie er in jenem Orben sich außert, eben so überfluffig als unmöglich ist; aber man muß gestehen, daß wir die Ueberlegenheit unserer Beiten nicht immer mit Bescheibenheit, mit Gerechtigkeit

aegen bie vergangenen geltenb machen. Der verachtenbe Blid. den wir gewohnt find auf jene Periode des Aberglaubens, bes Rangtismus, ber Gebantenfnechtichaft zu werfen, verrath meniger ben rubmlichen Stoly ber fich fühlenben Starte, als ben fleinlichen Triumph ber Schwäche, bie burch einen unmachtigen Spott bie Beschämung racht, die bas bobere Berbienst ihr abnothiate. Was wir auch vor ienen finstern Sabr= bunberten poraus baben mogen, fo ift es boch bochftens nur ein portheilhafter Caufd, auf ben wir allenfalls ein Recht baben fonnten ftolg zu fenn. Der Borgug bellerer Begriffe. befieater Borurtheile, gemäßigterer Leibenschaften, freierer Befinnungen - wenn wir ibn wirklich zu erweisen im Stanbe find - foftet und bas wichtige Opfer praftifder Eugend. obne die wir unfer befferes Biffen taum fur einen Gewinn rechnen tonnen. Diefelbe Cultur, welche in unferm Gebirn bas Reuer eines fanatischen Gifere ausloschte, bat augleich bie Gluth ber Begeisterung in unfern herzen erftict, ben Schwung ber Befinnungen gelähmt, bie thatenreifenbe Energie bes Charattere vernichtet. Die Beroen bee Mittelaltere festen an einen Babn, ben fie mit Beisbeit verwechselten, und eben weil er ihnen Beiebeit mar, Blut, Leben und Gigenthum: fo folecht ihre Vernunft belehrt war, fo belbenmäßig gebordten fie ibren bochften Gefeten - und tonnen wir, ibre verfeinerten Enfel, und wohl ruhmen, daß wir an unsere Beisbeit nur balb so viel, als sie an ihre Thorheit, magen?

Bas der Verfasser der Einleitung zu nachstehender Geschichte jenem Zeitalter als einen wichtigen Vorzug anrechnet, jene praktische Starke des Gemuthe namlich, das Theuerste an das Ebelste zu setzen und einem bloß idealischen Gut alle Guter der Sinnlichkeit zum Opfer zu bringen, bin ich sehr bereit zu unterschreiben. Derselbe ercentrische Alug der Einbildungetraft.

ber ben Geschichtschreiber, ben talten Volitifer an jenem Beit= alter irre macht, findet an bem Moralphilosophen einen weit billigern Richter, ja nicht felten vielleicht einen Bewunderer. Mitten unter allen Gräueln, welche ein verfinsterter Glaubens: eifer begunftigt und beiligt, unter den abgefdmadten Berirrun= gen ber Superstition, entaudt ibn bas erhabene Schausviel einer über alle Sinnenreize fiegenden Ueberzeugung, einer feurig bebergigten Wernunftidee, welche über jedes noch fo mach: tige Gefühl ihre herrichaft behauptet. Baren gleich bie Beiten ber Rreuzzuge ein langer, trauriger Stillftand in ber Eultur, maren fie fogar ein Rudfall ber Europäer in bie porige Bilb: beit, fo war die Menfcheit doch offenbar ihrer hochften Burbe nie vorber fo nabe gemefen, als fie es damals mar - wenn es anders enticieben ift, baf nur bie Berricaft feiner Ideen über feine Befühle bem Menichen Burbe verleibt. Die Willigfeit bed Gemuthe, fic von überfinnlichen Triebfebern leiten zu laffen, biefe nothwendige Bedingung unfrer fittliden Eultur, mußte fic, wie es ichien, erft an einem ichlechtern Stoffe üben und gur Kertigfeit ausbilden, bis bem guten Billen ein bellerer Berftand gu Sulfe tommen tonnte. Aber daß es gerade diefes ebelfte aller menichlichen Bermogen ift, welches fic bei ienen wilden Unternehmungen außert und ausbildet, fohnt ben philosophischen Beurtheiler mit allen roben Geburten eines unmundigen Berftandes, einer gefestofen Sinnlichfeit aus, und um der naben Begiebung millen, melde ber bloke Entidlug, unter ber Rabne bes Rreuges gu ftreiten, ju ber bochten fittlichen Barbe des Menfchen bat, verzeiht er ihm gern feine abenteuerlichen Mittel und feinen dimarifden Gegenstand.

Bon diefer Art find nun die Glaubenshelben, mit benen und bie nachfolgende Geschichte befannt macht; ihre Schwachheiten,

non glausenben Tugenben geführt , burfen fich einer meifern Radwelt fühn unter bas Angelicht magen. Unter bem Banier bes Rreuges feben wir fie ber Menfcheit ichwerfte und beiligfte Midten üben und, indem fie nur einem Rirden gefete gu dienen alauben, unwiffend die bobern Bebote ber Sittlich-Teit befolgen. Suchte bod ber Denich icon feit Sabrtaufenden den Befetgeber über ben Sternen, ber in feinem eigenen Bufen mahut - marum biefen Selben es verargen . baf fie die Canction einer Menichenvflicht von einem Avoftel entlebnen. und die allaemeine Berbindlichkeit zur Tugend, fo wie den Anforuch auf ibre Burde, au ein Orbenofleid beften? Guble man noch fo febr bas Biberfinnige eines Glaubens, ber für Die Scheinguter einer ichwarmenden Ginbilbungefraft, für leblofe Beiligthamer, ju bluten befiehlt - wer tann der beroiichen Ereue, womit diefem Wahnglauben von den geiftlichen Mittern Gehorfam geleiftet wird, feine Achtung verfagen? Benn nach vollbrachten Bundern ber Tapferfeit, ermattet pom Gefecht mit ben Ungläubigen, ericopft von ben Arbeiten eines blutigen Tages, biefe Belbenichaar beimtebrt, und, anftatt fic bie fiegreiche Stirn mit bem verbienten Lorbeer gu kronen, ihre ritterlichen Werrichtungen obne Murren mit bem niebrigen Dieuft eines Martere vertaufot. - wenn biefe Lömen im Gefechte bier am Rrantenbett eine Gebuld, eine Gelbstverläugnung, eine Barmbergigfeit üben, Die fehft bas alausenbite Beldenverdienft verduntelt, - wenn eben bie Sand. melde menige Stunden auvor bas furchtbare Schwert für bie Christenheit führte und den gegenden Milger burd bie Gabel ber Reinde geleitete, einem efelhaften Rranten um Gottes willen die Speife reicht, und fich feinem ber verächtlichen Dienfte entgiebt, Die unfre vergartelten Ginne emporen mer, ber die Ritter bes Spitals ju Jerusalem in diefer Gestalt

erblicht, bei biefen Beidaften aberrafcht, fann fich einer innigen Rübrung ermebren? wer obne Erstaunen die beharrliche Lapferfeit feben, mit der fic der fleine Beldenbaufen in Wtolemais, in Rhodus und fraterbin auf Malta gegen einen überlegenen Seind vertheibigt? die unerschutterliche Restigfeit feiner beiben Groß: meifter Isle Abam und La Balette, Die gleich bewunderns: mardige Billigfeit ber Ritter felbft, fic bem Tobe zu opfern ? Ber liedt ohne Erbebung bed Gemuthe ben freiwilligen Untergang jener vierzig helben im Fort St. Elmo, ein Beispiel bes Beborfams, bas von ber gepriefenen Gelbitaufopferung ber Spartaner bei Thermoppla nur burch die größere Bichtigleit des Swecks übertroffen wird! Es ift ber driftlichen Religion von berühmten Schriftstellern ber Bormurf gemacht morden, daß fie den friegerischen Muth ibrer Befenner erftict und bas Keuer der Begeisterung ausgeloscht babe. Diefer Bormurf wie glangend wird er durch bas Beisviel der Kreugbeere, burch Die glorreichen Thaten bes Johanniter = und Tempelordens wi= berlegt! Der Grieche, ber Romer tampfte für feine Eriftena, für zeitliche Guter, für bas begeifternde Dhantom ber Beltberrichaft und ber Ebre, fampfte vor ben Mugen eines bantbaren Baterlandes, bas ibm ben Lorbeer für fein Berbienft icon von ferne zeigte. - Der Muth jener driftlichen Belben entbehrte diefe Sulfe, und batte feine andere Mabrung als fein eigenes unericopfliches Reuer.

Aber es ift noch eine andere Rudficht, aus welcher mir eine Darftellung ber außern und innern Schicklale biefes geiftlichen Ritterordens Aufmertfamteit zu verdienen schien. Diefer Orben nämlich ist zugleich ein politischer Körper, gegründet zu einem eigenthämlichen Bweck, durch befondere Gefese unterftüst, durch eigenthumliche Bande zusammengehalten. Er entfleht, er blibet fich, er blubt und verblubt, turz er eröffnet und beschließt

fein ganges volitifchedleben por unfernAugen. Der Befichtspunft. and welchem ber philosophische Beurtheiler jede politifche Gefellicaft betractet, fann auch auf biefen mondifderitterliden Stagt mit Recht angewendet werden. Die verschiedenen Kormen namlich, in welchen politische Gefellschaften aufammentreten, ericheinen demfelben als eben fo viele von der Menfcheit (wenn gleich nicht abfictlich) angestellte Berfuche, die Birtfamfeit gewiffer Bebinanngen entweder für einen eigenthumlichen 3wed ober für ben gemeinschaftlichen 3med aller Berbindungen überhaupt zu erpro-Bas tann aber unferer Aufmertfamteit murbiger fenn. als den Erfolg biefer Berfuche zu erfahren, ale bie Statthaftigfeit ober Unstatthaftigfeit jener Bedingungen für ihre 3mede an einem belebenden Beispiele dargethan gu feben? Go bat Das menichliche Gefchlecht in der Rolge der Beiten beinabe alle nur bentbare Bedingungen ber gefellichaftlichen Glückfeligfeit . - wenn gleich nicht in biefer Abficht - burch eigene Erfahrung geprüft : es bat fich, um endlich bie zwedmäßigfte zu erbafchen. in allen Formen der politifden Gemeinschaft verfucht. Rur alle biefe Staatsorganifationen wird die Belthiftorie gleichfam au einer pragmatifden Maturgefdichte, melde mit Benaufgleit aufgablt, wie viel ober wie menig burch biefe verichiedenen Vrincipien der Berbindung für das lette Biel bes gemeinschaftlichen Strebens gewonnen worden ift. Aus einem abnlichen Gefichtebunfte laffen fic nun auch die fouveranen geiftlichen Ritterorden betrachten, benen ber Religionsfangtismus in den Beiten der Kreugguge die Entftebung gegeben bat. Antriebe, welche fich nie guvor in biefer Bertnüpfung und ju biefem Zwede wirtfam gezeigt, werden bier gum Erftenmal gur Grundlage eines politifchen Rorpers genommen, und bas Resultat davon ift, mas die nachstebenbe Geschichte bem Lefer por Augen legt. Ein feuriger Rittergeift verbindet fich mit

zwangvollen Ordensregeln, Ariegszucht mit Monchebisciplin, bie strenge Selbstverläugnung, welche bas Christenthum forsbert, mit kunnem Solbatentroß, um gegen den außern Feind der Religion einen undurchtringlichen Phalanz zu bilden und mit gleichem Heroismus ihren mächtigen Segnern von innen, dem Stolz und der Ueppigkeit, einen ewigen Arieg zu schwören.

Rührende, erhabene Einfalt bezeichnet die Kindheit bes Ordens, Glanz und Ehre front seine Jugend; aber bald unterliegt auch er dem gemeinen Schickfal der Menschheit. Bohlstand und Macht, natürliche Gefährten der Tapferkeit, und Enthaltsamkeit, subren ihn mit beschleunigten Schritten der Berderbniß entgegen. Nicht ohne Behmuth sieht der Beltburger die herrlichen Hoffnungen getauscht, zu denen ein so schöner Ansang berechtigte; aber dieses Beispiel bekräftigt ihm nur die unumstößliche Bahrheit, daß nichts Bestand hat, was Bahn und Leibenschaft grundete, daß nur die Bernunst für die Ewigkeit baut.

Nach dem, was ich hier von den Borzügen dieses Ordens habe berühren können, glande ich keine weitere Rechtsertigung der Gründe nötlig zu haben, aus denen ich veranlaßt worden bin, das Bertot'sche Werf nach einer neuen Bearbeitung zum Druck zu befördern. Ob dasselbe auch der Absicht volltommen entspricht, welche mir bei Anempfehlung desselben vor Augen schwebte, wage ich nicht zu behaupten; doch ist es das einzige Wert dieses Juhalts, was einen würdigen Begriff von dem Orden geben und die Ausmerksamleit des Lesers daran fesseln kann. Der Ueberseher hat sich, so viel immer möglich, bestrebt, der Erzählung, welche im Original sehr ins Weitschweisige fällt, einen raschern Gang und ein lebhafteres Interesse zu geben, und auch da, wo man an dem Verfasser die Unbefangenheit des Urtheils vermißt, wird man die verbessernde Hand des

dentspen Beuebeiters nicht vertennen. Das biefes Buch niche fer dem Gelehrten und eben so wenig für die studirende Justend, fondern für das lesende Publicum, welches sich nicht die Quelle selbst unterrichten kann, bestimmt ist, braucht nubb nicht gesagt zu werden; und bei dem lettern hofft man derch Herauchgabe besselben Dank zu verdienen. Die Gesschifte selbst wird schon mit dem zweiten Bande deschlossen sen, da der Orden mit dem Ablauf des sechzehnten Jahrs handerts die Fülle seines Ruhms erreicht hat, und von da an mit schnellen Schritten in eine politische Bergessenhelt sinkt.

## Borrede ju dem erften Chefle ber merkwärbigen

(3tha 1792.)

Unter Derfettigen Claffe ben Schifften, welche eigentlich bazu beftimmt ift, durch bie Lefegefellichaften ihren Birtel zu machen. fluben fich, wie man allgemein flagt, fo gar wenige, bei beneit fich entweder ber Ropf oder bas Sers ber Lefer gebeffert fanbe. Das immer allgemeiner werbenbe Bedurfnis zu lefen, aus bet bettjenigen Boltsclaffen, gu beren Geiftesbilbung von Geiten Des Staats fo menta au gefdieben pflent, anftatt von aufeie Schriftftellern zu edlern Zweden benutt zu werben, wird vielinebr nod immer von mittelmäßigen Scribenten und gewihnfüchtigen Berlegern bagu gemigbraucht, ihre ichlechte Badre, mat's auch auf Untoften aller Bolfdeultur und Sittlichfeit, in Umlauf gu bringen. Roch immer find es geiftlofe, geftentide unb Menberberbenbe Romane, bramatifirte Beidichten, foetiannte Schriften für Damen und bergleichen, welche ben beften Gods der Lefebibliotheten ansmaden und ben fleinen Reft geflutber Stundfabe, den unfre Westerdichter noch verfconten, wollende gu Grunde richten. Wenn man ben Urfachen nachgebt, welche ben Gefchmad an biefen Geburten ber Mittelmäbigfeit unterbulten, fo findet man ihn in bem allgemeinen Sang ber Deniden an leibenfchafelichen und verwickelten Situationen gegrun-Et, Egenfchaften, wordn es oft ben folenteften Producten am dentsien Benebetets nicht vertennen. Das biefes Birch nicht ihr den Selehrten und eben so wenig für die studirende Justend, fondern für das lesende Publicum, welches sich nicht and der Quelle selbst unterrichten kann, bestimmt ist, braucht nocht nicht gesagt zu werden; und bei dem leztern hofft man darch Herauchabe besselben Dank zu verdlenen. Die Gesschifte selbst wird sovn mit dem zweiten Bande deschlossen son, du der Orden mit dem Ablauf des sechzehnten Jahrs handerts die Fille seines Ruhms erreicht hat, und von da an mit schnellen Schritten in eine politische Bergessenhelt sinkt.

## Wertebe ju dem erffen Chefle ber inerkwärbigen Rechtsfälle nach Pitaval.

(Itna 1792.)

Unter Berlettigen Claffe von Schriften, welche eigentlich barn bellimmt ift, bard ble Lefegefellschaften ihren Sirfel zu machen. fluben fich, wie man allgemein flagt, fo gar wenige, bei beneue fich entweder der Ropf oder bas Sera der Lefer gebeffert fande. Dus immer allgemeiner werbenbe Bedurfnis zu lefen, and bei betteninen Bolleclaffen, git beren Geiftesbilbung von Geiten bes Staats fo meitig au gefdieben pflent, anftatt von guten Schrifffellern zu eblern 3meden benutt zu werben, wird vielmehr noch frimer von mittelmäßigen Scribenten und gewinnfüchtigen Berlegern bagu gemigbraucht, ihre folechte Baare, mat's auch auf Untoften aller Bollseultur und Sittlidleit, in Umlauf gu bringen. Roch immer find es geiftlofe, gefchmad = unt Mienberberbenbe Romane, bramatifirte Gefdichten, fogenannte Gariften file Damen und bergleichen, welche den beften Ghas der Lefebibliotheten ansmachen und ben fleinen Reft gefunber Seunbinbe, ben unfre Theaterdichter noch verschonten, vollenbe 38 Sriffide richten. Wenn man ben Urfachen nachgebt, welche ben Sefthmad an biefen Geburten der Mittelmäbigfeit unterbullen, fo findet man ibn in bem allgemeinen Sang ber Menidentan leibenfchaftlichen und verwickelten Situationen gegrun-Mt, Egenfchaften, wordn es oft ben ichlechteften Drobucten am dentspen Bentbeiters nicht vertennen. Daß biefes Buch nicht fer dew Selehrten und eben so wenig für die studirende Justend, fondern für das lesende Andlicum, welches sich nicht au der Quelle selbst unterrichten tann, bestimmt ist, braucht wihl nicht gesaft zu werden; und bei dem lettern hofft man darch "Berauchabe besselben Dant zu verdenen. Die Gesschiefte selbst wird schon mit dem zweiten Bande beschlossen sond der Orden mit dem Ablauf bes sechzehnten Jahrsbanderts die Fülle seines Auhms erreicht hat, und von da die mit schnellen Schritten in eine politische Vergessenhelt sinkt.

## Worrede ju dem erften Chefle ber merkwärbigen Rechtsfälle nach Pitaval.

(3tha 1792.)

Unter Derfetrigen Claffe von Schriften, welche eigentlich baam bestimmt ift, bard bie Lefegefellichaften ibren Birtel zu machen. fluben fich, wie mon allgemein flagt, fo gar wenige, bei beneit fic entweder ber Ropf oder bas Bert ber Lefer gebeffert fanbe. Das immer allgemeiner werbenbe Bedurfnis gu lefen, auch bet bettjenigen Boltsclaffen, git beren Geiftesbilbung von Geiten Des Staats fo wenig au gefdieben Bfleat, anftatt won aufeie Schriftftellern zu eblern Ameden benutt zu werben, mirb vielmehr nod immer von mittelmäßigen Scribenten und gewinnfückligen Berlegern bagu gemigbraucht, ihre folechte Badte, mat's aud auf Untoften aller Poliseulfur und Sittliufeit, fin Umlauf gu bringen. Roch immer find es geiftlofe, gefchilied = und fierenberbenbe Romane, bramatifirte Gefchichten, fogetiannte Schriften für Damen und bergleichen, welche ben beften Schall: der Lefebibliotheten ansmaden und ben fleinen Reft geflutber Stundfabe, den nufre Theaterdichter noch verfconten, vollende an Grunde richten. Wenn man ben Urfachen nachgebt, welche ben Gefchmad an biefen Geburten ber Mittelmäbiateit unterbulten, fo finder man ibn in bem allgemeinen Sang ber Menfcen'an leibenfchafelichen und verwickelten Situationen gegrun-Dit, Egenfcaften, workn es oft ben folenteften Drobucten am

wenigsten fehlt. Aber berfelbe hang, ber bas Schäbliche in Schut nimmt, warum sollte man ihn nicht für einen rühm= lichen 3wed nuben tonnen? Kein geringer Gewinn ware es für bie Wahrheit, wenn beffere Schriftsteller sich herablassen möchten, ben schlechten bie Kunstgriffe abzusehen, wodurch sie sich den Leser erwerben, und zum Vortheil der guten Sache davon Gebrauch zu machen.

Bis dieses allgemeiner in Ausähbung gebracht, oder bis unser Publicum cultivirt genug sepn wird, um das Wahre, Schöne und Gute ohne fremden Jusah für sich selbst lieb zu gewinnen, ist es an einem unterhaltenden Buch schon Verdienst genug, wenn es seinen Zwed ohne die schädlichen Folgen erreicht, womit man bei den meisten Schriften dieser Sattung das geringe Waß der Unterhaltung, die sie gewähren, erkaufen muß. Es verdrängt wenigstens, so lang es gelesen wird, ein schlimmeres, und enthält es dann irgend noch einige Realität für den Verstand, streut es den Samen nühlicher Kenntnisse aus, dient es dazu, das Nachdenken des Lesers auf würdige Zwede zu richten: so kann ihm, unter der Gattung, wozu es gehört, der Werth nicht abgesprochen werden.

Bon biefer Art ist das gegenwärtige Bert, für deffen Brauchbarteit ich veranlaßt worden bin, ein öffentliches Zeugniß abzulegen, und ich glaube teine andere Gründe nöthig zu
haben, um die Herausgabe desselben zu rechtfertigen. Man
findet in demselben eine Auswahl gerichtlicher Fälle, welche
sich an Interesse der Handlung, an fünstlicher Berwicklung und
Mannigsaltigkeit der Gegenstände bis zum Roman erheben
und dabei noch den Borzug der historischen Wahrheit voraus
haben. Man erblickt hier den Menschen in den verwickeltsten
Lagen, welche die ganze Erwartung spannen, und deren Auflöfung der Divinationsgabe des Lesers eine angenehme

Beschäftigung gibt. Das gebeime Sviel ber Leidenschaft ents faltet fich bier vor unfern Mugen, und über die verborgenen Bange ber Intrique, über die Machinationen bes geiftlichen fomobl als weltlichen Betruges wird mancher Strabl ber Babrbeit verbreitet. Triebfebern, welche fich im gewöhnlichen Leben bem Auge bes Beobachtere verfteden, treten bei folden Unlaffen. wo Leben, Freiheit und Gigenthum auf bem Spiele ftebt, ficht= barer bervor, und fo ift ber Criminalrichter im Stande, tiefere Blide in das Menichenberg an thun. Dazu tommt, daß bet umftanblichere Rechtsgang die gebeimen Bewegurfachen menfche licher Sandlungen weit mehr ins Rlare zu bringen fähig ift. als es fonft geschieht, und wenn die vollständigfte Beschichts= erzählung und über bie letten Grunde einer Begebenbeit, über Die mabren Motive ber bandelnden Spieler oft genug unbefriedigt lagt, fo enthullt und oft ein Criminalproces bas Innerfte der Gedanfen und bringt bas verftedtefte Bewebe der Bosbeit an den Tag. Diefer wichtige Geminn fur Menichentenntnig und Menichenbebandlung, für fich felbit icon erbeblich genug, um diefem Bert zu einer binlanglichen Empfehlung au dienen, wird um ein Großes noch burch die vielen Recht 6= tenntniffe erhobt, die darin ausgestreut werden, und die burch die Individualität des Kalles, auf den man fie angewendet fiebt, Rlarbeit und Intereffe erhalten.

Die Unterhaltung, welche diese Rechtsfälle schon durch ihren Inhalt gewähren, wird bei Vielen noch mehr durch die Bezhandlung erhöht. Ihre Verfasser haben, wo es anging, dafür gesorgt, die Zweiselhaftigseit der Entscheidung, welche oft den Richter in Verlegenheit setze, auch dem Leser mitzutheilen, indem sie für beide entgegengesetzte Parteien gleiche Sorgsalt und gleich große Kunst ausbieten, die letzte Entwickelung zu verstecken und dadurch die Erwartung auf Bochte zu treiben.

Eine trene Uebersehung der Pitaval'ichen Rechtsfälle ift bereits in derselben Berlagshandlung erschienen und bis zum vierten Bande fortgeführt worden. Aber der erweiterte Zweck dieses Berts macht eine veränderte Behandlung nothwendig. Da man bei dieser neuen Einkleidung auf das größere Publicum vorzüglich Rücksich nahm, so wurde es zweckwidrig gewesen sepn, bei dem juristischen Theil dieselbe Ausschlichkeit beizubehalten, die das Original für Rechtsverständige vorzüglich brauchbar macht. Durch die Abkurzungen, die es unter den Handen des neuen Uebersehers erlitt, gewann die Erzählung schon an Interesse, ohne deswegen an Bollständigkeit etwas einzubüßen.

Eine Auswahl ber Pitaval'schen Rechtsfälle burfte burch brei bis vier Banbe fortlaufen; alsbann aber ist man gesonnen, auch von andern Schriststellern und aus andern Nationen (besonders, wo es sen kann, aus unserm Vaterland) wichtige Rechtsfälle aufzunehmen, und baburch allmählich biese Sammlung zu einem vollständigen Magazin für diese Gattung zu erheben. Der Grad der Vollsommenbeit, den sie erreichen soll, beruht nunmehr auf der Unterstützung des Publicums und der Ausnahme, welche diesem ersten Versuch widersahren wird.

## Meber Anmuth und Warde. \*

Die griechische Fabel legt ber Gottin ber Schönheit einen Gurtel bei, ber bie Rraft besist, bem, ber ihn tragt, An=muth zu verleihen und Liebe zu erwerben. Gben diese Gotts beit wird von ben hulbgottinnen oder den Grazien begleitet.

Die Griechen unterschieden also die Anmuth und die Grazien noch von der Schönheit, da fie solche durch Attribute ausdrückten, die von der Schönheitegottin zu trennen waren. Alle Anmuth ist schön, denn der Gürtel des Liebreizes ift ein Eigenthum der Göttin von Gnidus; aber nicht alles Schöne ist Anmuth, denn auch ohne diesen Gürtel bleibt Benus, was fie ift.

Nach eben dieser Allegorie ist es die Schönheitsgöttin alle in, die den Gürtel des Reizes trägt und verleift. Juno, die herrliche Königin des himmels, muß jenen Gürtel erst von der Benus entlehnen, wenn sie den Jupiter auf dem Ida bezaubern will. Hoheit also, selbst wenn ein gewisser Grad von Schönheit sie schmudt (den man der Gattin Jupiters teineswegs abspricht), ist ohne Anmuth nicht sicher, zu gefallen; denn nicht von ihren eigenen Reizen, sondern von dem Gürtel der Benus erwartet die hohe Götterkönigin den Siegüber Jupiters herz.

<sup>2 (</sup>Unmerfung beis herausgebers.) Diefe Schrift erichten guerff in ber neuen Thalia im zweiten Stud bes Jahrgangs 1793.

Die Schönheitsgöttin tann aber doch ihren Gurtel entaußern und feine Kraft auf das Minderschöne übertragen. Anmuth ift also tein ausschließendes Prarogativ des Schönen, sondern tann auch, obgleich immer nur aus der Hand des Schönen, auf das Minderschöne, ja selbst auf das Nichtschöne übergeben.

Die namlichen Griechen empfahlen bemjenigen, bem bei allen abrigen Geistesvorzugen die Anmuth, das Gefallige fehlte, den Grazien zu opfern. Diefe Göttinnen wurden alfo von ihnen zwar als Begleiterinnen bes schönen Geschlechts vorgestellt, aber doch als solche, die auch dem Mann gewogen werden können, und die ihm, wenn er gefallen will, unentbehrlich sind.

Bas ift aber nun die Anmuth, wenn fie fich mit dem Schönen zwar am liebsten, aber doch nicht ausschließend verstindet? wenn fie zwar von dem Schönen herstammt, aber die Wirkungen besselben auch dem Nichtschönen offenbart? wenn die Schönheit zwar ohn e fie bestehen, aber durch fie allein Neigung einflößen kann?

Das zarte Gefühl der Griechen unterschied frühe schon, was die Bernunft noch nicht zu verdeutlichen fähig war, und nach einem Ausbruck strebend erborgte es von der Einbildungsfrast Bilder, da ihm der Berstand noch keine Begriffe darbieten konnte. Jener Mythus ist daher der Achtung des Philosophen werth, der sich ohnehin damit begungen muß, zu den Anschauungen, in welchen der reine Natursun seine Entbedungen niederlegt, die Begriffe aufzusuchen, oder mit andern Worten, die Bilderschrift der Empfindungen zu erklären.

Entkleidet man die Vorftellung der Griechen von ihrer allegorischen hulle, so scheint sie keinen andern als folgenden Sinn einzuschließen.

Unmuth ift eine bewegliche Schonheit; eine Schonheit

namlich, die an ihrem Subjecte zufällig entstehen und eben so aufhören tann. Dadurch unterscheidet sie sich von der firen Schönheit, die mit dem Subjecte selbst nothwendig gegeben ist. Ihren Gürtel tann Benus abnehmen und der Juno augenblick- lich überlassen; ihre Schönheit wurde sie nur mit ihrer Person weggeben tonnen. Ohne ihren Gürtel ist sie nicht mehr die reizende Benus, ohne Schönheit ist sie nicht Benus mehr.

Diefer Gurtel, als das Symbol der beweglichen Schönheit, hat aber das ganz Besondere, daß er der Person, die damit geschmudt wird, die objective Eigenschaft der Anmuth verleiht, und unterscheidet sich dadurch von jedem andern Schmud, der nicht die Person selbst, sondern bloß den Eindruck derselben, subjectiv, in der Vorstellung eines Andern, verändert. Es ist der ausdrückliche Sinn des griechischen Mythus, daß sich die Anmuth in eine Eigenschaft der Person verwandle, und daß die Trägerin des Gurtels wirklich liebenswürdig sep, nicht bloß so scheine.

Ein Gurtel, ber nicht mehr ift als ein zufälliger außerlicher Schmud, scheint allerdings tein ganz paffendes Bild zu sepn, die perfonliche Eigenschaft der Anmuth zu bezeichnen; aber eine perfonliche Eigenschaft, die zugleich als zertrennbar von dem Subjecte gedacht wird, konnte nicht wohl anders, als durch eine zufällige Zierde versinnlicht werden, die sich unbeschadet der Person von ihr trennen läßt.

Der Gurtel des Reizes wirft also nicht naturlich, weil er in diesem Fall an der Person selbst nichts verandern könnte, sondern er wirft magisch, daß ist, seine Kraft wird über alle Naturbedingungen erweitert. Durch diese Auskunft (die freilich nicht mehr ist als ein Behelf) sollte der Widerspruchgehoben werden, in den das Darstellungsvermögen sich jederzzeit unvermeidlich verwickelt, wenn es für das, was außerhalb

ber Natur im Reiche ber Freiheit liegt, in ber Natur einen Ausbruck fucht.

Wenn nun ber Gurtel bes Reiges eine objective Eigenschaft ausbrudt, die sich von ihrem Subjecte absondern last, ohne beswegen etwas an der Natur desselben zu verändern, so tann er nichts Anderes als Schonheit der Bewegung bezeichnen; benn Bewegung ist die einzige Beränderung, die mit einem Gegenstand vorgeben tann, ohne seine Identität aufzubeben.

Schönheit der Bewegung ist ein Begriff, der beiden Forberungen Genüge leistet, die in dem angeführten Mythus
enthalten sind. Sie ist erstlich objectiv und tommt dem Gegenstande selbst zu, nicht bloß der Art, wie wir ihn aufnehmen. Sie ist zweitens etwas Zufälliges an demselben, und der Gegenstand bleibt übrig, auch wenn wir diese Eigenschaft von ihm wegdenten.

Der Gurtel bes Reizes verliert auch bei bem Minderfconen und felbst bei bem Nichtschen seine magische Kraft nicht; das heißt, auch das Minderschone, auch das Nichtschone, Kann lich fcon bewegen.

Die Anmuth, fagt der Mpthus, ist etwas Jufalliges an ihrem Subject; daher können nur zufällige Bewegungen Diese Eigenschaft haben. An einem Ideal der Schönheit muffen alle nothwendige Bewegungen schön senn, weil sie, als nothwendig, zu seiner Natur gehören; die Schönheit dieser Bewegungen ist also schon mit dem Begriff der Benus gegeben; die Schönheit der zufälligen ist hingegen eine Erweiterung dieses Begriffs. Es gibt eine Anmuth der Stimme, aber keine Anmuth des Athemholens.

Ist aber jede Schonheit ber zufälligen Bewegungen Ansmuth?

Daß der griechische Mythus Anmuth und Grazie nur auf

bie Menscheit einschränte, wird taum einer Erinnerung bedürfen, er geht sogar noch weiter, und schließt selbst die Schönheit ber Gestalt in die Gränzen der Menschengattung ein, unter welcher der Gricche bekanntlich auch seine Götter begreift. Ist aber die Anmuth nur ein Vorrecht der Menschenbildung, so tann teine derjenigen Bewegungen darauf Anspruch machen, die der Mensch auch mit dem, was bloß Natur ist, gemein hat. Könnten also die Loden an einem schönen Haupte sich mit Anmuth bewegen, so wäre tein Grund mehr vorhanden, warum nicht auch die Aeste eines Baumes, die Wellen eines Stromes, die Saatm eines Kornselbes, die Gliedmaßen der Thiere sich mit Anmuth bewegen sollten. Aber die Göttin von Gnidus repräsentirt nur die menschliche Gattung, und da, wo der Mensch weiter nichts als ein Naturding und Sinnenwesen ist, da hört sie auf, für ihn Bedeutung zu haben.

Billfürlichen Bewegungen allein tann alfo Anmuth zutommen, aber auch unter diesen nur benjenigen, die ein Ausbruck moralischer Empfindungen sind. Bewegungen, welche teine andere Quelle als die Sinnlichkeit haben, gehören bei aller Billfürlichkeit doch nur der Natur an, die für sich allein sich nie bis zur Anmuth erhebt. Könnte sich die Begierde mit Anmuth, der Instinct mit Grazie äußern, so würden Anmuth und Grazie nicht mehr fähig und würdig sepn, der Menschheit zu einem Ausbrucke zu bienen.

Und doch ift es die Menfcheit allein, in die der Grieche alle Schönheit und Bollfommenheit einschlieft. Rie darf fich ihm die Sinnlichleit ohne Seele zeigen, und feinem humannen Gefühle ist es gleich unmöglich, die robe Thierheit und die Intelligenz zu vereinzeln. Bie er jeder Idee sogleich einen Leib anbildet und auch das Geistige zu vertörpern strebt, so fordert er von jeder Handlung des Instincts an dem

Menschen zugleich einen Ausbruck seiner sittlichen Bestimmung. Dem Griechen ist die Natur nie bloß Natur: barum barf er auch nicht erröthen, sie zu ehren; ihm ist die Vernunft niemals bloß Vernunft: darum barf er auch nicht zittern, unter ihren Maßstab zu treten. Natur und Sinnlichseit, Materie und Geist, Erde und Himmel sließen wunderbar schön in seinen Dichtungen zusammen. Er führte die Freiheit, die nur im Olympus zu Hause ist, auch in die Geschäfte der Sinnlichseit ein, und bafür wird man es ihm hingehen lassen, haß er die Sinnlichseit in den Olympus versette.

Dieser zärtliche Sinn der Griechen nun, der das Materielle immer nur unter der Begleitung des Geistigen duldet, weiß von teiner willfürlichen Bewegung am Menschen, die nur der Sinnlichteit allein angehörte, ohne zugleich ein Ausbruck des moralisch empfindenden Geistes zu senn. Daber ist ihm auch die Anmuth nichts Anderes, als ein solcherschönerAusbruck der Seele in den willfürlichen Bewegungen. Wo also Anmuth stattsindet, da ist die Seele das bewegende Princip, und in ihr ist der Grund von der Schönheit der Bewegung enthalten. Und so löst sich denn jene mythische Vorstellung in solgenden Gedanken auf: "Anmuth ist eine Schönheit, die nicht von der Natur gegeben, sondern von dem Subjecte selbst hervorgebracht wird."

Ich habe mich bis jest barauf eingeschränkt, ben Begriff ber Anmuth aus ber griechischen Fabel zu entwickeln, und, wie ich hoffe, ohne ihr Gewalt anzuthun. Icht fev mir erlaubt, zu versuchen, was sich auf bem Wege ber philosophischen Untersuchung barüber ausmachen läßt, und ob es auch hier, wie in so vielen andern Fällen, mahr ist, daß sich die philosophirende Vernunft weniger Entdedungen rühmen kann, die der Sinn nicht schon dunkel geabut, und die Poesse nicht geoffenbart hätte.

. Benus, ohne ihren Gurtel und ohne die Grazien, reprafentirt

und das Ideal ber Schönheit, so wie lettere aus ben Sanden ber bloßen Ratur tommen tann, und ohne die Einswirkung eines empfindenden Geiftes durch die plasstischen Kräfte erzeugt wird. Mit Necht stellt die Jabel für diese Schönheit eine eigene Göttergestalt zur Reprasentantin auf, denn schon das natürliche Gefühl unterscheidet sie auf das strengste von derjenigen, die dem Einfluß eines empfinzbenden Geistes ihren Ursprung verdankt.

Es fev mir erlaubt, diese von der bloßen Natur nach dem Gefet der Nothwendigkeit gebildete Schönheit zum Untersschied von der, welche sich nach Freiheitsbedingungen richtet, die Schönheit des Baues (architektonische Schönheit) zu benennen. Mit diesem Namen will ich also denjenigen Theil der menschlichen Schönheit bezeichnet haben, der nicht bloß durch Naturkraste ausgeführt worden (was von jeder Erscheinung gilt), sondern der anch nur allein durch Naturkraste bestimmt ist.

Ein glücliches Berhältniß der Glieder, fließende Umriffe, ein lieblicher Teint, eine zarte haut, ein feiner und freier Buchs, eine wohlklingende Stimme u. f. f. sind Borzüge, die man bloß der Natur und dem Glück zu verdanken hat: der Natur, welche die Anlage dazu hergab und felbst entwicklte, dem Glück, welches das Bildungsgeschäft der Natur vor jeder Einwirkung feindlicher Kräfte beschübte.

Diese Benus steigt schong an z vollen bet aus bem Schaume bes Meeres empor: vollendet, benn sie ist ein beschloffenes, streng abgewögenes Bert ber Nothwendigseit, und als solches feiner Barietät, teiner Erweiterung fähig. Da sie nämlich nichts Anderes ist, als ein schöner Bortrag der Zwecke, welche die Natur mit dem Menschen beabsichtet, und daher jede ihrer Eigenschaften durch den Begriff, der ihr zum Grunde liegt,

volltommen entschieben ift, so kann fie — ber Anlage nach — als ganz gegeben beurtheilt werben, obgleich diese erst unter Zeitbedingungen zur Entwicklung kommt.

Die architettonische Schönbeit ber menschlichen Bilbung muß won der technischen Bolltommenbeit derfelben wohl unterschieden werben. Unter ber Lettern bat man bas Spitem ber Swede felbft zu verfteben, fo wie fie fich unter einander gu einem oberften Endamed vereinigen: unter der Erftern bingegen bloß eine Eigenfchaft ber Darftellung biefer 3mede. fo wie fie fich bem anschauenden Bermogen in der Erscheinung offenbaren. Wenn man alfo von der Schönbeit fpricht, fo wird weder ber materielle Werth biefer Zwede, noch die formale Runftmäßigfeit ihrer Berbindung babei in Betrachtung gezogen. Das anschauende Bermogen balt fich einzig nur an die Art bes Ericeinens, ohne auf die logische Beschaffenheit feines Objects Die geringste Rudlicht zu nehmen. Db alfo gleich die grottettonifde Sconbeit bes menfoliden Baues durch den Beariff. ber bemfelben zum Grunde liegt, und burch bie 3wede bedingt ift, welche bie Natur mit ihm beabsichtet, fo ifolirt doch bas äftbetische Urtheil fie völlig von biefen Zweden, und nichts, als was der Erfdeinung unmittelbar und eigenthümlich angehört, wird in die Borftellung der Schonheit aufgenommen.

Man tann daher auch nicht fagen, daß die Burde ber Menschheit die Schönheit des menschlichen Baues erhöhe. In unser Urtheil über die Lettere tann die Borstellung der Erstern zwar einstießen, aber aledann hört es zugleich auf, ein reinsästhetisches Urtheil zu seyn. Die Technik der menschlichen Gestalt ist allerdings ein Ausbruck seiner Bestimmung, und als ein solcher darf und soll sie und mit Achtung erfüllen. Aber biese Technik wird nicht dem Sinn, sondern dem Berstande vorgestellt; sie tann nur gedacht werden, nicht erscheinen.

Die architettonische Schönheit hingegen tann nie ein Ansbruck seiner Bestimmung sepn, da sie sich an ein gang andres Bermögen wendet, als dasjenige ist, welches über jene Bestimmung au entscheiben bat.

Benn baber dem Menichen, vorzugeweise vor allen übrigen technischen Bildungen ber Natur, Schonheit beigelegt wird, fo ift dieß nur in fo fern mahr, als er icon in ber blogen Er= fcheinung biefen Borrng behauptet, ohne bag man fic babet feiner Menschheit zu erinnern braucht. Denn ba biefes Lette nicht anders als vermittelft eines Beariffs gescheben tonnte, fo wurde nicht ber Ginn, fondern ber Berftand über die Schonbeit Richter fenn, welches einen Biberfpruch einschließt. Die Burbe feiner fittlichen Bestimmung tann alfo ber Mensch nicht in Anschlag bringen, seinen Borgug als Intelligeng tann er nicht geltend machen, wenn er ben Breis ber Schonbeit bebaupten will: bier ift er nichts als ein Ding im Raume, nichts als Ericeinung unter Ericeinungen. Auf feinen Rang in ber Ibeenwelt wird in ber Sinnenwelt nicht geachtet, und wenn er in biefer die erfte Stelle behaupten foll, fo fann er fie nur bem, mas in ibm Natur ift, ju verbanten baben.

Aber eben biese seine Natur ist, wie wir wissen, burch bie 3bee seiner Menscheit bestimmt worden, und so ist es benn mittelbar auch seine architektonische Schönheit. Wenn er sich also vor allen Sinnenwesen um ihn her durch höhere Schönheit unterscheidet, so ist er dafür unstreitig seiner menschlichen Bestimmung verpslichtet, welche den Grund enthält, warum er sich von den übrigen Sinnenwesen überhaupt nur unterscheidet. Aber nicht darum ist die menschliche Rildung schön, weil sie ein Ausdruck dieser höhern Bestimmung ist; denn ware dieses, so wurde die nämliche Vildung aushören schön zu sepn, sobald sie eine niedrigere Bestimmung ausbrückte, so wurde auch das

Gegentheil diefer Bildung icon fevn, fobald man nur annehmen konnte, daß es jene höhere Bestimmung ausdrückte. Geseht aber, man konnte bei einer schönen Menschengeskalt
ganz und gar vergessen, was sie ausdrückt; man konnte ihr,
ohne sie in der Erscheinung zu verändern, den rohen Instinct
eines Tigers unterschieben, so wurde das Urtheil der Augen
vollkommen dasselbe bleiben, und der Sinn wurde den Tiger
für das schönste Wert des Schöpfers erklären.

Die Bestimmung des Menschen, als einer Intelligenz, hat also an der Schönheit seines Baues nur in so fern einen Antheil, als ihre Darstellung, d. i. ihr Ausbruck in der Erscheinung, zugleich mit den Bedingungen zusammentrifft, unter welchen das Schöne sich in der Sinnenwelt erzeugt. Die Schönheit selbst nämlich muß jederzeit ein freier Naturseffect bleiben, und die Vernunftidee, welche die Technit des menschlichen Baues bestimmte, kann ihm nie Schönheit ersteilen, sondern bloß gestatten.

Man könnte mir zwar einwenden, daß überhaupt Alles, was in der Erscheinung sich darstellt, durch Naturkräfte ausgeführt werde, und daß dieses also kein ausschließendes Merknal des Schönen seyn könne. Es ist wahr, alle technische Bildungen sind hervorgebracht durch Natur, aber durch Natur sad sie nicht technisch, wenigstens werden sie nicht so beurtheilt. Technisch sind sie nur durch den Verstand, und ihre technische Vollkommenheit hat also schon Eristenz im Verstande, ehe sie in die Sinnenwelt hinübertritt und zur Erscheinung wird. Schönheit hingegen hat das ganz Eigenthümliche, daß sie in der Sinnenwelt nicht bloß dargestellt wird, sondern auch in derselben zuerst entspringt, daß die Natur sie nicht bloß ansdrüct, sondern auch erschafft. Sie ist durchaus nur eine Eigenschaft des Sinulichen, und auch der Künstler, der sie

beabsichtet, tann fie nur in fo weit erreichen, als ex ben Schein unterhalt, daß bie Ratur gebilbet habe.

Die Technif des menschlichen Baues zu beurtheilen, muß man die Borstellung der Zwecke, benen sie gemäß ist, zu hülfe nehmen; dieß hat man gar nicht nöthig, um die Schönheit dieses Baues zu beurtheilen. Der Sinn allein ist hier ein völlig competenter Richter, und dieß könnte er nicht sewn, wenn nicht die Sinnenwelt (die sein einziges Object ist) alle Bedingungen der Schönheit enthielte, und also zu Erzeugung derselben vollsommen hinreichend wäre. Mittelbar freilich ist die Schönheit des Menschen in dem Begriff seiner Menscheheit gegründet, weil seine ganze sinnliche Natur in diesem Begriffe gegründet ist, aber der Sinn, weiß man, hält sich nur an das Un mittelbare, und für ihn ist es also gerade so viel, als wenn sie ein ganz unabhängiger Naturessect wäre.

Nach dem Bisherigen sollte es nun scheinen, als wenn die Schönheit für die Vernunft durchaus tein Interesse haben tonnte, da sie bloß in der Sinnenwelt entspringt, und sich auch nur an das sinnliche Erfenntnisvermögen weudet. Denn nachedem wir von dem Begriff derselben, als fremdartig, abgesondert haben, was die Vorstellung der Volltommenheit in unser Urtheil über die Schönheit zu mischen kaum unterlassen tann, so scheint dieser nichts mehr übrig zu bleiben, wodurch sie der Gegenstand eines vernünftigen Bohlgefallens sepn könnte. Nichtsdestoweniger ist es eben so ausgemacht, daß das Schöne der Vernunft gefällt, als es entschieden ist, daß es auf keiner solchen Eigenschaft des Objects beruht, die nur durch Vernunft zu entdecken wäre.

Um diefen anicheinenden Widerspruch aufzulöfen, muß man fich erinnern, daß es zweierlei Arten gibt, wodurch Ericheinun= gen Objecte der Bernunft werden und Ideen ausdrucken fonnen.

es ist nicht immer nothig, baß die Vernunft diese Ideen aus den Erscheinungen herauszieht; sie kann sie auch in dieselzen hineinlegen. In beiden Fällen wird die Erscheinung einem Vernunstbegriff addquat sepn, nur mit dem Unterschied, daß in dem ersten Fall die Vernunst ihn schon objectiv darin findet, und ihn gleichsam von dem Gegenstand nur empfängt, weil der Begriff geseht werden muß, um die Beschaffenheit, und oft selbst, um die Möglichkeit des Objects zu erklaren; daß siehingegen in dem zweiten Fall das, was unabhängig von ihrem Begriff in der Erscheinung gegeben ist, selbstthätig zu einem Ausdruck desselben macht, und also etwas bloß Sinnliches übersinnlich behandelt. Dort ist also die Idee mit dem Gegenstande objectiv nothwendig, hier hingegen höchstens such jenes von der Vollkommenheit, dieses von der Schönheit verstehe.

Da es alfo in bem zweiten Kall in Ansehung bes finnlichen Objects gang und gar aufällig ift, ob es eine Bernunft gibt. bie mit der Borftellung besfelben eine ihrer Ideen verbindet. folglich die objective Beschaffenheit bes Gegenstandes von dieser Idee ale völlig unabhangig muß betrachtet werben, fo thut man gang recht, bas Schone, objectiv, auf lauter Naturbedingun= gen einzuschränten, und es für einen blogen Effect ber Ginnenwelt zu erklaren. Beil aber bod - auf ber andern Seite - bie Bernunft von diesem Effect der blogen Ginnenwelt einen tranfcendenten Bebrauch macht, und ibm baburch, bag fie ibm eine bobere Bedeutung leibt, gleichsam ihren Stempel aufbrudt, fo bat man ebenfalls recht, bas Schone, subjectiv, in bie intelligible Belt zu versegen. Die Schönheit ift baber als bie Bürgerin zweier Belten anzusehen, beren einer fie burch Be= burt, der andern durch Adoption angehört; fie empfangt ibre Erifteng in ber finnlichen Natur, und erlangt in ber Bernunftwelt bas Burgerrecht. Hieraus erklart sich auch, wie es zugeht, daß der Geschmad, als ein Beurtheilungsvermögen des Schönen, zwischen Geist und Sinnlichkeit in die Mitte tritt, und diese beiden einander verschmähenden Naturen zu einer glücklichen Eintracht verbindet — wie er dem Mate=riellen die Achtung der Bernunst, wie er dem Rationaslen die Zuneigung der Ginne erwirdt — wie er Anschauungen zu Ideen adelt, und selbst die Sinnenwelt gewissermaßen in ein Reich der Kreiheit verwandelt.

Biewohl es aber - in Ansehung bes Gegenstandes felbit aufällig ift, ob die Bernunft mit der Borftellung besfelben eine ibrer Ideen verbindet, fo ift es boch - für bas porftellenbe Subject - nothwendig, mit einer folden Borftellung eine folde Idee au verlnupfen. Diefe Idee und bas ibr correspondirende finnliche Mertmal an bem Objecte muffen mit einander in einem folden Berbaltnis fteben, daß die Bernunft burch ibre eigenen unveranderlichen Gefete zu diefer Sandlung genothigt wird. In der Vernunft felbst muß also ber Grund liegen, marum fie ausschließend nur mit einer gemiffen Erscheinung ber Dinge eine bestimmte Idee verfnupft, und in dem Objecte muß wieder der Grund liegen, warum es ausschließend nut Diefe Idee und feine andere bervorruft. Bas für eine Idee bas nun fep, die die Bernunft in bas Schone bineintragt, und burd welche objective Gigenicaft ber icone Begenitand fabig fen, diefer Idee gum Symbol zu dienen - dief ift eine viel ju wichtige Rrage, um bier bloß im Borubergeben beantwortet gu werden, und beren Erörterung ich alfo auf eine Analptit des Schönen versvare.

Die architettonifche Schönheit bes Menichen ift alfo, auf bie Art, wie ich eben ermannte, ber finnliche Ausbrud eines Bernunftbegriffs; aber fie ift es in feinem embern Sinne und mit teinem größern Aechte, als überhange jede sodie Bildung der Ratur. Dem Grabe nach übertrifft fie zwar alle andere Schönheiten, aber der Art nach steht sie in der namlichen Reihe mit denselben, da auch sie von ihrem Subjecte nichts, als was sinulich ift, offenbart, und erst in der Morstellung eine übersinnliche Bedeutung empfängt. \* Das die Darstellung der Zwecke am Menschen schoner ausgefallen ist, als bei andern organischen Bildungen, ist als eine Gunst anzusehen, welche die Wernunft, als Gesetzeberin des mensche lichen Baues, der Natur als Ausrichterin ihrer Gesetz erzeigte. Die Vernunft verfolgt zwar bei der Technit des Menschen ihre Zwecke mit strenger Nothwendigkeit, aber glücklicherweise treffen ihre Forderungen mit der Nothwendigkeit der Natur zu sammen, so daß die letztere den Ansang der erstern vollzeicht, indem sie bloß nach ihrer eigenen Neigung handelt.

Diefes tann aber nur von ber arditeftonifden Coonsbeit bes Menfchen gelten, mo bie Naturnothwendigfeit burch

<sup>\*</sup> Denn - um es noch einmal ju wiederholen - in ber blogen Unichauung wird Alles, mas an ber Schenheit objectiv ift, gegeben. Da aber bat, mas bem Menfchen ben Borgug bor allen übrigen Ginnenwefen gibt, in ber blofen Anfchauung nicht bors Fommt, fo fann eine Gigenfchaft, Die fich fcbou in ber blogen Unichaunna offenbart, Diefen Borgna nicht fichtbar machen. Seine bobere Bestimmung, die allein biefen Borgug begrundet, wird alfo burch feine Schenbett nicht ausgebruckt, und bie Borftellung bon tener tann baber nie ein Ingrediens von biefer abgeben, nie in bas anbetifche Utbeil mit aufgenommen werden. Richt ber Be: Dante felbit, beffen Ausbruck bie menfetiche Bildung ift, blog bie Wirtungen bedielben in ber Ericeinnng offenbaren fich bem Ginn. Bu bem überfinntiden Grunde biefer Birfungen erhebt ber blofe Ciun fid eben fo werig, ale (wenn man mir dieg Beifpiel vers fatten will) ate ter blog funtiche Menfch ju ber Sbee ber obere ben Welturfache binaufficiat, wenn er feine Triebe befriedigt.

Die Nothwendigfeit des fie bestimmenden teleologischen Grundes unterstütt wird. hier allein konnte die Schönheit gegen
die Technik des Baues berechnet werden, welches aber nicht
mehr stattsindet, sobald die Nothwendigkeit nur einseitig ist,
und die übersinnliche Ursache, welche die Erscheinung bestimmt,
sich zufällig verändert. Für die architektonische Schönheit des
Menschen sorgt also die Natur allein, weil ihr hier, gleich
in der ersten Anlage, die Bollziehung alles dessen, was der
Mensch zu Erfüllung seiner Zwecke bedarf, einmal für immer von dem schaffenden Verstand übergeben wurde, und
sie also in diesem ihrem organischen Geschäfte keine Neuerung
zu befürchten hat.

Der Mensch aber ist zugleich eine Person, ein Besen also, welches selbst Ursache, und zwar absolut lette Ursache seiner Zustände seyn, welches sich nach Gründen, die es aus sich selbst nimmt, verändern kann. Die Art seines Erscheiznens ist abhängig von der Art seines Empfindens und Wolzlens, also von Zuständen, die er selbst in seiner Freiheit, und nicht die Natur nach ihrer Nothwendigkeit bestimmt.

Ware der Menich bloß ein Sinnenwefen, fo wurde die Natur zugleich die Gefetze geben und die Fälle der Answendung bestimmen; jest theilt sie das Regiment mit der Freiheit, und obgleich ihre Gesetze Bestand haben, so ist es nunmehr doch der Geist, der über die Källe entscheibet.

Das Gebiet des Geiftes erstreckt sich fo weit, als bie Ratur lebendig ift, und endigt nicht eher, als wo das organische Leben sich in die formlose Masse verliert, und die antmalischen Krafte aufhören. Es ist befannt, daß alle bewegende Krafte im Menschen unter einander zusammenhängen, und so läßt sich einsehen, wie der Geist — auch nur als Princip der willfürlichen Bewegung betrachtet — seine Wirfungen durch

bas ganze Spftem derfelben fortpflanzen tann. Nicht bloß bie Bertzeuge bes Willens, auch diejenigen, über welche der Wille nicht unmittelbar zu gebieten hat, erfahren wenigstens mittelbar feinen Einfluß. Der Geist bestimmt sie nicht bloß absichtlich, wenn er handelt, sondern auch unabsichtlich, wenn er empfindet.

Die Natur für sich allein kann, wie aus dem Obigen klar ift, nur für die Schönheit derjenigen Erscheinungen sorgen, die sie selbst uneingeschränkt nach dem Geset der Nothwendigkeit zu bestimmen hat. Aber mit der Billkur tritt der Zufall in ihre Schöpfung ein, und obgleich die Veränderungen, welche sie unter dem Regiment der Freiheit erleidet, nach keinen ans dern als ihren eigenen Gesehen erfolgen, so ersolgen sie doch nicht mehr aus diesen Gesehen. Da es jeht auf den Geist ankommt, welchen Gebrauch er von seinen Werkzeugen machen will, so kann die Natur über denjenigen Theil der Schönheit, welcher von diesem Gebrauche abhängt, nichts mehr zu gebieten, und also auch nichts mehr zu verantworten haben.

Und so wurde denn der Mensch in Gefahr schweben, gerade da, wo er sich burch den Gebrauch seiner Freiheit zu den reinen Intelligenzen erhebt, als Erscheinung zu sinken, und in dem Urtheile des Geschmacks zu verlieren, was er vor dem Richterstuhle der Bernunft gewinnt. Die durch sein Handeln erfüllte Bestimmung wurde ihm einen Vorzug kosten, den die in seinem Bau bloß angekündigte Bestimmung begünstigte; und wenn gleich dieser Vorzug nur sinnlich ist, so haben wir doch gesunden, daß ihm die Vernunst eine höhere Bedeutung ertheilt. Eines so groben Wierspruchs macht sich die Uebereinstimmung liebende Natur nicht schuldig, und was in dem Neiche der Vernunst harmonisch ist, wird sich durch keinen Mißtang in der Sinnenwelt offenbaren.

Indem alfo die Perfon oder bas freie Principium im

Meniden es auf fic nimmt. bas Spiel ber Exideinungen gut bestimmen, unddurch feine Dagwischentunft ber Ratur die Macht entrieht, die Schonheit ihred Berte zu beschüßen, fo tritt es felbit an die Stelle der Ratur, und übernimmt (wenn mir dieser Ausbruck erlaubt ist) mit den Rechten derselben einen Theil ihrer Berpflichtungen. Indem ber Beift die ihm untergeordnete Sinnlichfeit in fein Schidfal verwidelt und von feinen Buftanden abhangen tast, macht er fich gewiffermaßen felbit gur Ericbeinung und betennt fich als einen Unterthat bes Gefebes, welches an alle Erscheinungen ergeht. Um feiner felbst willen macht er sich verbindlich, die von ihm abbangende Natur auch noch in feinem Dienfte Ratur bleiben zu laffen. und fie ihrer frühern Officht nie entgegen zu behandeln. 3ch nenne die Schönheit eine Oflicht ber Erscheinungen, weil bas ihr entsprechende Bedürfnig im Subjecte in der Bernunft felbst gegründet, und daber allgemein und nothwendig ift. Ich nenne fie eine frühere Pflicht, weil ber Sinn icon geurtheilt bat, ebe ber Berftand fein Geidaft beginnt.

Die Freiheit regiert also jest die Schönheit. Die Naturgab die Schönheit des Baues, die Seele gibt die Schönheit des Spiels. Und nun wissen wir auch, was wir unter Anmuth und Grazie zu verstehen haben. Anmuth ist die Schönheit der Gestalt unter dem Einstuß der Freiheit; die Schönheit derjenigen Erscheinungen, die die Person bestimmt. Die architektonische Schönheit macht dem Urheber der Natur, Aumuth und Grazie machen ihrem Besider Ehre. Jene ist ein Talent, diese ein versönliches Berdienst.

Anmuth tann nur ber Bewegung gutommen, benn eine Beranberung im Gemuth tann fich nur ale Bewegung in ber Sinnenwelt offenbaren. Dieß hindert aber nicht, daß nicht auch feste und rubenbe Buge Anmuth zeigen tonnten. Diese

feften Buge waren ursprunglich nichts als Bewegungen, die endlich bei oftmaliger Erneuerung habituell wurden, und bleis bende Spuren eindrucken. \*)

Aber nicht alle Bewegungen am Menschen sind ber Grazie fabig. Grazie ift immer nur die Schönheit ber durch Freisbeit bewegten Gestalt, und Bewegungen, die bloß ber Natur angehören, können nie diesen Namen verdienen. Es ist zwar an dem, daß ein lebhafter Geist sich zuleht beinache aller Bewegungen seines Körpers bemachtigt, aber wenn die Kette sehr lang wird, wodurch sich ein schöner Jug an

<sup>&</sup>quot; ") Daber nimmt Some ben Begriff ber Anmuth viel ju eng an. wenn er (Grundfage b. Kritit. II. 59. Reuefte Musgabe) fagt: "baß, wenn die anmutbigfte Derfon in Rube fen, und fich meber bewege noch foreche, wir die Gigenschaft ber Unmuth, wie die Karbe im Finftern, aus ben Augen verlleren." Rein, wir verlieren fie nicht aus den Augen, folange mir an der follafenden Werfon Die Buse mabrnebmen, Die ein moblwollenber, fanfter Beift gebildet bat: und gerade ber ichanbarfte Theil ber Gragie bleibt ubrig, berienige namlich, ber fich aus Gebarben ju Bugen verfeftete, und alfo die Fertigkeit bes Gemuthe in iconen Empfindungen an ben Lag legt. Wenn aber ber Berr Berichtiger bes Some'ichen Werts feinen Autor burch bie Bemertung gurecht gu weifen glaubte ffiebe in bemfelben Band Geite 459): "daß fich die Aumuth nicht bloß auf willfirtiche Bewegungen einschrante, bag eine fchlafende Berfon nicht aufhore reigend ju fenn," - und warum? "weil mab: rend biefes Buffandes die unwillturlichen, fanften und eben befrwegen befto anmuthigern Bewegungen erft recht fichtbar merten," fo bebt er ben Begriff ber Gragie gang auf, ben Some bloß gu febr ein: fdrantte. Unwillfurliche Bewegungen im Schlafe, wenn es nicht mechanische Wieberholungen von willturlichen find, tonnen nie an: mutbig fenn, weit entfernt, baß fie es porquameife fenn konnten : und wenn eine ichlafende Berfon reitend int, fo ift ne es teines: wegs durch die Bewegungen, die fie macht, fonbern burch ihre Buge, die bon borbergenangenen Bemeaungen zeugen.

moralische Empfindungen auschließt, so wird er eine Eigenschaft bes Baues, und läßt fich taum mehr zur Grazie zählen. Endlich bilbet sich der Geist sogar seinen Körper, und ber Bau selbst muß dem Spiele folgen, so daß sich die Anmuth zulest nicht felten in architektonische Schönheit verwandelt.

So wie ein feinbseliger, mit sich uneiniger Beist selbst bie erhabenste Schönheit bes Baues ju Grunde richtet, bas man unter ben unwürdigen Sanden der Freiheit das herrliche Meisterstud der Natur zulest nicht mehr ertennen tann, so sieht man auch zuweilen das heitere und in sich harmonische Gemuth der durch Sindernisse gefesselten Technit zu Sulfe tommen, die Natur in Freiheit sesen, und die noch eingewickelte gedruckte Gestalt mit göttlicher Glorie auseinans der breiten. Die plastische Natur des Menschen hat unsendlich viele Sulfsmittel in sich selbst, ihr Versaumnis hereix zu bringen und ihre Fehler zu verbessern, sobald nur der sittliche Geist sie in ihrem Bildungswert unterstüßen, oder auch manchmal nur nicht beunruhigen will.

Da auch die verfesteen Bewegungen (in Juge übergegangene Gebärden) von der Anmuth nicht ausgeschloffen find, so fönnte es das Ansehen haben, als ob überhaupt auch die Schönheit der anschein en den oder nach geahmten Be-wegungen (die flammichten oder geschlängelten Linien) gleichfalls mit dazu gerechnet werden mußte, wie Mendelsohn auch wirklich behauptet. \*) Aber dadurch würde der Begriff der Anmuth zu dem Begriff der Schönheit überhaupt erweitert; denn alle Schönheit ist zulest bloß eine Eigenschaft der wahren oder anscheinenden (objectiven oder subjectiven) Bewegung, wie ich in einer Zergliederung des Schönen zu beweisen hoffe.

<sup>\*)</sup> Philof. Edriften. 1. 90.

Anmuth tonnen aber nur folde Bewegungen zeigen, bie gwielch einer Empfindung entfprechen.

Die Verson - man weiß, was ich bamit andeuten will foreibt bem Rorper die Bewegungen entweder durch ihren Billen por, wenn fie eine vorgestellte Birfung in ber Ginnenwelt realifiren will, und in diefem Kall beißen die Bewegungen millfürlich ober abgezwectt; ober folche erfolgen, ohne ben Billen ber Derfon, nach einem Gefet ber Nothwendigfeit aber auf Beranlaffung einer Empfindung; biefe nenne ich fom= patbetifde Bewegungen. Db die lettern gleich unwillfürlich und in einer Empfindung gegrundet find, fo darf man fie bod mit benjenigen nicht verwechseln, welche das finnliche Gefühl= vermögen und ber Naturtrieb bestimmt: benn der Naturtrieb ift tein freies Princip, und mas er verrichtet, das ift feine Sandlung ber Derfon. Unter den fompathetischen Bewegungen. von benen bier die Rebe ift, will ich alfo nur biejenigen verftanden haben, welche ber moralifchen Empfindung, ober ber morglifden Gefinnung gur Begleitung bienen.

Die Frage entsteht nun: welche von biesen beiben Arten ber in ber Person gegrundeten Bewegungen ist der Anmuth fabig?

Was man beim Philosophiren nothwendig von einander trennen muß, ist darum nicht immer auch in der Wirklichkeit getrennt. So sindet man abgezweckte Bewegungen selten ohne sompathetische, weil der Wille als die Ursache von jenen sich nach moralischen Empfindungen bestimmt, aus welchen diese entsvringen. Indem eine Person spricht, sehen wir zugleich ihre Blicke, ihre Gesichtszüge, ihre Hande, ja oft den ganzen Körper mitsprechen, und der mimische Theil der Unterhaltung wird nicht selten für den beredtesten geachtet. Aber auch selbst eine abgezweckte Vewegung kann zugleich als eine sympathetische

angufeben fenn, und bief geschieht alebann, wenn fich etwes Unwillturliches in das Willfürliche berfelben mit eingischt.

Die Art und Beife nämlich, wie eine willfürliche Bewegung wolliogen wird, ift burch ibren 3med nicht fo genau bestimmt. baß es nicht mehrere Arten geben follte, nach benen fie fann verrichtet werden. Dasjenige nun, mas durch den Billen ober ben 3med babei unbestimmt gelaffen ift, tann burch ben Ems pfindungezustand ber Verson fompathetisch bestimmt merben. und alfo zu einem Ausbrud besfelben bienen. Indem ich meis nen Arm ausstrecte, um einen Begenftand in Empfana an nehmen, fo führe ich einen 3med aus, und die Bewegung, bie ich mache, wird durch die Abficht, die ich damit erreichen will, porgeschrieben. Aber welchen Beg ich meinen Arm zu bem Gegenstand nehmen, und wie weit ich meinen übrigen Körper will nachfolgen laffen; wie geschwind ober langfam, und mit wie viel ober wenig Araftaufwand ich die Bewegung verrich: ten will, in diefe genaue Berechnung laffe ich mich in dem Augenblick nicht ein, und der Natur in mir wird also bier etwas anheim gestellt. Auf irgend eine Art und Beife muß aber boch diefes, burch den blogen 3med nicht Bestimmte, entschie= ben werden, und bier alfo tann meine Art zu empfinden ben Ausschlag geben, und durch ben Con, den fie angibt, die Art und Beife der Bewegung bestimmen. Der Antheil nun, den ber Empfindungezustand ber Verson an einer willfürlichen Bewegung hat, ift bas Unwillfürliche an derfelben, und er ift auch bas, worin man die Grazie zu fuchen bat.

Eine willfürliche Bewegung, wenn fie fich nicht zugleich mit einer sympathetischen verbindet, oder was eben so viel fagt, nicht mit etwas Unwillfürlichem, das in dem moralischen Empfindungszustand der Person seinen Grund hat, vermischt, fann nie mals Grazie zeigen, wozu immer ein Zustand im

Semuth als Ursache erforbert wird. Die willfurliche Bewegung erfolgt auf eine handlung bes Gemuths, welche also versangen ist, wenn bie Bewegung geschieht.

Die sympathetische Bewegung hingegen begleitet bie Sandlung bes Gemuths und ben Empfindungszustand bese felben, burch ben es zu biefer handlung vermocht wird, und muß baber mit beiden als gleichlaufend betrachtet werben.

Es erhellt schon barans, daß die erste, die nicht von der Gesinnung der Person unmittelbar ausstießt, auch teine Darfellung berselben senn tann. Denn zwischen die Gesinnung und die Bewegung selbst tritt der Entschluß, der, für sich betrachtet, etwas ganz Gleichgültiges ist; die Bewegung ist Wirtung des Entschlusses und des Zwedes, nicht aber der Person und der Gesinnung.

Die willfürliche Bewegung ist mit der ihr vorangehenden Gesinnung zufällig, die begleitende hingegen nothwendig damit verbunden. Jene verhält sich zum Gemuth, wie das conventionelle Sprachzeichen zu dem Gedanten, den es ausdrückt; die sympathetische oder begleitende hingegen wie der leidenschaftliche Laut zu der Leidenschaft. Jene ist daher nicht ihrer Natur, sondern bloß ihrem Gebrauch nach Darstellung des Geistes. Also kann man auch nicht wohl sagen, daß der Geist in einer willfürlichen Bewegung sich offenbare, da sie nur die Materie des Willens (den Zwech), nicht aber die Form des Willens (die Gesinnung) ausdrückt. Bon der Lehtern kann uns nur die begleitende Bewegung belehren. \*)

<sup>\*)</sup> Wenn fich eine Begebenheit vor einer jahlreichen Gefellschaft ereige net, so tam es fich treffen, daß jeder Amwsende von der Gennung der bandeinden Personen seine eigene Meinung bar; so zufällg find willfarliche Bewegungen mit ihrer morallichen Ursache verbunden. Wefin hingegen einem aus biefer Gesellschaft ein febr geliebter

Daher wird man aus den Reden eines Menfchen zwar abnehmen tonnen, fur was er will gehalten fenn, aber
das, was er wirklich ift, muß man aus dem mimischen
Bortrag seiner Borte und aus seinen Gebarden, also aus
Bewegungen, die er nicht will, zu errathen suchen. Erfährt man aber, daß ein Mensch auch seine Gesichtszuge
wollen kann, so traut man feinem Gesicht, von dem Augenblich dieser Entdedung an, nicht mehr, und läßt jene
auch nicht mehr für einen Ausdruck seiner Gesinnungen gelten.

Nun mag zwar ein Mensch durch Kunst und Studium es zulest wirklich dahin bringen, daß er auch die begleitenden Bewegungen seinem Willen unterwirft, und gleich einem geschickten Taschenspieler, welche Gestalt er will, auf den mimischen Spiegel seiner Seele fallen laffen kann. Aber an einem solchen Menschen ist dann auch Alles Lüge, und alle Natur wird von der Kunst verschlungen. Grazie hingegen muß jederzeit Natur, d. i. unwillkurlich seyn (wenigstens so scheinen), und das Subject selbst darf nie so aussehen, als wenn es um seine Anmuth wüßte.

Daraus ersieht man auch beiläufig, was man von der nache geahmten oder gelernten Anmuth (die ich die theatralische und die Tanzmeistergrazie nennen möchte) zu halten habe. Sie ist ein würdiges Gegenstüd zu derjenigen Schönheit, die am Puttisch aus Karmin und Bleiweiß, falschen Loden,

Freund oder ein sebr verhaßter Feind unerwartet in die Augen fiele, so wurde der unzweideutige Ausdruck seines Gefichts die Empfins dungen seines herzeit schnell und bestimmt an den Tag legen, und das Urtbeil der ganzen Gesellschaft über den gegenwartigen Empfindungszusiahand dieses Menschen wurde wahrlcheinlich völlig eins simmig senn: denn der Ausdruck ist bier mit seiner Ursache im Ges muth durch Naturnothwendigkeit verbunden.

fausses gorges und Wallfischrippen hervorgeht, und verhalt fich ungefähr eben fo zu der wahren Anmuth, wie die Toilettens Soon heit fich zu der architektonischen verhalt.\*) Anf

Ich bin eben so weit entsernt, bei dieser Zusammenftellung beme Tangmeifter sein Bertiemt um bie mabre Grazie, ale bem Schaus spieler feinen Ansprud darauf abzustreiten. Der Tangmeister tommt der wabren Anmutb unstreitig zu hulfe, indem er dem Willen die herrschaft über seine Wertzeuge verschaft, und die hindernisse hins wegrammt, welche bie Maffe und Schwertraft dem Spiel ber lebendigen Krafte entgegensepen. Er tann dies nicht anders als nach Regeln verrichten, welche den Körper in einer heilfamen Zucht erhalten, und, solange die Trägbeit widerstrebt, steif, d. i. zwing end seyn und auch so andieben dursen. Entläst er aber den Lebrling aus seiner Schnle, so muß tie Regel bei diesem ibren Dienst schon geleiste baben, daß sie ihn nicht in die Welt zu begleiten brau chtt kurz, das Wert der Regel muß in Natur übergesten.

Die Geringichabung, mit ber ich von ber theatralifchen Gragie rebe, gilt nur ber nachgeahmten, und biefe nehme ich feinen Unftand auf ber Schaubabne, wie im Leben, ju verwerfen. betenne, bag mir ber Schauspieler nicht gefällt, ber feine Gragie, gefent, bag ibm die Rachahmung auch noch fo febr gelungen fen, an ber Toilette ftudirt bat. Die Forberungen, die wir an den Schaus fpieler machen, find: 1) Babr beit ter Darftellung und 2) Schon: beit ber Darfiellung. Dun behaupte ich, bag ber Schauspieler, mas bie Babrbeit ber Darfiellung betrifft. Miles burch Runft und nichts burch Matur bervorbringen muffe, weil er fonft gar nicht Runftler ift; und ich werbe ibn bewundern, wenn ich bore ober febe, bag er, ter einen mutbenten Guelfo meinerhaft fpielte. ein Menich von fanftem Charafter ift; auf ber andern Geite bins gegen behaupte ich. baf er, mas bie Unmuth ber Darfiel. lung betrifft, ber hunft gar nichts ju banfen baben burfe, und daß bier Alles an ibm frembilliges Wert ber Ratur fenn muffe. Wenn ce mir bei ber Wahrheit feines Spiele beifallt, bag ibm Diefer Charafter nicht naturlich ift, fo werbe ich ibn nur um fo bober fchagen; wenn es mir bei ber Schonbeit feines Spiels beifallt, bag ibm diefe anmuthigen Bewegungen nicht naturlich find, fo merbe ich

einen ungeübten Sinn tonnen beibe pollig benfelben Gfect machen, wie bad Original, bad fie nachahmen; und ift bie Runft groß, fo tann fie auch jumeilen den Renner betrügen. Aber aus irgend einem Suge blidt endlich boch ber 3mang und die Ablicht bervor, und bann ift Gleichgültigfeit, wo nicht gar Berachtung und Cfel, die unvermeibliche Kolge. Sobald mir merten, daß die arditettonische Schonbeit gemacht ift, fo feben wir gerabe fo viel von der Menschheit (ale Erscheinung) verschwunden, als aus einem fremden Naturgebiet zu ders felben geschlagen morben ift - und wie follten wir, die wir nicht einmal Wegwerfung eines zufälligen Borangs verzeiben. mit Bergnügen, ja auch nur mit Gleichgültigfeit einen Taufch betrachten, mobei ein Theil der Menschheit für gemeine Natur ift bingegeben worden? Bie follten mir, wenn mir auch die Birfung verzeiben fonnten, ben Betrug nicht verachten? -Sobald wir merten, daß die Unmuth erfünftelt ift, fo ichließt fich ploblich unfer Berg, und gurud fliebt bie ibr entgegenwallende Seele. Aus Beift feben wir ploblich Materie geworden, und ein Boltenbild aus einer himmlifden Jung.

Obgleich aber bie Unmuth etwas Unwillfürliches fenn ober scheinen muß, so suchen wir fie boch nur bei Bewegungen, bie,

mich nicht enthalten können, über den Menschen zu zurnen, der bier den Kunfter zu hulfe nehmen mußte. Die Ursache ift, weil das Wesen der Grazie mit ibrer Naturlichkeit verschwindet, und weil die Grazie doch eine Forderung ist, die wir und an den bloßen Menschen zu machen berechtigt glauben. Was werde ich aber nun dem nimischen Künfter antworten, der gern wissen möchte, wie er, da er sie nicht erternen darf, zu der Grazie fommen soll? Er soll, ist meine Weinung, zuerst dafür sorgen, daß die Menschbett in ibm selbst zur Zeitigung komme, und dann soll er bingeben und (wenn es sonst fein Beruf ist) sie auf der Schanbusne repräsentiren.

mehr ober weniger, von bem Billen abbangen. Dan legt amar auch einer gemiffen Gebarbenfprache Gragie bei, unb fricht von einem anmutbigen Lächeln und einem reizenben Errothen, welches boch beides fompathetische Bewegungen find. worüber nicht der Bille, fondern die Empfindung entscheibet. Allein nicht zu rechnen, daß jenes doch in unserer Bewalt ift, und daß noch gezweifelt werben tann, ob diefes auch eigentlich zur Anmuth gehöre, fo find doch bei weitem die mehrern Källe. in welchen fich die Grazie offenbart, aus dem Gebiet der willfürlichen Bewegungen. Man fordert Anmuth von der Rebe und vom Gefang, von dem willfürlichen Sviele ber Mugen und des Mundes, von den Bewegungen der Sande und der Arme bei jedem freien Gebrauch derfelben, von dem Gange. von der haltung bes Rorpers und ber Stellung, von bem gangen Bezeigen eines Menfchen, infofern es in feiner Gewalt ift. Bon benjenigen Bewegungen am Menfchen, die ber Raturtrieb oder ein berrgewordener Affect auf feine eigene Sand ausführt, und die alfo auch ihrem Urfprung nach finn= lich find, verlangen wir etwas gang Anderes als Anmuth. wie fich nachher entbeden wird. Dergleichen Bewegungen geboren ber Ratur und nicht ber Derfon an, aus ber doch allein alle Grazie quellen muß.

Wenn alfo die Anmuth eine Eigenschaft ift, die wir von willfürlichen Bewegungen fordern, und wenn auf der andern Seite von der Anmuth selbst boch alles Willfürliche verbannt sevn muß, so werden wir sie in demjenigen, was bei absicht-lichen Bewegungen unabsichtlich, zugleich aber einer moralischen Ursache im Gemuth entsprechend ift, aufzusuchen baben.

Daburch wird übrigens bloß die Gattung von Bewegungen bezeichnet, unter welcher man die Grazie zu suchen hat; aber eine Bewegung tann alle diese Eigenschaften haben, ohne

Deswegen anmuthig zu fenn. Sie ift baburch bloß fprechend (mimifch).

Sprechend (im weitesten Sinne) nenne ich jede Erscheinung am Körper, die einen Gemuthezustand begleitet und ausbruckt. In dieser Bedeutung sind also alle sympathetische Bewegungen sprechend, selbst diejenigen, welche bloßen Affectionen der Sinnslichteit zur Begleitung dienen.

Auch thierische Bildungen sprechen, indem ihr Neußeres das Innere offenbart. hier aber spricht bloß die Natur, nie die Freiheit. In der permanenten Gestalt und in den festen architektonischen Jügen des Thieres kündigt die Naturihren zweck, in den mimischen Jügen das erwachte oder gestillte Bedürfniß an. Der Ring der Nothwendigkeit geht durch das Thier wie durch die Pstanze, ohne durch eine Person unterbrochen zu werden. Die Individualität seines Dasennsist nur die besondere Vorstellung eines allgemeinen Naturbegriffs; die Eigenthümlichkeit seines gegenwärtigen Zustandes bloß Beispiel einer Ausführung des Naturzwecks unter bestimmten Naturbedingungen.

Sprechend im engern Sinn ist nur die menschliche Bilbung, und diese auch nur in denjenigen ihrer Erscheinungen, die seinen moralischen Empfindungszustand begleiten und demfelben zum Ausdruck dienen.

Nur in die fen Erscheinungen: benn in allen andern steht ber Mensch in gleicher Reihe mit den übrigen Sinnenwesen. In seiner permanenten Gestalt und in seinen architektonischen Bügen legt bloß die Natur, wie beim Thier und allen organischen Wesen, ihre Absicht vor. Die Absicht der Natur mit ihm kann zwar viel weiter gehen, als bei diesen, und die Versbindung der Mittel zur Erreichung derselben kunstreicher und

verwidelter fepn; bieß Alles tommt bieß auf Rechnung ber Ratur, und tann ibm felbft ju teinem Borgug gereichen.

Bei bem Thiere und der Pflanze gibt die Ratur nicht bloß bie Bestimmung an, sondern führt sie auch allein aus. Dem Menschen aber gibt sie bloß die Bestimmung, und über-läßt ihm selbst die Erfullung derfelben. Dieß allein macht ihn zum Menschen.

Der Mensch allein hat als Person unter allen betannten Besen das Vorrecht, in den Ring der Nothwendigkeit, der für bloße Naturwesen unzerreißdar ist, durch seinen Willen zu greisen und eine ganz frische Reihe von Erscheinungen in sich selbst anzusangen. Der Act, durch den er dieses wirkt, heißt vorzugsweise eine Handlung, und diesenigen seiner Verrichtungen, die aus einer solchen Handlung herstießen, aus-chließungsweise seine Thaten. Er kann also, daß er eine Verson ist, bloß durch seine Thaten beweisen.

Die Bilbung bes Thiers brudt nicht nur ben Begriff seiner Bestimmung, sondern auch das Verhältniß seines gegenwärtigen Justandes zu dieser Bestimmung aus. Da nun bet dem Thiere die Natur die Bestimmung zugleich gibt und erfallt, so kann die Bilbung bes Thiers nie etwas Anderes als bas Werk der Natur ausbrücken.

Da bie Natur bem Menichen zwar die Bestimmung gibt, aber die Erfüllung berselben in feinen Willen stellt, so tann das gegenwartige Berhältniß seines Zustandes zu seiner Bestimmung nicht Wert ber Natur, sondern muß sein eigenes Wert sepn. Der Ausbruck dieses Berhältnisses in seiner Bilbung gehört also nicht der Natur, sondern ihm selbst an, das ist, es ist ein persönlicher Ausdruck. Wenn wir also aus dem architektonischen Theil seiner Bilbung erfahren, was die Natur mit ibm beabsichtet bat, so erfahren wir aus dem mimischen

Theil berfelben, was er felbit gu Gefüllung biefer Abfict gethan bat.

Bei der Gestalt des Menichen begrügen wir und also nicht damit, daß sie und bloß den allgemeinen Begriff der Menscheit; oder was etwa die Natur zu Erfüllung desselben an diesem Individuum wirtte, vor Augen stelle, denn das würde er mit jeder technischen Bildung gemein haben. Bir erwarten noch von seiner Gestalt, daß sie und zugleich offenbare, in wie weit er in seiner Freiheit dem Naturzweck entgegen kam, d. i. daß sie Charafter zeige. In dem ersten Fall sieht man wohl, daß die Natur es mit ihm auf einen Menschen anlegte; aber nuraus dem zweiten ergibt sich, ob er es wirklich geworden ist.

Die Bildung eines Menschen ist also nur in so weit feine Bildung, als sie mimisch ist; aber auch, so weit sie mimisch ist, ist sie sein. Denn, wenn gleich der größere Theil dieser mimischen Juge, ja, wenn gleich alle bloßer Ausbruck der Sinnlichteit waren, und ihm also schon als bloßem Thiere zukommen könnten, so war er bestimmt und schig, die Sinnlichteit durch seine Freiheit einzuschränken. Die Gegenwart solcher Juge beweist also den Nichtgebrauch jener Fähigkeit, und die Nichterfüllung jener Bestimmung ist also eben so gewiß moralisch sprechend, als die Unterlassung einer Sandlung, welche die Pflicht gebietet, eine Handlung ist.

Bon ben fprechenden Bugen, die immer ein Ausbruck ber Seele find, muß man die stummen Buge unterscheiben, die bloß die plastische Natur, insofern sie von jedem Einfuß der Seele unabhängig wirkt, in die menschliche Bildung zeichnet. Ich nenne diese Buge stumm, weil sie als unverständliche Chiffern der Natur von dem Charafter schweigen. Sie zeigen bloß die Eigenthumlichteit der Natur im Bortrag der Gattung und reichen oft für sich allein schon hin, das Individuum

an unterscheiben, aber von ber Person tonnen sie nie etwas offenbaren. Für ben Physiognomen sind diese stummen Auge teineswegs bedeutungsleer, weil der Physiognom nicht bloß wissen will, was der Mensch selbst aus sich gemacht, sondern auch, was die Natur für und gegen ihn gethan hat.

Es ift nicht fo leicht, die Granzen anzugeben, wo die ftum= men Buge anfhoren, und bie fprechenden beginnen. Die gleichförmig wirfende Bildungefraft und ber geseblose Affect streiten unaufhörlich um ihr Gebiet; und mas die Ratur mit uner= mubeter ftiller Thatigfeit erbaute, wird oft wieber umgeriffen von ber Freibeit, die gleich einem aufschwellenden Strome über ibre Ufer tritt. Ein reger Beift verschafft fich auf alle for= perlice Bewegungen Ginfluß, und fommt gulebt mittelbar babin, auch felbit die festen Kormen ber Natur, die dem Willen unerreichbar find, burd die Macht bes innipathetischen Spiels au verändern. Un einem folden Meniden wird endlich Alles Charafterzug, wie wir an manchen Ropfen finden, die ein langes Leben, außerorbentliche Schickfale und ein thatiger Beift vollig burchgearbeitet haben. Der plaftifchen Ratur gebort an folden Kormen nur bas Generifde, die gange Inbivi= bualität der Ausführung aber der Verfon an; daber fagt man febr richtig, bag an einer folden Bestalt Alles Seeie fep.

Dagegen zeigen und jene zugestuhten Zöglinge der Regel (die zwar die Sinnlichkeit zur Ruhe bringen, aber die Menscheit nicht weden kann) in ihrer stachen und ausbruckslosen Bildung überall nichts, als den Finger der Natur. Die geschäftlose Seele ist ein bescheidener Gast in ihrem Körper und ein friedlicher stiller Nachbar der sich selbst überlassenen Bildungstraft. Kein anstrengender Gedante, keine Leidenschaft greift in den ruhigen Tact des physischen Lebens; nie wird der Bau durch das Spiel in Gesahr gesetz, nie die Legetation

١

burch die Freiheit beunrubigt. Da die tiefe Rube bes Befftes feine beträchtliche Confumtion der Krafte verurfact, fo wird die Ausgabe nie die Ginnahme überfteigen, vielmehr Die thierifche Defonomie immer Ueberfcuß baben. Rur ben fomalen Gehalt von Bludfeligfeit, ben fie ibm auswirft. macht der Geift den punttlichen Sausverwalter ber Ratur, und fein aanger Ruhm ift, ihr Buch in Ordnung gu balten. Geleistet mird alfo merben, mas die Organisation immer leiften fann, und floriren wird das Gefchaft der Ernabrung und Bengung. Gin fo gludliches Ginverständnig zwischen der Naturnothwendigfeit und der Kreiheit tann der architeftonischen Schönbeit nicht andere ale gunftig fenn, und hier ift es auch, wo fie in ihrer gangen Reinheit fann beobachtet werden. Aber die allgemeinen Naturfrafte führen, wie man weiß, einen ewigen Krieg mit den befondern, oder ben organischen, und die funstreichste Technif wird endlich von der Cohafion und Schwerfraft bezwungen. Daber hat auch die Schonbeit bes Baues, ale blokes Raturproduct, ihre bestimmten Deripben ber Bluthe, ber Reife und des Berfalles, die bas Spiel amar befchleunigen, aber niemals verzögern fann; und ihr gemobnliches Ende ift, daß die Maffe allmählich über die Korm Meister wird, und ber lebendige Bildungetrieb in dem aufs gefpeicherten Stoff fich fein eigenes Grab bereitet. \*)

<sup>\*)</sup> Daber man auch mehrentheils finden wird, daß folde Schönheiten des Baues fich schon im mittlern Alter durch Obentät fehr merklich vergröbern, daß auftatt jener kaum angedeuteten jarten Lineamente der haut fich Gruben einsenken und wurftstmige Falten auswers sen, daß das Ge wicht unvernerkt auf die Form Einstu derommt, und das reizende mannichsache Spiel schöner Linien auf der Obers fläche sich in einem gleichsörmig schwellenden Posser von Fette verziltert. Die Natur nimmt wieder, was sie gegeben bat.

Db inbeffen gleich tein einzelner ftu mmer Bug Ausbrud bes Beiftes ift, fo ift eine folde ftumme Bilbung boch im

Ich bemerke beiläufig, daß etwas Alehnliches zuweilen mit dem Gente vorgeht, welches überhaupt in seinem Ursprunge, wie in seinem Birkungen, mit der architettonischen Schönheit Bieles gemein hat. Wie diese, so ist auch ienes ein bloses Naturerzeugniß; und nach der vertehrten Denkart der Menschen, die, was nach keiner Borschrift nachzuahmen und durch kein Berbienst zu erringen ift, getabe am höchsten schönen wird die Schönheit mehr als der Reiz, das Genie mehr als erworbene Krast des Geistes bewundert. Beibe Gunft linge der Natur werden bei allen ihren Unarten (wos durch sie nicht selten ein Segenstand verdienter Berachtung sind) als ein gewisser Geburtsadel, als eine höhere Kaste betrachtet, weil ihre Borzüge von Naturbedingungen abhängig sind, und daber über alle Wahl hinaud liegen.

} :

Aber wie es ber architettonischen Schonbeit ergebt, wenn fie nicht geitig bafur Gorge tragt, fich an der Gragte eine Stupe und eine Stellvertreterin berangugieben, eben fo ergebt es auch bem Genie. wenn es fich burch Grundfage, Gefchmad und Miffenschaft ju ftarten Bac feine gange Mudftattung eine lebhafte und blus perabiaumt. benbe Ginbilbungefraft (und die Matur fann nicht wohl andere als finnliche Borguge ertheilen), fo mag es bet Beiten barauf benfen. fich biefes zweideutigen Gefchente burch ben einzigen Gebrauch gu perfichern, woburch Maturgaben Bengungen bes Geiftes merten ton: nen: daburch, meine ich, bag es ber Materie Form ertheilt: benn ber Geift fann nichts, ale mas Form ift, fein eigen nennen. Durch feine verhaltnismäßige Rraft ber Bernunft beherricht, wird die wild aufgeschoffene, üppige Raturfraft über die Freiheit bes Berftans des hinausmachfen, und fie eben fo erftiden, wie bei ber architets tonifchen Schonbeit die Maffe endlich die Form unterbrudt.

Die Erfahrung, benke ich, liefert hievon reichlich Belege, bes sonders an benjenigen Dichtergenien, bie fruher berühmt werben, 118 sie mundig sind, und wo, wie bei mancher Schönbeit, das gange Talent oft die Jugend ift. Ift aber der turge Frühling vorbei, und fragt man nach den Fruchten, die er boffen ließ, so ind es schwammige und oft verfruppelte Geburten, die ein

Gangen darafteriftifd; und gwar aus eben bem Grunde. marum eine finnlich fprechenbe es ift. Der Beift namlich foll thatig fevn und foll moralifch empfinden, und alfo genat es von feiner Schuld, wenn feine Bildung bavon feine Spuren aufweist. Wenn und alfo gleich ber reine und fcone Andbrud feiner Bestimmung in ber Architeftur feiner Gestalt mit Boblgefallen und mit Ebrfurcht gegen die bochfte Bernunft. als ibre Urfache, erfüllt, fo werben beibe Empfindungen nur fo lange ungemischt bleiben, als er und bloke Naturerzeugung ift. Denten wir ihn und aber als moralifche Verfon, fo find mir berechtigt, einen Ausdruck berfelben in feiner Gestalt gu erwarten, und ichlägt diefe Erwartung febl, fo wird Berach: tung unausbleiblich erfolgen. Blog organische Befen find uns ehrmurdig als Befchopfe; ber Menich aber tann es uns nur ale Schöpfer (b. i. ale Gelbsturbeber feines Ruftanbee) fenn. Er foll nicht blog, wie die übrigen Sinnenwefen, bie Strahlen fremder Vernunft gurudwerfen, wenn es gleich bie göttliche ware, fondern er foll, gleich einem Sonnenforper. pon feinem eigenen Lichte glangen.

Eine fprechende Bilbung wird alfo von dem Menfchen gefordert, fobald man fich feiner fittlichen Bestimmung bewußt

misgeleiteter blinder Bilbungstrieb erzeugte. Gerade da, wo man erwarten fann, daß der Stoff fich jur Form veredelt und der bild dende Geift in der Anfchauung Ideen niedergelegt habe, find fie, wie jedes andere Naturproduct, ber Materie anbeim gefallen, und bie vielversprechenden Meteore ericheinen als ganz gewöhnliche Lichter — wo nicht gar als noch etwas weniger. Denn die poer tifirende Einbildungstraft fintt zuweilen auch ganz zu dem Stoff zurück, aus dem sie fich sosgewickelt hatte, und verschmähl es nicht, der Natur bei einem andern solidern Bildungswert zu dienen, wenn es ihr mit der poetischen Zeugung nicht recht mehr gelingen will.

wird; aber es muß jugleich eine Bildung fenn, die ju feinem Bortheil fpricht, b. i. die eine feiner Beftimmung gemaße Empfindungsart, eine moralifche Fertigkeit ausbruckt. Diefe Anforderung macht die Vernunft an die Menfchenbildung.

Der Mensch ist aber als Erscheinung zugleich Gegenstand bes Sinnes. Wo das moralische Gefühl Befriedigung sin= bet, da will das ascheitiche nicht verfürzt seyn, und die Nebereinstimmung mit einer Idee darf in der Erscheinung tein Opfer tosten. So streng also auch immer die Vernunst einen Ausdruck der Sittlichkeit fordert, so unnachläßlich for- bert das Auge Schönheit. Da diese beiden Forderungen an dasselbe Object, obgleich von verschiedenen Instanzen der Be- urtheilung, ergehen, so muß auch durch eine und dieselbe Urssache für beider Befriedigung gesorgt seyn. Diezenige Gemüthsversassung des Menschen, wodurch er am sähigsten wird, seine Bestimmung als moralische Person zu erfüllen, muß einen solchen Ausdruck gestatten, der ihm auch, als bloßer Erscheinung, am vortheilhaftesten ist. Mit andern Worten: seine sttliche Fertigkeit muß sich durch Grazie offenbaren.

hier ift es nun, wo die große Schwierigfeit eintritt. Schon aus dem Begriff moralisch sprechender Bewegungen ergibt sich, daß sie eine moralische Ursache haben muffen, die über die Sinnenwelt hinaus liegt; eben so ergibt sich aus dem Begriffe der Schönheit, daß sie keine andern als sinnliche Ursachen habe, und ein völlig freier Naturessect seyn oder doch so erscheinen muffe. Benn aber der lette Grund moralisch sprechender Bewegungen nothwendig außerhalb, der lette Grund der Schönheit eben so nothwendig innerhalb der Sinnenwelt liegt, so schein die Grazie, welche Beibes verbinden soll, einen offenbaren Widerspruch zu enthalten.

Um ihn ju beben, wird man alfo annehmen muffen, "daß

die moralifde Urfache im Gemuthe, die der Grazie zum Grunde liegt, in der von ihr abhangenden Sinnlichfeit gerade benienis gen Ruftand nothwendig bervorbringe, ber bie Daturbedinaungen bes Schonen in fich enthält." Das Schone fest namlich, wie fich von allem Ginnlichen verfteht, gewiffe Bedingungen, und, infofern es bas Schone ift, auch bloß finnliche Bedingungen poraus. Dag nun ber Beift (nach einem Gefes. bas wir nicht ergrunden tonnen) durch den Buftand, worin er fich felbst befindet, der ihn begleitenden Natur den ihrigen vorfcreibt, und bag ber Buftand moralifder Kertigfeit in ihm gerabe berjenige ift, burch ben bie finnlichen Bedingungen bes Schonen in Erfüllung gebracht werden, baburch macht er bas Schone moglich, und das allein ift feine handlung. Das aber wirflich Schonbeit baraus wird, bas ift Kolge jener finnlichen Bedingungen, alfo freie Naturwirkung. Beil aber die Natur bei millfürlich en Bewegungen, mo fie als Mittel behandelt mird, um einen 3med anszuführen, nicht wirklich frei beißen kann, und weil fie bei den un willkurlichen Bewegungen, die bas Moralifche ausbruden, wiederum nicht frei heißen tann, fo ift die Freiheit, mit der fie fic in ihrer Abhanaigfeit von bem Willen deffen ungeachtet außert, eine Bulaffung von Seiten bes Beiftes. Man tann alfo fagen, daß die Grazie eine Gunft fev, die bas Sittliche dem Sinnlichen erzeigt, fo wie die architektonische Schonbeit als die Ginmilligung ber Natur zu ihrer tednischen Korm fann betrachtet werden.

Man erlaube mir dieß durch eine bildliche Vorstellung zu erlautern. Wenn e'n monarchischer Staat auf eine solche Art verwaltet wird, daß, obgleich Alles nach eines Einzigen Willen geht, der einzelne Bürger sich doch überreden kann, daß er nach seinem eigenen Sinne lebe und bloß feiner Neigung geborche, so nennt man bieß eine liberale Regierung. Man wurde aber großes Bebenken tragen, ihr biefen Namen zu geben, wenn entweber der Regent seinen Willen gegen die Reigung des Burgers, oder der Burger seine Reigung gegen den Billen bes Regenten behauptete; denn in dem ersten Fall wäre die Regierung nicht liberal, in dem zweiten ware sie ger nicht Regierung.

Es ist nicht schwer, die Anwendung davon auf die menschliche Bildung unter dem Regiment des Geistes zu machen. Wenn sich der Geist in der von ihm abhängenden sinnlichen Natur auf eine solche Art äußert, daß sie seinen Willen aufstreueste ausrichtet, und seine Empsindungen auf das sprechendste ausdrückt, ohne doch gegen die Anforderungen zu verstoßen, welche der Sinn an sie als an Erscheinungen macht, so wird dassenige entstehen, was man Anmuth nennt. Wan wurde aber gleich weit entsernt seyn, es Anmuth zu nennen, wenn entweder der Geist sich in der Sinnlichseit durch Zwang offenbarte, oder wenn dem freien Effect der Sinnlichseit der Ausdruck des Geistes sehlte. Denn in dem ersten Fall wäre keine Schönheit vorhanden, in dem zweiten wäre es keine Schönheit des Spiels.

Es ift also immer nur der übersinnliche Grund im Gemathe, der die Grazie sprechend, und immer nur ein bloß finnlicher Grund in der Natur, der sie schon macht. Es läßt sich eben so wenig sagen, daß der Geist die Schönheit erzeuge, als man, im angeführten Fall, von dem herrscher sagen tann, daß er Freiheit hervorbringe; denn Freiheit tann man einem zwar laffen, aber nicht geben.

So wie aber boch ber Grund, warum ein Bolf unter bem Bwang eines fremben Willens fich frei fuhlt, größtentheils in ber Befinnung bes Berrichers liegt, und eine entgegengesete

Denfart des lettern jener Freiheit nicht fehr gunftig fenn murde; eben so muffen wir auch die Schönheit der freien Bewegungen in der sittlichen Beschaffenheit des sie dictirenden Geistes aufsuchen. Und nun entsteht die Frage, was dieß wohl für eine perfonliche Beschaffenheit fenn mag, die den sinnlichen Wertzeugen des Willens die größere Freiheit verstattet, und was für moralische Empfindungen sich am besten mit der Schönheit im Ausbruck vertragen?

So viel leuchtet ein, daß sich weder der Wille bei der absichtlichen, noch der Affect bei der sympathetischen Bewegung
gegen die von ihm abhängende Natur als eine Gewalt verhalten durfe, wenn sie ihm mit Schönheit gehorchen soll.
Schon das allgemeine Gefühl der Menschen macht die Leichtigkeit zum hauptcharafter der Grazie, und was angestrengt
wird, kann niemals Leichtigkeit zeigen. Eben so leuchtet ein,
daß auf der andern Seite die Natur sich gegen den Geist
nicht als Gewalt verhalten durfe, wenn ein schön moralischer
Ausdruck statt haben soll; denn wo die bloße Natur herrscht,
da muß die Menschheit verschwinden.

Es laffen fich in Allem dreierlei Berhältniffe benten, in welchen der Menfch ju fich felbft, b. i. fein finnlicher Theil zu feinem vernünftigen, stehen tann. Unter diefen haben wir dasjenige aufzusuchen, welches ihn in der Erscheinung am besten kleibet und deffen Darftellung Schönheit ift.

Der Menich unterdruckt entweder die Forderungen feiner finnlichen Natur, um fich den höhern Forderungen feiner vernünftigen gemäß zu verhalten; oder er tehrt es um und ordnet den vernünftigen Theil feines Befens dem finnlichen unter, und folgt also bloß dem Stoße, womit ihn die Naturnothwensdigkeit gleich den andern Erscheinungen forttreibt; oder die

Eriebe des lettern feten fich mit den Gefeten des erftern in harmonie und der Menfc ift einig mit fich felbft.

Benn fic ber Menich feiner reinen Gelbftftanbiafeit bewußt wird, fo ftost er Alles von fich, mas finnlich ift, und nur burd biefe Abfonderung von dem Stoffe gelangt er gum Gefühl feiner rationalen Freiheit. Dazu aber wird, weil die Sinnlichfeit hartnädig und fraftvoll widerfteht , von feiner Seite eine mertliche Gewalt und große Anstrengung erfordert, ohne welche es ihm unmöglich mare, die Begierde von fich ju balten und den nachdrudlich fprechenden Inftinct jum Schweigen ju bringen. Der fo gestimmte Beift lagt bie von ihm abban= genbe Natur, fowohl da, wo fie im Dienft feines Willens bandelt, als ba, wo fie feinem Billen vorgreifen will, erfahren, baß er ihr Berr ift. Unter feiner ftrengen Bucht wird alfo Die Sinnlichfeit unterdruckt erscheinen, und ber innere Miberftand wird fich von außen durch 3wang verrathen. Eine folche Berfaffung bes Gemuthe fann alfo ber Schönheit nicht gunftig fenn, welche die Natur nicht anders als in ihrer Kreibeit bervorbringt, und es wird daher auch nicht Grazie fenn konnen, wodurch die mit dem Stoffe fampfende morglische Freiheit fich fenntlich macht.

Wenn hingegen der Mensch, unterjocht vom Bedursniß, ben Naturtrieb ungebunden über sich herrschen läßt, so verschwindet mit seiner innern Selbstständigkeit auch jede Spur berselben in seiner Gestalt. Nur die Thierheit redet aus dem schwimmenden, ersterbenden Auge, aus dem lüstern geöffneten Munde, aus der erstickten bebenden Stimme, aus dem kurzen geschwinden Athem, aus dem Zittern der Glieder, aus dem ganzen erschlaffenden Bau. Nachgelaffen hat aller Widerstand ber moralischen Kraft, und die Natur in ihm ist in volle

Kreiheit gefest. Aber eben diefer gangliche Rachlag der Gelbitthätigfeit, der im Moment des finnlichen Berlangens, und noch mehr im Genuß zu erfolgen pflegt, fest augenblidlich Die robe Materie in Kreibeit, die durch bas Gleichgewicht ber thätigen und leidenden Kräfte bisher gebunden war. Die tobten Naturfrafte fangen an, über die lebenbigen ber Organisation die Oberhand zu befommen, die Korm von der Maffe, bie Menschheit von gemeiner Natur unterbruckt zu werden. Das feelestrablende Auge wird matt, oder quillt auch glafern und flier aus feiner Soblung bervor, ber feine Incarnat ber Mangen verbidt fich zu einer groben und gleichformigen Tunderfarbe, der Mund wird zur blogen Deffnung, benn feine Form ift nicht mehr Kolge der wirkenden, fondern der nach: laffenden Rrafte, die Stimme und der feufrende Athem find nichts als Sauche, wodurch die beschwerte Bruft fich erleichtern will, und die nun bloß ein mechanisches Bedürfniß, teine Seele verrathen. Mit einem Borte: bei der Freiheit, welche die Sinnlichkeit fich felbit nimmt, ift an feine Schönheit gn denken. Die Kreiheit der Kormen, die der sittliche Wille blok eingeschränkt hatte, überwältigt ber grobe Stoff, melder ftets fo viel Keld gewinnt, als dem Billen entriffen wird.

Ein Menich in biefem Juftand emport nicht bloß ben moralischen Sinn, ber ben Ausbruck der Menscheit unnachläßlich fordert; auch der afthetische Sinn, der sich nicht
mit dem bloßen Stoffe befriedigt, sondern in der Form ein
freies Vergnugen sucht, wird sich mit Etel von einem solchen
Anblick abwenden, bei welchem nur die Begierde ihre Nechnung finden kann.

Das erste biefer Verhaltnisse zwischen beiden Naturen im Menschen erinnert an eine Monarchie, wo die strenge Unssicht des herrschers iche freie Regung im Zaum halt, bas zweite an eine wilbe Ochlotratie, wo der Bürger durch Auftundigung bes Gehorsams gegen den rechtmäßigen Oberberrn so wenig frei, als die menschliche Bildung durch Unterbrücung der moralischen Selbstthätigkeit schön wird, vielmehr nur dem brutalern Despotismus der untersten Elassen, wie die Form der Masse, anheimfällt. So wie die Freiheit zwischen dem gesehlichen Druck und der Anarchie mitten inne liegt, so werden wir jest auch die Schönheit zwischen der Würde, als dem Ausdruck des herrschenden Geistes, und der Wollust, als dem Ausdruck des herrschenden Triebes, in der Mitte sinden.

Wenn namlich weber die über die Sinnlichteit herrschende Bernunft, noch die über die Bernunft herrschende Sinnlichteit sich mit Schönheit des Ausbrucks vertragen, so wird (denn es gibt teinen vierten Fall), so wird berjenige Justand des Gemuths, wo Bernunft und Sinnlichteit — Pflicht und Neigung zusammenstummen, die Bedingung seyn, unter der die Schönheit des Spiels erfolgt.

Um ein Object der Neigung werden zu tonnen, muß der Gehorsam gegen die Vernunft einen Grund des Vergnügens abgeben, denn nur durch Lust und Schmerz wird der Trieb in Bewegung geseht. In der gewöhnlichen Ersahrung ist es zwar umgekehrt, und das Vergnügen ist der Grund, warum man vernünftig handelt. Daß die Moral selbst endlich aufgehört hat, diese Sprache zu reden, hat man dem unsterblichen Versaffer der Aritik zu verdanken, dem der Ruhm gebührt, die gesunde Vernunft aus der philosophirenden wieder herzgestellt zu haben.

Aber so wie die Grundsase dieses Weltweisen von ihm selbst und auch von Andern pfiegen vorgestellt zu werden, so ist die

Neigung eine febr zweideutige Gefährtin bes Sittengefühle, und bas Bergnugen eine bebentliche Bugabe zu morglischen Bestimmungen. Benn der Glüdfeligfeitetrieb auch feine blinde Berr-Schaft über den Menichen behauptet, fo wird er doch bei dem fittlichen Bablgeschäfte gern mitfprechen wollen, und fo ber Reinheit des Willens ichaden, ber immer nur dem Befete und nie dem Eriebe folgen foll. Um alfo vollig ficher zu fenn, bag bie Reigung nicht mit bestimmte, fiebt man fie lieber im Arieg, als im Ginverständniß mit dem Bernunftgefete, weil es gar zu leicht fen tann, daß ibre Kurfprache allein ibm feine Macht über den Willen verschaffte. Denn ba es beim Sittlichandeln nicht auf die Be febm affigleit ber Thaten, fondern einzig nur auf bie Pflichtmäßigteit ber Befinnungen antommt, fo legt man mit Recht feinen Berth auf die Betrachtung, daß es für die erfte gewöhnlich vortheilhafter fen, wenn fich die Neigung auf Seiten ber Oflicht befindet. So viel fceint also mobl gewiß zu fepn, daß ber Beifall ber Sinnlichfeit, wenn er die Offichtmäßigfeit des Willens auch nicht verbachtig macht, boch wenigstens nicht im Stand ift, fie au verburgen. Der finnliche Andbrud diefes Beifalls in ber Grazie wird alfo für die Sittlichkeit der Sandlung, bei der er angetroffen wird, nie ein binreichendes und gultiges Beugnig ablegen, und aus bem iconen Bortrag einer Befinnung ober Sandlung wird man nie ihren moralischen Werth erfahren.

Bis hieher glaube ich mit den Rigoristen der Moral vollsommen einstimmig zu fevn; aber ich hoffe dadurch noch zum Latitudinarier zu werden, daß ich die Ansprüche der Sinnlichkeit, die im Felde der reinen Bernunft und bei der moralischen Geschgebung völlig zurückgewiesen sind, im Felde der Erscheinung und bei der wirklichen Ausübung der Sittenpflicht noch zu behaupten versuche.

So gemiß ich nämlich überzeugt bin - und eben barum. Deil ich es bin - bag ber Antheil ber Reigung an einer freien Sandlung für die reine Bflichtmäßigfeit biefer Sandlung nichts beweist, fo glaube ich eben baraus folgern zu tonnen, bag bie fittliche Bolltommenheit bes Menschen gerade nur aus biefem Antheil feiner Reigung an feinem moralischen Sandeln erbellen tann. Der Menich nämlich ift nicht bagu bestimmt, einzelne Attlide Sandlungen zu verrichten, fondern ein fittliches Wefen su fenn. Richt Eugenden, fondern die Zugend ift feine Borfdrift, und Tugend ift nichts Anderes, "als eine Reigung au ber Officht." Wie febr alfo auch Sandlungen aus Deigung. und Sandlungen aus Officht in objectivem Sinne einander ent= gegensteben, so ift dieß boch in subjectivem Sinne nicht also, und ber Menich barf nicht nur, fondern foll Luft und Bflicht in Berbindung bringen; er foll feiner Bernunft mit Kreuden gehor= den. Nicht um fie wie eine Laft megguwerfen, ober wie eine grobe Sulle von fich abzustreifen, nein, um fie aufe innigite mit feinem bobern Gelbit zu vereinbaren, ift feiner reinen Beifternatur eine finnliche beigefellt. Dadurch icon, bag fie ibn jum vernünftig finnlichen Befen, b. i. jum Menichen machte, fündigte ihm die Natur die Verpflichtung an, nicht zu trennen. was fie verbunden hat, auch in den reinften Aeußerungen feines göttlichen Theiles den finnlichen nicht binter fich zu laffen, und den Triumph des einen nicht auf Unterdrückung des andern zu gründen. Erft alsbann, wenn fie aus feiner gefammten Men fcheit als die vereinigte Birfung beider Vrincivien bervorquillt, wenn fie ibm gur Natur geworden ift, ift feine fittliche Denfart geborgen; benn fo lange der fittliche Beift noch Sewalt anwendet, fo muß der Naturtrieb ihm noch Macht ents gegen zu fegen haben. Der blog niederg eworfene Reind tann wieder auffteben, aber der verfohnt eift wahrhaft übermunden.

In der Rant'iden Moralphilosophie ift die Idee der Dflict mit einer Sarte vorgetragen, die alle Grazien bavon gurud: foredt, und einen fomaden Berftand leicht verfuchen tonnte. auf dem Bege einer finftern und mondischen Afcetit die mos rglifche Bolltommenheit zu fuchen. Wie febr fich auch ber große Beltweife gegen bicfe Migbeutung zu vermabren fuchte. die feinem beitern und freien Geift unter allen gerabe die emporendite fenn muß, fo bat er, baucht mir, doch felbit burch die ftrenge und grelle Entgegensebung beiber auf ben Billen bes Menschen wirtenden Principien einen ftarten (obaleich bei feiner Absicht vielleicht taum zu vermeidenden) Anlas bagu gegeben. Ueber die Sache felbft tann, nach ben von ibm geführten Beweisen, unter bentenden Ropfen, die über= zeugt fenn mollen , fein Streit mehr fenn, und ich mußte faum, wie man nicht lieber fein ganges Menfchfenn aufgeben. als über diefe Ungelegenheit ein anderes Resultat von der Bernunft erbalten wollte. Aber fo rein er bei Unter= fuchung der Bahrheit zu Berte ging, und fo febr fich bier Alles aus bloß objectiven Grunden erflart, fo fceint ibn boch in Darftellung der gefundenen Babrbeit eine mehr subjective Maxime geleitet zu haben, die, wie ich glaube, and den Beitumftanden nicht ichwer zu erflaren ift.

So wie er nämlich die Moral feiner Zeit, im Spftem und in der Ausübung, vor sich fand, so mußte ihn auf der einen Seite ein grober Materialismus in den moralischen Principien empören, den die unwürdige Gefälligfeit der Philosophen dem schlaffen Zeitcharafter zum Kopftiffen untergelegt hatte. Auf der andern Seite mußte ein nicht weniger bedenklicher Perfectionsgrundsah, der, um eine abstracte Idee von allgemeiner Weltvolltommenheit zu realisieren, über die Wahl der Mittel nicht sehr verlegen war, seine Ausmerksamleit erregen.

richtete alfo babin, wo die Gefahr am meiften erflatt und die Reform am bringenbiten mar, die stärtste Rraft feiner Brunde, und machte es fich jum Gefebe, die Ginnlichfeit fomobl ba, wo fie mit frecher Stirn bem Sittengefühl Sobn fpricht, als in ber impofanten Sulle moralisch löblicher 3mede, worein besonders ein gewiffer enthufiastischer Ordensgeist fie an verfteden weiß, obne Rachficht zu verfolgen. Er batte nicht die Unwiffenbeit zu belehren, fondern die Ber= tebrtbeit gurechtzuweisen. Erschutterung forberte die Eur. nicht Einschmeichelung und Ueberredung, und je barter ber Abstich war, ben der Grundsas der Wahrheit mit den berrichenden Maximen machte, besto mehr tonnte er hoffen, Nachbenten darüber ju erregen. Er mar der Drato feiner Beit, weil fie ihm eines Solons noch nicht werth und empfang= lich schien. Must bem Sanctuarium der reinen Bernnuft brachte er bas fremde und boch wieder fo befannte Moralge= fet, ftellte es in feiner gangen Seiligfeit aus vor dem ent= würdigten Jahrhundert, und fragte wenig barnach, ob es Augen gibt, die feinen Glang nicht vertragen.

Womit aber hatten es die Kinder des hauses verschulzet, daß er nur für die Knechte forgte? Weil oft fehr unzeine Neigungen den Namen der Tugend usurpiren, mußte darum auch der uneigennüßige Affect in der edelsten Brust verdächtig gemacht werden? Weil der moralische Beichling dem Geset der Bernunft gern eine Larität geben möchte, die es zum Spielwerk seiner Convenienz macht, mußte ihm darum eine Rigidität beigelegt werden, die die krastvollste Acuserung moralischer Freiheit nur in eine rühmlichere Art von Knechtschaft verwandelt? Denn hat wohl der wahrhaft sittliche Mensch eine freiere Bahl zwischen Selbstachtung und Selbstverwerfung, als der Sinnensstate zuwischen Bergnügen und Schmerz? Ist

bort etwa weniger Zwang für ben reinen Willen als hier für ben verborbenen? Mußte schon durch die imperative Form bes Moralgesetse die Menschheit angeslagt und erniedriget werben, und das erhabenste Document ihrer Größe zugleich die Urkunde ihrer Gebrechlichteit sepn? War es wohl bei dieser imperativen Form zu vermeiden, daß eine Borschrift, die sich der Mensch als Vernunstwesen selbst gibt, die deswegen allein für ihn bindend, und dadurch allein mit seinem Freiheitsgesfühle verträglich ist, nicht den Schein eines fremden und positiven Gesess annahm — einen Schein, der durch seinen rasdicalen Hang, demselben entgegen zu handeln (wie man ihm Schuld gibt), schwerlich vermindert werden dürfte! \*)

Es ist für moralische Wahrheiten gewiß nicht vortheilhaft, Empfindungen gegen sich zu haben, die der Mensch ohne Erzöthen sich gestehen darf. Wie sollen sich aber die Empfindungen der Schönheit und Freiheit mit dem austeren Geist eines Gesetzes vertragen, das ihn mehr durch Furcht als durch 3uzversicht leitet, das ihn, den die Natur doch vereinigte, sted zu vereinzeln strebt, und nur dadurch, daß es ihm Mißtrauen gegen den einen Theil seines Besens erwedt, sich der herrschaft über den andern versichert. Die menschliche Natur ist ein verbundeneres Ganze in der Wirtlichseit, als es dem Philosophen, der nur durch Trennen was vermag, erlaubt ist, sie erscheinen zu lassen. Nimmermehr tann die Vernunft Affecte als ihrer unwerth verwersen, die das herz mit Freudigsteit besennt, und der Mensch da, wo er moralisch gesunten wäre, nicht wohl in seiner eigenen Achtung steigen. Wäre die

<sup>3)</sup> Siehe bas Glaubendbekenninis des B. d. A. von der menschlichen Ratur in seiner neueften Schrift: Die Offenbarung in ben Grangen der Bernunft, Erfter Abschnitt.

finnliche Natur im Sittlichen immer nur die unterdruckte und nie die mit wirtende Partei, wie könnte sie das ganze Feuer ihrer Gefühle zu einem Triumph hergeben, der über sie selbst geseiert wird? Wie könnte sie eine so lebhafte Theilnehmerin an dem Selbstbewußtseyn des reinen Geistes seyn, wenn sie sich nicht endlich so innig an ihn anschließen könnte, daß selbst der analytische Verstand sie nicht ohne Gewaltthätigkeit mehr von ihm trennen kann?

Der Wille hat ohnehin einen unmittelbarern Jusammenbang mit dem Vermögen der Empfindungen als mit dem der Erkenntniß, und es ware in manchen Fallen schlimm, wenn er sich bei der reinen Vernunft erst orientiren müßte. Es erweckt mir kein gutes Vorurtheil für einen Menschen, wenn er der Stimme des Triebes so wenig trauen darf, daß er gezwungen ist, ihn jedesmal erst vor dem Grundsaße der Moral abzuhören: vielmehr achtet man ihn hoch, wenn er sich demselben, ohne Gefahr, durch ihn mißgeleitet zu werden, mit einer gewissen Sicherheit vertraut. Denn das beweist, daß beide Principien in ihm sich schon in derjenigen Uebereinstimmung befinden, welche das Siegel der vollendeten Menscheit und dasjenige ist, was man unter einer schönen Seele versteht.

Eine schöne Seele nennt man es, wenn sich bas sittliche Gefühl aller Empfindungen des Menschen endlich bis zu dem Grad versichert hat, daß es dem Affect die Leitung des Willens ohne Schen überlaffen darf, und nie Gesahr läuft, mit den Entscheidungen desselben im Widerspruch zu stehen. Daher sind bei einer schönen Seele die einzelnen Handlungen eigentlich nicht sittlich, sondern der ganze Charafter ist es. Man kann ihr auch keine einzige darunter zum Verdienstlich heißen kann. Die schöne Seele hat kein anderes Verdienst, als daß sie ist.

Mit einer Leichtigkeit, als wenn bloß der Instinct aus ibr bandelte, ubt fie der Menichbeit veinlichfte Bflichten aus, und das helbenmuthiafte Opfer, das fie dem Naturtriebe abgewinnt. fällt wie eine freiwillige Wirtung eben biefes Triebes in bie Augen. Daber weiß fie felbst auch niemals um die Schonbeit ibred Sanbelnd, und ed fällt ibr nicht mehr ein, bag man ans bere banbeln und empfinden fonnte; bagegen ein ichulgerechter Rögling ber Sittenregel, fo wie bas Bort bes Reifters ibn forbert, jeden Augenblick bereit fenn wird, vom Berbaltnis feiner Sandlungen zum Gefet die ftrengfte Rechnung abzulegen. Das Leben bes Lettern wird einer Beidnung gleichen. worin man die Regel durch barte Striche angebeutet fiebt. und an der allenfalls ein Lehrling die Principien der Runft lernen konnte. Aber in einem iconen Leben find, wie in einem Tixianischen Gemalbe, alle jene foneibenden Granglinien verschwunden, und doch tritt die gange Gestalt nur desto mabrer, lebendiger, harmonischer bervor.

In einer schönen Seele ist es also, wo Sinnlichkeit und Bernunft, Pflicht und Neigung harmoniren, und Grazie ist ihr Ausdruck in der Erscheinung. Nur im Dienst einer schönen Seele kann die Natur zugleich Freiheit besihen und ihre Form bewahren, da sie Erstere unter der Herrschaft eines strengen Gemuths, Lehtere unter der Anarchie der Sinnlickkeit einbust. Eine schöne Seele giest auch über eine Bildung, der es an architestonischer Schönheit mangelt, eine unwiderscheliche Grazie aus, und oft sieht man sie selbst über Gebrechen der Natur triumphiren. Alle Bewegungen, die von ihr ausgehen, werden leicht, sanst und dennoch belebt seyn. Heiter und frei wird das Auge strahlen, und Empsindung wird in demselben glänzen. Bon der Sanstmuth des Herzens wird der Mund eine Grazie erhalten, die keine Berstellung erkünsteln kann. Keine

Spannung wird in ben Mienen, tein Zwang in den willfurlichen Bewegungen zu bemerten sepn, denn die Seele weiß von teinem. Wruft wird die Stimme sepn, und mit dem reinen Strom ihrer Modulationen das Herz bewegen. Die architektonische Schönheit tann Bohlgefallen, kann Bewunderung, kann Erstaunen errezen; aber nur die Anmuth wird hinreißen. Die Schönheit hat Anbeter; Liebhaber hat nur die Grazie: denn wir huldigen dem Schöpfer und lieben den Menschen.

Man wird, im Ganzen genommen, die Anmuth mehr bet bem weiblichen Geschlecht (die Schönheit vielleicht mehr bet dem mannlichen) finden, wovon die Ursache nicht weit zu suchen ist. Bur Anmuth muß sowohl der torperliche Bau als der Charafter beitragen; jener durch seine Biegsamfeit, Einedrücke anzunehmen und ins Spiel geseht zu werden, dieser durch die sittliche Harmonie der Gefühle. In beiden war die Natur dem Weibe günstiger als dem Manne.

Der zärtere weibliche Bau empfängt jeden Einbruck schneller, und läßt ihn schneller wieder verschwinden. Feste Constitutionen kommen nur durch einen Sturm in Bewegung, und
wenn starte Musteln angezogen werden, so können sie die Leichtigkeit nicht zeigen, die zur Grazie erfordert wird. Bas
in einem weiblichen Gesicht noch schone Empfindsamkeit ist,
würde in einem männlichen schon Leiden ausdrücken. Die zarte Fiber des Beibes neigt sich wie dunnes Schilfrohr unter dem leisesten Hauch des Affects. In leichten und lieblichen Bellen gleitet die Seele über das sprechende Angesicht,
das sich bald wieder zu einem ruhigen Spiegel ebnet.

Auch der Beitrag, den die Seele zu der Grazie geben muß, tann bei dem Beibe leichter als bei dem Manne erfullt werben. Selten wird sich der weibliche Charafter zu der höchften. Ibee sittlicher Reinheit erheben, und es felten weiter als 200 affectionirten handlungen bringen. Er wird der Sinnlichteit oft mit heroischer Stärle, aber nur durch die Sinnlichteit widerstehen. Weil nun die Sittlichteit des Weibes gewöhnlich auf Seiten der Neigung ist, so wird es sich in der Erscheinung eben so ausnehmen, als wenn die Neigung auf Seiten der Sittlichteit ware. Anmuth wird also der Ausdruck der weiblichen Tugend seyn, der sehr oft der mannlichen fehlen dürfte.

## Mürbe.

So wie die Anmuth der Ausdruck einer fconen Seele ift, fo ift Burbe der Ausdruck einer erhabenen Gefinnung.

Es ist bem Menschen zwar aufgegeben, eine innige Uebereinstimmung zwischen seinen beiben Naturen zu stiften, immer ein harmonirendes Ganze zu sevn, und mit seiner vollstimmigen ganzen Menschbeit zu handeln. Aber diese Charakterschönheit, die reisste Frucht seiner Humanität, ist bloß eine Ibee, welcher gemäß zu werden er mit anhaltender Wachsamkeit streben, aber die er bei aller Anstrengung nie ganz erreichen kann.

Der Grund, warum er es nicht fann, ift die unveränderliche Einrichtung feiner Natur; es find die physischen Bedingungen feines Dasenns selbst, die ihn daran verhindern.

Um nämlich feine Eriftenz in der Sinnenwelt, die von Naturbedingungen abhängt, ficher zu stellen, mußte der Mensch, da er als ein Befen, das sich nach Willfur verändern fann, für seine Erbaltung felbst zu sorgen hat, zu handlungen vermocht werden, wodurch jene physischen Bedingungen seines

Dasepns erfüllt, und wenn sie aufgehoben sind, wieder hergekellt werden können. Obgleich aber die Natur diese Sorge, die sie in ihren vegetabilischen Erzeugungen ganz allein über sich nimmt, ihm selbst übergeben mußte, so durste doch die Befriedigung eines so dringenden Bedürsnisses, wo es sein und seines Geschlechts ganzes Dasepn gilt, seiner ungewissen Einsicht nicht anvertraut werden. Sie zog also diese Angelegenheit, die dem Inhalte nach in ihr Gebiet gehört, auch der Form nach in dasselbe, indem sie in die Bestimmungen der Willfur Nothwendigkeit legte. So entstand der Naturtrieb, der nichts Anderes ist, als eine Naturnothwendigkeit durch das Medium der Empfindung.

Der Naturtrieb bestürmt das Empfindungevermögen durch bie gedoppelte Macht von Schmerz und Vergnügen: durch Schmerz, wo er Befriedigung fordert, durch Vergnügen, wo er fie findet.

•

Da einer Naturnothwendigkeit nichts adzudingen ift, so muß auch der Mensch, seiner Freiheit ungeachtet, empfinden, was die Natur ihn empfinden lassen will, und je nachdem die Empfindung Schmerz oder Lust ist, so muß bei ihm eben so mnabanderlich Verabscheuung oder Begierde erfolgen. In diefem Punkte steht er dem Thiere vollkommen gleich, und der starkmuthigste Stoiker fühlt den Hunger eben so empfindlich und verabscheut ihn eben so lebhaft, als der Wurm zu seinen Füßen.

Jest aber fängt ber große Unterschied an. Auf die Begierde und Berabscheuung erfolgt bei dem Thiere eben so nothwendig Handlung, als Begierde auf Empfindung, und Empfindung auf ben außern Eindruck erfolgte. Es ist hier eine stetig fort-lausende Kette, wo jeder Ning nothwendig in den andern greist. Bei dem Menschen ist noch eine Instanz mehr, nämlich der Wille, der als ein übersinnliches Vermögen weder dem

Sefeh der Natur, noch dem der Vernunft, so unterworfen ift, daß ihm nicht volltommen freie Wahl bliebe, sich entweder nach diesem oder nach jenem zu richten. Das Thier muß streben, den Schmerz los zu sepn; der Mensch tann sich entsschließen, ihn zu behalten.

Der Bille des Menschen ist ein erhabener Begriff, auch dann, wenn man auf seinen moralischen Gebrauch nicht achtet. Schon der bloße Wille erhebt den Menschen über die Thierpeit; der moralische erhebt ihn zur Gottheit. Er muß aber jene zuvor verlassen haben, ehe er sich dieser nahern kann; daher ist es kein geringer Schritt zur moralischen Freiheit des Willens, durch Brechung der Naturnothwendigkeit in sich, auch in gleichgültigen Dingen, den bloßen Willen zu üben.

Die Gesethaebung ber Natur hat Bestand bis jum Willen. wo fie fich endigt, und die vernünftige anfängt. Der Bille fteht hier zwifden beiden Berichtsbarfeiten, und es fommt gant auf ihn felbst an, von welcher er bas Befet empfangen will; aber er fteht nicht in gleichem Berhältniß gegen beibe. 2118 Naturfraft ift er gegen die eine, wie gegen die andere frei; bas heißt, er muß sich weder zu diefer, noch zu jener schlagen. Er ift aber nicht frei als moralische Kraft, bas beift, er foll fich zu der vernünftigen ichlagen. Gebunden ift er an feine. aber verbunden ift er dem Befet der Bernunft. Er ge= braucht also seine Kreibeit wirklich, wenn er gleich der Bernunft widersprechend handelt; aber er gebraucht fie unwür= dia, weil er ungeachtet feiner Rreiheit doch nur innerhalb der Ratur fteben bleibt und gu der Operation bes blogen Triebes gar feine Realität hinguthut; benn aus Begierbe wollen, heißt nur umftandlicher begehren. \*)

<sup>\*)</sup> Man lefe über diefe Materie, die aller Aufmertfamteit murbige

Der Gesetzebung ber Natur burch ben Trieb tann mit ber Gesetzebung ber Bernunft aus Principien in Streit gerathen, wenn ber Trieb zu seiner Befriedigung eine handlung fordert, die dem moralischen Grundsatzuwiderläuft. In diesem Fall ist es unwandelbare Pflicht für den Willen, die Forderung der Natur dem Ausspruch der Bernunft nachzusehen, da Naturgesehe nur bedingungsweise, Vernunftgesehe aber schlechterdings und unbedingt verbinden.

Aber die Natur behauptet mit Nachdrud ihre Rechte, und da fie niemals willfürlich forbert, fo nimmt fie, unbefriedigt. auch feine Korberung gurud. Weil von der erften Urfache an. wodurch fie in Bewegung gebracht wird, bis zu dem Willen. wo ihre Gesetgebung aufhört, Alles in ihr streng nothwendig ift, fo fann fie rudwarte nicht nachgeben, fondern muß pormart & gegen den Billen brangen, bei dem die Befriedigung ihres Bedürfniffes fteht. Buweilen fcheint es gmar, als ob fie fich ihren Weg verfürzte, und, ohne zuvor ihr Gefuch vor ben Billen zu bringen, unmittelbare Causalität für die Sandlung batte, burch die ihrem Bedurfniffe abgeholfen wird. In einem folden Kalle, wo der Mensch dem Triebe nicht bloß freien Lauf ließe, fondern wo der Trieb diefen Lauf felbit nahme, murde ber Menich auch nur Thier fenn; aber es ift febr gu zweifeln, ob diefes jemals fein Kall fent fann, und wenn er es wirklich ware, ob diefe blinde Macht feines Triebes nicht ein Berbrechen feines Willens ift.

Das Begehrungsvermögen bringt alfo auf Befriedigung, und der Wille wird aufgefordert, ihm diese zu verschaffen. Aber der Wille soll feine Bestimmungsgrunde von der Vernunft

Theorie bes Willens im zweiten Theil ber Reinhold'fichen Briefe.

empfangen und nur nach bemjenigen, was diese erlandt ober vorschreibt, seine Entschließung fassen. Wendet sich nun ber Wille wirklich an die Vernunft, ehe er das Verlangen des Triebes genehmigt, so handelt er sittlich; entscheidet er aber unmittelbar, so handelt er sinnlich. \*)

So oft also die Natur eine Forderung macht, und den Willen durch die blinde Gewalt des Affects überraschen will, kommt es diesem zu, ihr so lange Stillstand zu gebieten, bis die Vernunft gesprochen hat. Ob der Ausspruch der Vernunft für oder gegen das Interesse der Sinnlichseit ausfallen werde, das ist, was er jeht noch nicht wissen kann: eben deswegen aber muß er dieses Versahren in jedem Affect ohne Unterschied beobachten, und der Natur in jedem Falle, wo sie der anfangende Theil ist, die unmittelbare Causalität versagen. Dadurch allein, daß er die Gewalt der Begierde bricht, die mit Vorschnelligseit ihrer Versiedigung zueilt, und die Instanz des Willens lieber ganz vorbeigehen möchte, zeigt der Meusch seine Selbstständigseit, und beweist sich als ein moralisches Wesen, welches nie bloß begehren oder bloß verabscheuen, sondern seine Verabscheuung und Vegierde jederzeit wollen muß.

Aber ichon bie blofe Anfrage bei ber Bernunft ift eine Beeinträchtigung der Natur, die in ihrer eigenen Sache competente Richterin ift, und ihre Aussprüche keiner neuen und auswärtigen Inftanz unterworfen sehen will. Jener Willensact, der die Angelegenheit bes Begehrungsvermögens vor das sittliche

<sup>\*)</sup> Man darf aber diese Anfrage bes Willens bei ber Bernunft nicht mit derjenigen verwechseln, wo fie über die Miltel zu Befriedigung einer Begierbe erkennen soll. Sier ist nicht davon die Rede, wie die Befriedigung zu erlangen, sondern ob sie zu gestatten ist. Nur bad Lepte gehört ind Gebiet der Moralität; das Erfie gehört zur Klunfeit.

Korum bringt, ift alfo im eigentlichen Sinn naturmibrig. weil er bas Nothwendige wieder gufällig macht, und Gefeben ber Bernunft die Entscheidung in einer Sache anbeimftellt, mo nur Gefete der Natur fprechen tonnen, und auch mirflich gesprochen baben. Denn fo wenig die reine Bernunft in ihrer moralischen Gesetzebung barauf Rudficht nimmt, wie der Sinn wohl ihre Entscheidungen aufnehmen mochte, eben so wenig richtet fic bie Natur in ihrer Gefebgebung barnach, wie fie es einer reinen Bernunft recht machen mochte. In jeder von beiden gilt eine andere Nothwendigfeit, die aber feine fevn murbe. menn es der einen erlaubt mare, willfürliche Beranderungen in der andern zu treffen. Daber tann auch der tapferfte Geift bei allem Wiberstande, ben er gegen bie Sinnlichkeit ausubt. nicht die Empfindung felbit, nicht die Begierde felbit unterbruden, fondern ihr blog ben Ginflug auf feine Willensbestim= mungen verweigern; entwaffnen fann er ben Trieb burch moralische Mittel, aber nur burd natürliche ibn befanftigen. Er tann burch feine felbititandige Rraft gwar verhindern, bak Naturgefete für feinen Willen nicht zwingend werden, aber an biefen Gefeten felbst fann er schlechterdings nichts verandern.

In Affecten also, "wo die Natur (der Trieb) zu erst hanbelt und den Willen entweder ganz zu umgehen oder ihn gewaltsam auf ihre Seite zu ziehen strebt, kann sich die Sittlichkeit des Charakters nicht anders als durch Widerskand offenbaren, und daß der Trieb die Freiheit des Willens nicht einschränke, nur durch Einschränkung des Triebes verhindern." Uebereinstimmung mit dem Vernunftgeses ist also im Affecte nicht anders möglich, als durch einen Widerspruch mit den Forderungen der Natur. Und da die Natur ihre Forderungen aus sittlichen Gründen nie zurücknimmt, folglich auf ihrer Seite Alles sich gleich bleibt, wie auch der Wille sich in Ansehung ihrer verhalten mag, so ist hier teine Jusammenstimmung zwischen Reigung und Psicht, zwischen Vernunft und Sinnlichteit möglich, so tann ber Mensch hier nicht mit seiner ganzen harmonirenden Natur, sondern ausschließungsweise nur mit seiner vernünftigen handeln. Er handelt also in diesen Källen auch nicht moralisch schon, weil an der Schönheit der Handlung auch die Neigung nothwendig Theil nehmen muß, die hier vielmehr widerstreitet. Er handelt aber moralisch groß, weil alles das, und das alleingroßist, was von einer Uederlegenheit des höhern Vermögens über das sinnliche Zeugniß gibt.

Die icone Seele muß fic alfo im Affect in eine erhabene verwandeln, und das ift der untrügliche Probirftein, wodurch man fie von dem guten herzen oder der Temperament 6= tugend unterscheiben fann. Ift bei einem Menschen bie Reigung nur barum auf Seiten ber Berechtigfeit, weil bie Berechtigfeit fich gludlicherweife auf Geiten der Reigung befindet, fo wird der Naturtrieb im Affect eine volltommene Smangegewalt über ben Billen ausüben, und, mo ein Opfer nothig ift, fo wird es die Sittlichfeit und nicht die Sinnlichfeit bringen. Bar es bingegen die Bernunft felbit, die, wie bet einem iconen Charafter ber Rall ift, die Neigungen in Oflicht nabm. und ber Sinnlichfeit bas Steuer nur anvertraute. fo wird fie es in bemfelben Moment gurudnehmen, als ber Trieb feine Bollmacht migbrauchen will. Die Temperamentstugend finft alfo im Affect zum bloßen Naturproduct berab; bie icone Seele geht ind Beroifche über und erhebt fich aut reinen Intelligeng.

Beherrschung der Triebe durch die moralische Rraft ift Geiftesfreiheit, und Burbe heißt ihr Ausbruck in ber Erscheinung.

Streng genommen ift die moralische Kraft im Menschen

teiner Darftellung fähig, ba bas Ueberfinnliche nie verfinnlicht werden tann. Aber mittelbar tann fie burch finnliche Beichen bem Berftande vorgestellt werben, wie bei der Burbe ber menschlichen Bilbung wirklich der Fall ift.

Der aufgeregte Naturtrieb wird eben so, wie das Herz in seinen moralischen Rührungen, von Bewegungen im Körper begleitet, die theils dem Willen zuvoreilen, theils, als bloß sympathetische, seiner Herrschaft gar nicht unterworsen sind. Denn da weder Empfindung, noch Begierde und Berabscheuung in der Willfür des Menschen liegen, so kann er denjenigen Bewegungen, welche damit unmittelbar zusammenhängen, nicht zu gebieten haben. Aber der Trieb bleibt nicht bei der bloßen Begierde stehen; vorschnell und dringend strebt er, sein Object zu verwirklichen, und wird, wenn ihm von dem selbstständigen Geiste nicht nachdrücklich widerstanden wird, selbst solche Handlungen anticipiren, worüber der Wille allein zu sagen haben soll. Denn der Erhaltungstrieb ringt ohne Unterlaß nach der gesetzgebenden Gewalt im Gebiete des Willens, und sein Bestreben ist, eben so ungebunden über den Menschen wie über das Thier zu schalten.

Man findet also Bewegungen vonzweierlei Art und Ursprung in jedem Affecte, den der Erhaltungstried in dem Menschen entzündet: erstlich solche, welche unmittelbar von der Empfindung ausgehen, und daher ganz unwillfürlich sind; zweitens solche, welche der Art nach willfürlich seyn sollten und könnten, die aber der blinde Naturtried der Freiheit abgewinnt. Die ersten beziehen sich auf den Affect selbst, und sind daher nothwendig mit demselben verdunden; die zweiten entsprechen mehr der Ursache und dem Gegenstande des Affects, daher sie auch zufällig und veränderlich sind, und nicht für untrügliche Zeichen desselben gelten können. Weil aber beide, sobald das Object bestimmt ist, dem Naturtriebe gleich nothwendig sind, so gehören auch beide

dagu, um den Ausdruck bes Affects zu einem vollständigen und übereinftimmenden Gangen zu machen. \*)

Wenn nun der Wille Selbstftandigkeit genug besit, dem vorgreisenden Naturtriebe Schranken zu seinen, und gegen die ungestüme Macht desselben seine Gerechtsame zu behaupten, so bleiben zwar alle jene Erscheinungen in Kraft, die der aufgeregte Naturtrieb in seinem eigenen Gebiet bewirkte, aber alle diejenigen werden sehlen, die er in einer fremden Gerichtsbarkeit eigenmächtig hatte an sich reißen wollen. Die Erscheinungen stimmen also nicht mehr überein, aber eben in ihrem Widerspruch liegt der Ausdruck der moralischen Kraft.

Gefet, wir erbliden an einem Menschen Zeichen des qualvollsten Affects aus der Classe jener ersten ganz unwillfürlichen
Bewegungen. Aber indem seine Adern auflausen, seine Musteln frampshaft angespannt werden, seine Stimme erstidt,
seine Brust emporgetrieben, sein Unterleib einwärts geprest
ist, sind seine willfürlichen Bewegungen sanst, seine Gesichtszuge
frei, und es ist heiter um Aug' und Stirn. Wäre der Mensch
bloß ein Sinnenwesen, so wurden alle seine Zuge, da sie bieselbe
gemeinschaftliche Quelle hätten, mit einander übereinstimmend
fenn, und also in dem gegenwärtigen Kall alle ohne Unterschied Leiden ausdrücken muffen. Da aber Zuge der Ruhe unter
die Zuge des Schmerzens gemischt sind, einerlei Ursache aber
nicht entgegengesette Wirfungen haben fann, so beweist dieser

<sup>5)</sup> Findet man nur die Bewegungen der zweiten Art ohne die der erstern, so zeigt dieses an, daß die Person den Affect will, und die Natur ihn verweigert. Findet man die Bewegungen der ersten Art ohne die der zweiten, so beweist dieß, daß die Natur in den Affect wirtlich versept ift, aber die Person ihn verbietet. Den ersten Fall sieht man alle Tage bei affectirten Personen und schiechten Kontestanten; den zweiten Fall dess schied feitener und nur bei farken Gemüthern.

Widerspruch der Züge das Dasenn und den Einfinß einer Kraft, die von dem Leiden unabhängig und den Einfinß einer Merlegen ist, unter denen wir das Sinnliche erliegen sehen. Und auf diese Art nun wird die Ruhe im Leiden, als worin die Burde eigentlich besteht, obgleich nur mittelbar durch einen Bernunftschluß, Darstellung der Intelligenz im Menschen und Ausdruck seiner moralischen Kreiheit.\*)

Aber nicht bloß beim Leiden im engern Sinn, wo diefes Wort nur schmerzhafte Rührungen bebeutet, sondern überhaupt bei jedem starken Interesse bes Begehrungsvermögens muß der Geist seine Freiheit beweisen, also Würde der Ausdruck seyn. Der angenehme Affect erfordert sie nicht weniger als der pein-liche, weil die Natur in beiden Fällen gern den Meister spielen möchte, und von dem Willen gezügelt werden soll. Die Würde bezieht sich auf die Form und nicht auf den Inhalt des Affects; daher es geschehen kann, daß oft, dem Inhalt nach, lobenswürdige Affecte, wenn der Mensch sich ihnen blindlings überläßt, aus Mangel der Würde, ins Gemeine und Niedrige fallen; daß hingegen nicht selten verwersliche Affecte sich sogar dem Erhabenen nähern, sobald sie nur in ihrer Form Herrschaft des Geistes über seine Empfindungen zeigen.

Bei der Burbe also führt sich ter Geist in dem Körper als herrscher auf, denn hier hat er seine Selbstständigkeit gegen den gebieterischen Trieb zu behaupten, der ohne ihn zu handlungen schreitet, und sich seinem Jode gern entziehen möchte. Bei der Anmuth hingegen regiert er mit Liberalietat, weil er es hier ist, der die Natur in handlung sett, und keinen Widerstand zu besiegen findet. Nachsicht verdient

<sup>&</sup>quot;) In einer Untersuchung über pathetische Darflellungen ift im britten Stud ber Thalia umftanblicher bavon gehandelt worben.

aber nur der Behorfam, und Strenge tann nur die Bibers fe Bung rechtfertigen.

Anmuth liegt also in der Freiheit der willfürlichen Bewegungen; Burde in der Beherrschung der unswillfürlichen. Die Anmuth läßt der Natur, da wo sie die Besehle des Geistes ausrichtet, einen Schein von Freiwilligkeit; die Burde hingegen unterwirft sie da, wo sie herrschen will, dem Geist. Ueberall, wo der Tried anfängt zu handeln und sich herausnimmt, in das Amt des Willens zu greisen, da darf der Wille keine Indulgenz, sondern muß durch den nachbrücklichsten Widerstand seine Selbstständigkeit (Autonomie) beweisen. Wo hingegen der Wille anfängt, und die Sinnzichteit ihm folgt, da darf er keine Strenge, sondern muß Indulgenz beweisen. Dieß ist mit wenigen Worten das Geseh für das Verhältniß beider Naturen im Menschen, so wie es in der Erscheinung sich darstellt.

Burde wird mehr daher im Leiden (nadoc), Anmuth mehr im Betragen (3006) geforbert und gezeigt; denn nur im Leiden tann fich die Freiheit des Gemuths, und nur im Sandeln die Kreiheit des Körpers offenbaren.

Da die Burde ein Ausbruck des Widerstandes ift, ben der felbstständige Geist dem Naturtriede leistet, dieser also als eine Gewalt muß angesehen werden, welche Widerstand nöthig macht, so ist sie da, wo keine solche Gewalt zu bekämpfen ist, lächerlich, und wo keine mehr zu bekämpfen sepn follte, verächtlich. Man lacht über den Komödianten (weß Standes und Würden er auch sev), der auch bei gleichgültigen Verrichtungen eine gewisse Dignität affectirt. Man verachtet die kleine Seele, die sich für die Ausübung einer gemeinen Pflicht, die oft nur Unterlassung einer Niederträchtigkeit ist, mit Würde bezahlt macht.

Ueberhaupt ift es nicht eigentlich Burde, fondern Anmuth,

was man von der Tugend forbert. Die Burde gibt sich bet der Tugend von selbst, die schon ihrem Inhalt nach Herrschaft bes Menschen über seine Triebe voraussett. Weit eher wird sich bei Ausübung sittlicher Pflichten die Sinnlichseit in einem Justand des Zwangs und der Unterdrückung befinden, da besonders, wo sie ein schwerzhaftes Opfer bringt. Da aber das Ideal volltommener Menscheit keinen Widerstreit, sondern Zusammenstimmung zwischen dem Sittlichen und Sinnlichen sordert, so verträgt es sich nicht wohl mit der Würde, die, als ein Ausdruck jenes Widerstreits zwischen beiden, entweder die besondern Schranken des Subjects oder die allgemeinen der Menscheit sichtbar macht.

Ist das Erste, und liegt es bloß an dem Unvermögen bes Subjects, daß bei einer Handlung Neigung und Pflicht nicht zusammenstimmen, so wird diese Handlung jederzeit so viel an sittlicher Schätzung verlieren, als sich Kampf in ihre Ausübung, also Wurde in ihren Vortrag mischt. Denn unser moralisches Urtheil bringt jedes Individuum unter den Maßstad der Gattung, und dem Menschen werden keine andere als die Schranken der Menscheit vergeben.

Ist aber das Zweite, und kann eine Handlung der Pflicht mit den Forderungen der Natur nicht in Harmonie gebracht werden, ohne den Begriff der menschlichen Natur auszuheben, so ist der Widerstand der Neigung nothwendig, und es ist bloß der Anblick des Kampses, der uns von der Möglichkeit des Sieges überführen kann. Wir erwarten bier also einen Ausdruck des Widerstreits in der Erscheinung, und werden uns nie überreden laffen, da an eine Tugend zu glauben, wo wir nicht einmal Menscheit sehen. Wo also die sittliche Pflicht eine Handlung gebietet, die das Sinnliche nothwendig leiden macht, da ist Ernst und kein Spiel, da würde uns die Leichtigkeit in

der Ansübung vielmehr emporen, als befriedigen; da tann alfo nicht Anmuth, fondern Burde der Ausbruck fepn. Uebershaupt gilt hier bas Gefet, daß der Mensch Alles mit Ansmuth thun muffe, was er innerhalb feiner Menscheit versrichten tann, und Alles mit Burde, welches zu verrichten er über seine Menscheit hinausgehen muß.

Go wie wir Anmuth von der Tugend forbern, fo fordern wir Burbe von ber Neigung. Der Reigung ift bie Anmuth fo naturlich, ale ber Tugend bie Burbe, ba fie fcon ihrem Inhalt nach finnlich, der Naturfreiheit gunftig und aller Un= fpannung feind ift. Auch dem roben Menichen fehlt es nicht an einem gemiffen Grade von Anmuth, wenn ibn die Liebe oder ein abnlicher Affect beseelt: und wo findet man mehr Anmuth, ale bei Kindern, die doch gang unter finnlicher Leitung fteben? Beit mehr Gefahr ift ba, daß die Reigung den Buftand des Leidens endlich jum berrichenden mache, die Gelbitthatigfeit des Beiftes erftide, und eine allgemeine Erschlaffung berbeiführe. Um fich alfo bei einem ebeln Gefühl in Achtuna gu feben, die ihr nur allein ein fittlicher Urfprung verfcaffen tann, muß die Neigung fich jederzeit mit Burde verbinden. Daber fordert der Liebende Burde von dem Gegenftand feiner Leidenschaft. Burde allein ift ibm Burge, baf nicht das Bedürfniß zu ihm nöthigte, fondern daß die Kreibeit ihn wählte - daß man ihn nicht als Sache begehrt, fondern als Perfon hochfcatt.

Man forbert Anmuth von bem, der verpflichtet, und Burbe von dem, der verpflichtet wird. Der Erste soll, um sich eines trantenden Vortheils über den Andern zu begeben, die Handlung seines uninteressirten Entschlusses durch den Antheil, den er die Reigung daran nehmen last, zu einer affectionirten Sandlung berunterseben, und sich dadurch den Schein des

gewinnenden Theils geben. Der Andere foll, um durch die Abhängigkeit, in die er tritt, die Menscheit (deren heiliges Palladium Freiheit ist) nicht in seiner Person zu entehren, das bloße Zufahren des Triebes zu einer Handlung seines Willens erheben, und auf diese Art, indem er eine Gunst empfangt, eine erzeigen.

Man muß einen Fehler mit Anmuth rugen und mit Burbe bekennen. Rehrt man es um, so wird es das Anseben haben, als ob der eine Theil seinen Vortheil zu fehr, der andere seinen Nachtheil zu wenig empfande.

Will ber Starte geliebt sepn, so mag er seine Ueberlegenheit durch Grazie milbern. Will der Schwache geachtet sepn,
so mag er seiner Unmacht durch Murde aushelsen. Man ist
sonst der Meinung, daß auf den Thron Würde gehöre, und
bekanntlich lieben die, welche darauf sigen, in ihren Käthen,
Beichtvätern und Parlamenten — die Anmuth. Aber was
in einem politischen Reiche gut und löblich sepn mag, ist es
nicht immer in einem Reiche des Geschmacks. In dieses
Reich tritt auch der König — sobald er von seinem Throne
herabsteigt idenn Throne haben ihre Privilegien), und auch
der kriechende Hösling begibt sich unter seine heilige Freiheit,
sobald er sich zum Menschen aufrichtet. Alsbann aber möchte
Ersterem zu rathen sepn, mit dem Uebersuß des Andern
seinen Mangel zu ersehen, und ihm so viel an Würde abzugeben, als er selbst an Grazie nöthig hat.

Da Burbe und Anmuth ihre verschiedenen Gebiete haben, worin sie sich äußern, so schließen sie einander in derselben Person, ja in demselben Justand einer Person nicht aus; vielmehr ist es nur die Anmuth, von der die Burbe ihre Beglaubigung, und nur die Burbe, von der die Anmuth ihren Werth empfängt.

Burde allein bemeist zwar überall, wo wir fie antreffen, eine gewise Einschrantung der Begierden und Reigungen. Ob es aber nicht vielmehr Stumpsheit des Empfindungevermägens (Savte) sey, was wir für Beherrschung halten, und, ob es wirflich moralische Selbsthätigkeit und nicht vielmehr Uebergewicht eines andern Affects, also absichtliche Anspannung sey, was ben Ausbruch des Gegenwärtigen im Zaume halt, das kann nur die damit verbundene Aumuth außer Zweisel seben. Die Anmuth nämlich zeugt von einem ruhigen, in sich harmonisschen Gemüth und von einem empfindenden Gerzen.

Eben so beweist auch die Aumuth schon für sich allein eine Empfänglichleit des Gefühlvermögens, und eine Uebereinstimmung der Empfindungen. Daß es aber nicht Schlaffheit des Geistes sep, was dem Sinn so viel Freiheit läßt, und daß Herz jedem Eindruck öffnet, und daß es das Sittliche sep, was die Empfindungen in diese Uebereinstimmung brachte, das kann und wiederum nur die damit verbundene Würde verbürgen. In der Würde nämlich legitimirt sich das Subject als eine selbsisständige Kraft; und indem der Wille die Licenz der unwilltürlichen Bewegungen bandigt, gibt er zu erkennen, daß er die Krefbeit der willfürlichen bloß zuläßt.

Sind Anmuth und Burde, jene noch durch architektonische Schönheit, diese durch Kraft unterstüßt, in derselben Person vereinigt, so ist der Ausdruck der Menschheit in ihr vollendet, und sie steht da, gerechtsertigt in der Geisterwelt, und freigesprochen in der Erscheinung. Beide Gestgebungen berühren einander hier so nahe, daß ihre Granzen zusammensließen. Mit gemildertem Glanze steigt in dem Lächeln des Mundes, in dem sanstbelebten Blick, in der heitern Stirn die Vernunftsfreiheit auf, und mit erhabenem Abschied geht die Naturnothwendigkeit in der edeln Majestät des Angesichts unter.

Rach diefem Ideal menschlicher Schoneit find die Antifen gebildet, und man erkennt es in der gottlichen Gestalt einer Riobe, im Belvederischen Apoll, in dem Borghesischen geftürgelten Genius, und in der Ruse des Barberinischen Valasted.

Dit bem feinen und großen Sinn, ber ibm eigen ift, bat Bins felmann (Beidichte ber Runft. Erfter Theil. G. 480 fela. Biener Musaabe) biefe bobe Schonbeit, melde aus ber Berbin: bung ber Graste mit ber Burbe bervorgebt, aufgefaßt und beidrie: ben. Aber mas er vereinigt fand, nabm und aab er auch nur fur Eind; und er blieb bei bem fieben, was der blofe Ginn ibn lebrte. obne ju unterfuchen, ob es nicht vielleicht noch ju fcheiben fen. Er verwirrt ben Begriff ber Grazie, ba er Buge, bie offenbar nur ter Burbe gutommen, in Diefen Begriff mit aufnimmt. Gragie und Burbe find aber mefentlich verichieden, und man thut Unrecht, bas su einer Caenichaft ter Gragie ju machen, mas vielmehr eine Einschränkung berfelben ift. Bas Bintelmann bie bobe himmlifche Grazie nennt, ift nichts anbers, als Schonheit und Grazie mit überwiegender Wurde. "Die bimmlifche Grazie," fagt er, "febeint fich allgenugfam, und bietet fich nicht an, fondern will "gefucht merben; fie ift zu erhaben, um fich febr finnlich zu machen. "Sie berichließt in fich bie Bewegungen ber Geele und nabert fich "ber feligen Stille ber abttlichen Matur. - Durch fie," fagt er an einem andern Ort, "magte fich ber Kunftler ber Diobe in bas Reich "unterperlicher Sibeen, und erreichte bas Gebeimniß, Die Tobes: "angft mit ber bochften Schonbeit zu verbinden" (es wurde fcmer fenn, bierin einen Ginn ju finden, wenn es nicht augenicheinlich mare, bag bier nur die Burbe gemeint ift ): "er "murbe ein Schopfer reiner Beifter, Die teine Begierben ber Sinne -ermeden, benn fie icheinen nicht jur Leibenschaft gebilbet ju fenn. ... fonbern biefelbe nur angenommen ju baben." - Anderemo beifit es: "Die Seele außert fich nur unter einer fillen Glache bes "Baffers, und trat niemals mit Ungeftum berbor. In Borfiellung "bes Leidens bleibt die größte Dein verschloffen, und die Freude "fcmebt wie eine fanfte Luft, die taum die Blatter rubrt, auf ,bem Befichte eine Leutothea." Mue biefe Buge tommen ber Burbe und nicht ber Gragie qu.

Bo fic Gragie und Burbe vereinigen, da werden wir abmechfelnd angezogen und gurudgeftofen; angezogen ale Gei-fter, jurudgeftofen ale finnliche Naturen.

In ber Burde namlich wird und ein Beispiel der Unterordnung des Sinnlichen unter das Sittliche vorgehalten, welchem nachzuahmen für und Geseth, zugleich aber für unfer physisches Bermögen übersteigend ist. Der Widerstreit zwischen dem Bedürfniß der Natur und der Forderung des Gesebes, deren Gultigkeit wir doch eingestehen, spannt die Sinnlichkeit an, und erwect das Gefühl, welches Achtung genannt wird und von der Wurde unzertrennlich ist.

In der Anmuth hingegen, wie in der Schönheit überhaupt, sieht die Vernunft ihre Forderung in der Sinnlichkeit erfüllt, und überraschend tritt ihr eine ihrer Ideen in der Erscheinung entgegen. Diese unerwartete Jusammenstimmung des Zusälligen der Natur mit dem Nothwendigen der Vernunft erweckt ein Gefühl frohen Beisalls (Wohlgefallen), welches auflösend für den Sinn, für den Geist aber belebend und beschäftigend ist, und eine Anziehung des sinnlichen Objects muß erfolgen. Diese Anziehung nennen wir Wohlwollen —

denn die Grazie verschließt sich nicht, sondern tommt entgegen; die Grazie macht sich sinnlich, und ist auch nicht erhaben, sondern schen. Aber die Watur in ihren Aeuserungen zurückhält, und den Sügen, auch in der Lobedangst und in dem bitterfien Leiden eines Laptoon, Rube gebietet.

home verfallt in benfelben Fehler, mas aber bei biefem Schriftfieller weniger zu verwundern ift. Auch er nimmt Buge ber Mutbe in die Grazie mit auf, ob er gleich Anmuth und Watte ausbrudlich von einander unterscheibet. Seine Beobachtungen find gewöhnlich richtig, und die nach fien Regeln, die er fich daraus bildet, wahr; aber weiter darf man ihm auch nicht folgen. Grundestwe finde der Kritif. U. Theil. Anmuth und Rute.

"Liebe; ein Gefühl, das von Anmuth und Schanheit unger-

Bei dem Reiz (nicht dem Liebreiz, sondern dem Bollust-"reiz, Stimulus) wird dem Sinn ein stunlicher Stoff vorzehalten, ider ihm Entledigung von einem Bedürfniß, d. i. Lust, verspricht. Der Sinn ist also bestrebt, sich mit dem Sinnlichen zu vereinbaren, und Begierde entsteht; ein Gefühl, das anspannend für den Sinn, für den Geist hingegen erschlaffend ist.

Won der Achtung kann man fagen, sie beugt fich vor ihrem Gegenskande; von der Liebe, sie neigt fich zu dem ihrigen; von der Begierde, sie stürzt auf den ihrigen. Dei "der Achtung ist das Object die Vernunft und das Subject die sinnliche Natur. \*) Bei der Liebe ist das Object sinnlich, mund das Subject die moralische Natur. Bei der Begierde "find Object und Subject sinnlich.

Sochachtung hingegen geht schon auf die wirfliche Erfüllung des Geseys, und wird nicht für das Gesey, sondern für die Person, die demieiben gemäß bandelt, empfunden. Dabet bat sie etwas Ergöpentes, weil die Erfüllung des Geseyse Bernunftwesen errfreuen muß. Achtung ift Bwang, Bochachtung schon ein freiere

Die Man barf bie Achtung nicht mit der hochachtung verwechfein.

Achtung (nach ihrem reinen Begriff) geht nur auf bas Berhäftnis der finulichen Natur zu den Forderungen reiner praftischer Bernunft überhaupt, ohne Nücksicht auf eine wirkliche Erfüllung. "Das Gesühl der Unangemessenheit zu Erreichung einer Idee, die für und Seiet isi. beist Achtung." (Kant's Krit. der Urtheitskraft.) Daber ist Achtung feine angenehme, eber brückende Empfindung. Sie isi. ein Gesühl des Abstandes des empirischen Willens von dem reinen.

Es kann daber auch nicht bestemblich sein, das ich die sinnliche Natur zum Subject der Achtung mache, obgleich diese nur auf reine Bernunft geht; denn die Unangemessenheit zu Erreichung des Geses kann nur in der Sinnlichkeit liegen.

Die Liebe allein ift alfo eine freie Empfindung, beun ibre reimog Quelle ftromt hervor aus dem Sis der Kreibeit, and unfrem gottlichen Natur. Es ift bier nicht bas Rleine und Diebrice. mas fich mit dem Großen und Soben migt, nicht ber Sime. ber an dem Bernunftgefes ichwindelnd hinauffieht; es ift bas abfolut Große felbit, mas in der Anmuth und Schonbeit: fic nachgeabmt und in ber Sittlichteit fic befriedigt findet: es : ift ber Befetgeber felbit, ber Gott in und, ber mit feinemt eigenen Bilde in der Sinnenwelt fpielt. Daber ift bas Gemath aufgelost in ber Liebe, ba es angespannt ift in ber Achtung: benn bier ift nichte, bas ibm Schranfen feste, ba bas abfolnt Große nichts über fich bat, und die Sinnlichkeit, von der bier: allein die Cinichrantung fommen tonnte, in der Anmuth und Schönbeit mit ben Ibeen bes Geiftes ausammenstimmt. Liebe ift ein Berabsteigen, da bie Achtung ein Singufflimmen ift. Daher fann ber Schlimme nichts lieben, ob er gleich Bieles achten muß; baber fann ber Sute wenig achten, mas er nicht jugleich mit Liebe umfinge. Der reine Beift fann nur lieben. nicht achten; ber Ginn fann nur achten, aber nicht lieben.

Wenn der schuldbewußte Mensch in ewiger Furcht schwebt, dem Gesetzeber in ihm selbst, in der Sinnenwelt zu begegnen, und in Allem, was groß und schon und trefflich ist, seinen Feind erblicht, so tennt die schone Seele tein süßeres Glac, als das heilige in sich außer sich nachgeahmt oder verwirklicht zu sehen, und in der Sinnenwelt ihren unsterblichen Freund zu umarmen. Liebe ist zugleich das Großmuthigste und das Selbstsüchtigte in der Natur: das erste, denn sie empfängt

Sefuhl. Aber bas ruhrt von ber Liebe ber, die ein Ingrediens ber Sochachtung ausmacht. Achten muß auch ber Richtswurdige bas Sute; aber um benjenigen hochzuachten, der es gethan hat, mußte er aufboren, ein Richtswurdiger zu febn.

von ihrem Gegenstande nichts, sondern gibt ihm Alles, da der reine Geist nur geben, nicht empfangen tann; das zweite, denn es ist immer nur ihr eigenes Gelbst, was sie in ihrem Gegenstande sucht und schäft.

Aber eben darum, weil ber Liebende von dem Geliebten nnr empfängt, was er ihm felber gab, fo begegnet es ihm oftere. bag er ihm gibt, mas er nicht von ihm empfing. Det außere Ginn glaubt ju feben, mas nur ber innere anschaut: ber feurige Bunich wird jum Glauben, und der eigene Ueberfluß des Liebenden verbirgt die Armuth des Geliebten. Daber ift die Liebe fo leicht der Täuschung ausgesett, mas der Achtung und Begierde felten begegnet. So lange der innere Sinn ben äußern eraltirt, fo lange bauert auch die felige Bezauberung ber platonischen Liebe, der gur Wonne der Unsterblichen nur bie Dauer fehlt. Gobald aber ber innere Ginn bem außern feine Anschauungen nicht mehr unterschiebt, fo tritt ber außere wieder in seine Rechte und fordert, mas ibm autommt -Stoff. Das Reuer, welches die bimmlifche Benus entzundete. wird von ber irbifchen benutt, und ber Naturtrieb racht feine lange Bernachlässigung nicht felten durch eine besto unum= idranttere Berrichaft. Da ber Sinn nie getäuscht wirb. fo macht er diefen Bortheil mit grobem Uebermuth gegen feinen eblern Nebenbuhler geltend, und ift fühn genug zu behaupten. baß er gehalten habe, was die Begeisterung ichuldig blieb.

Die Burbe hindert, daß die Liebe nicht gur Begierde wird. Die Anmuth verhutet, daß die Achtung nicht gurcht wird.

Bahre Schönheit, wahre Anmuth foll niemals Begierde erregen. Wo biefe fich einmischt, ba muß es entweber bem Gegenstand an Burbe, ober bem Betrachter an Sittlichfeit ber Empfindungen mangeln.

Mahre Große foll niemale Furcht erregen. Wo diefe eintritt.

ba tann man gewiß fepn, daß es entweder bem Gegenstand an Geschmad und an Grazie ober bem Betrachter an einem gunftigen Zeugniß feines Gewisfens fehlt.

Reig, Anmuth und Grazie werden zwar gewöhnlich als gleichbedeutend gebraucht; sie sind es aber nicht, oder sollten es doch nicht sepn, da der Begriff, den sie ausdrücken, mehrerer Bestimmungen fähig ist, die eine verschiedene Bezeichenung verdienen.

Es gibt eine belebende und eine beruhig ende Grazie. Die erste gränzt an den Sinnenreiz, und das Bohlgefallen an derselben kann, wenn es nicht durch Burde zurückgehalten wird, leicht in Berlangen ausarten. Diese kann Reiz genannt werden. Ein abgespannter Mensch kann sich nicht durch innere Kraft in Bewegung sehen, sondern muß Stoff von außen empfangen, und durch leichte Uebungen der Phantasse und schnelle Uebergänge vom Empfinden zum Handeln seine verlorne Schnellkraft wieder herzustellen suchen. Dieses erlangt er im Umgang mit einer reizenden Person, die das stagnirende Meer seiner Einbildungskraft durch Gespräch und Anblick in Schwung bringt.

Die beruhigende Grazie granzt naher an die Burde, da fie sich durch Mäßigung unrubiger Bewegungen außert. Bu ihr wendet sich der angespannte Mensch, und der wilde Sturmt des Gemüthst lost sich auf an ihrem friedeathmenden Busen. Diese kann Anmuth genannt werden. Mit dem Reize versbindet sich gern der lachende Scherz und der Stachel des Spottes; mit der Anmuth das Mitleid und die Liebe. Der entnervte Soliman schmachtet zuleht in den Ketten einer Morolane, wenn sich der brausende Geist eines Othello an der fausten Brust einer Desdemona zur Ruhe wiegt.

Auch die Burde hat ihre verschiedenen Abstufungen, und

## Meber das Pathetische.")

Darstellung des Leidens — als bloßen Leidens — ist niemals 3weck der Kunst, aber als Mittel zu ihrem 3weck ist sie derselben außerst wichtig. Der lette 3weck der Kunst ist die Darstellung des Uebersinnlichen, und die tragische Kunst insbesondere bewerkstelligt dieses dadurch, daß sie uns die moralische Independenz von Naturgesetzen im Zustand des Affects versinnslicht. Nur der Widerstand, den es gegen die Gewalt der Gestühle außert, macht das freie Princip in uns kenntlich; der Widerstand aber kann nur nach der Starke des Angriss gesichäht werden. Soll sich also die Intelligenz im Menschen als eine von der Natur unabhängige Kraft offenbaren, so muß die Natur ihre ganze Macht erst vor unsern Augen bewiesen haben.

P) Anmerkung bes herausgebers. Der Berfasser hatte in bas britte Sudt ber neuen Ibalia vom Jahrgang 1793 eine Abhandlung vom Erhabenen eingerucht, die nach der Ueberschrift zur weitern Ausschung einiger Kant'schen Ideen blenen sollte. Einige Jahre nachber war über eben diesen Toeen blenen sollte. Einige Jahre nachber war über eben diesen Begenfland die Schrift entstanden, welche im zwölften Bande dieser Ausgabe abgedruckt ist. Dieser spatern Bearbeitung, die sich mehr durch eigenthumliche Ansichten ausgeichnete, gab der Bersasser den Borzug, als seine kleinen prosssischen Schriften zusammengedruckt wurden, und von jener frühern Abbandblung wurde nur ein Theil unter dem Altel: Ueber das Pasthetische, in diese Sammlung ausgenommen.

Das Sinnenwesen muß tief und heftig leiben; Pathos muß da fenn, bamit das Bernunftwesen seine Unabhangigkeit fund thun, und fich handelnd darftellen tonne.

Man tann niemals wissen, ob die Fassung des Ge muth of eine Wirkung seiner moralischen Kraft ist, wenn, man nicht indberzeugt worden ist, daß sie teine Wirkung der Unempfindlichteit sep. Es ist teine Kunft, über Gesthle Meister zu werden, die nur die Oberstäche der Seele leicht und flüchtig destreichen; aber in einem Sturm, der die ganze finuliche Natur aufregt, seine Gemüthöfreiheit zu behalten, dazu gehört ein Barmögen des Widerstandes, das über alle Naturmacht unendlich erhaben ist. Man gelangt also zur Darstellung der woralischen Freiheit nur durch die lebendigste Darstellung der leidenden Nutur, und der tragische Keib muß so erst alle empfindendes Wesen bei uns legitimirt haben, ehe wir ihm als Rexnunstwesen huldigen, und an seine Seelenstärte glauben.

pathos ist also die erste und unnachläßliche Forderung an den tragischen Künstler, und es ist ihm erlaubt, die Darstellung des Leidens so weit zu treiben, als es, ohne Nachtheil für feinen Letten zwech, ohne Unterdrückung der moralischen Freiheit, geschehen kann. Er muß gleichsam seinem Helden oder seinem Leser die ganze volle Ladung des Leidens geben, weil es sonst immer problematisch bleibt, ob sein Widerstand gegen dasselbe eine Gemüthschandlung, etwas Positives, und nicht vielmehr bloß etwas Negatives und ein Mangel ist.

Dieß Lehtere ist ber Fall bei bem Trauerspiel ber ehemaligen Franzosen, wo wir höchst selten ober nie bie leidenbe Natur zu Gesicht betommen, sondern meistens nur ben talten, beclamatorischen Poeten ober auch den auf Stelzen gehenden Komödianten sehen. Der frostige Ton ber Declamation erstictt alle wahre Natur, und den französischen Tragisern macht est ihre angebetete Decenz vollends ganz unmöglich, die Menschett in ihrer Wahrheit zu zeichnen. Die Decenz verfälscht überall, auch wenn sie an ihrer rechten Stelle ist, den Ansbruck der Natur, und doch sordert diesen die Aunst unnachläslich. Kaum können wir es einem französischen Tranerspielhelden glauben, daß er leidet, denn er läst sich über seinen Gemüthözustand heraus, wie der ruhigste Mensch, und die unaushörliche Rücksicht auf den Eindruck, den er auf Andere macht, erlaubt ihm nie, der Natur in sich ihre Freiheit zu lassen. Die Könige, prinzessinnen und Helden eines Corneille und Voltaire versessen ihren Nang auch im heftigsten Leiden nie, und ziehen weit eher ihre Menscheheit als ihre Würde aus. Sie gleichen den Königen und Kaisern in den alten Bilderbückeru, die sich mit sammt der Krone zu Norte eigen.

Bie gang anbere find bie Griechen und biejenigen unter den Reuern, die in ihrem Geifte gedichtet haben. Die fcomt fic der Grieche der Natur, er lagt der Sinnlichfeit ihre vollen Rechte, und ift bennoch ficher, bag er nie von ihr unterjocht werden wird. Sein tiefer und richtiger Berftand lagt ibn bas Bufallige, bas ber ichlechte Gefcmad jum Sauptwerte macht, von dem Nothwendigen unterscheiden; Alles aber, mas nicht Menscheit ift, ift aufällig an dem Menschen. Der griechische Runftler, der einen Laofoon, eine Niobe, einen Philoftet dargu= ftellen bat, weiß von feiner Pringeffin, feinem Ronig und fei= nem Ronigefohn; er halt fich nur an den Menichen. Defiwegen wirft der weife Bilbhauer die Befleidung meg, und zeigt und blog nadende Riguren, ob er gleich fehr gut weiß, bag bieß im wirklichen Leben nicht der Kall mar. Rleider find ihm etwas Bufälliges, dem bas Nothwendige niemals nachgefest werben darf, und die Gefete bes Anftands oder bes Bedurfniffes find nicht die Gefete ber Runft. Der Bildhauer foll und will uns Den Menfchen zeigen, und Gemander verbergen benfelben; alfo verwirft er fie mit Recht.

Eben fo wie der griechische Bildhauer die unnute und binberliche Laft ber Gewänder binwegwirft, um ber menfoli= den Ratur mebr Dlas zu machen, fo entbindet ber griedifche Dichter feine Menfchen von bem eben fo unnugen und eben fo hinderlichen Bwang ber Convenienz und von allen froftigen Anftandegefegen, die an bem Wenichen nur fünfteln und die Natur an ihm verbergen. Die letbens. Natur fpricht mabr, aufrichtig und tiefeindringend zu unferm Bergen in ber Somerischen Dichtung und in den Tragifern; alle Leidenschaften haben ein freies Spiet, und die Regel des Schicklichen balt tein Gefühl gurud. Die Selben find für alle Leiben ber Menichbeit fo aut empfindlich als Andere, und eben bas macht fie gu Selben, daß fie bas Leiden ftart und innia fühlen, und doch nicht Davon übermältigt merben. Sie lieben bas Leben fo feurig wie wir Andern, aber diefe Empfindung beherricht fie nicht fo febr, daß fie es nicht bingeben fonnen, wenn die Oflichten der Ebre pber der Menschlichkeit es fordern. Obiloktet erfüllt die griechi= fce Buhne mit feinen Rlagen; felbit der wuthende hercules unterdrudt feinen Somers nicht. Die sum Opfer bestimmte Iphigenia gesteht mit rubrender Offenheit, daß fie von dem Licht ber Sonne mit Schmerzen icheibe. Nirgende fucht ber Grieche in der Abstumpfung und Gleichgültigfeit gegen bas Leiben feinen Rubm, fondern in Ertragung desfelben bei allem Gefühl für dasselbe. Selbit die Götter der Griechen muffen der Matur einen Tribut entrichten, fobalb fie ber Dichter ber Menscheit naber bringen will. Der verwundete Mars ichreit por Schmerz fo laut auf, wie zehntaufend Dann, und bie pon einer Lange geripte Benus fleigt weinend gum Olymp, und verichwort alle Gefechte.

Diefe garte Empfindlichteit für bas Leiben. biefe warme, aufrichtige, mahr und offen ba liegende Natur, welche und in ben griechischen Kunftwerten fo tief und lebendig rührt, ift ein Mufter ber Nachahmung für alle Runftler, und ein Gefes, bas ber griechische Genius ber Runft voraefdrieben bat. Die erfte .Forberung an den Meniden macht immer und ewig die Ra-: tur, welche niemals barf abaemicfen werden; denn der Menich ift - ebe er etwas anvered ift - ein empfindendes Befen. Die zweite Carberung an ihn macht die Bernunft, benn er : ift ein vernünftig empfindendes Wefen, eine moralifche Derfon, und für diese ift es Officht, die Natur nicht über fich berrichen gu laffen, fondern fie ju beherrichen. Erft alsbann, wenn erftlich ber Ratur ibr Recht ift angethan worden; und menn aweitens die Vernunft das ibrige bebauptet bat, ift es Dem Anftand erlaubt, die britte Korderung an den Men-. ichen zu machen, und ibm, im Ausbruck fowobl feiner Empfin-. Dungen ale feiner Gefinnungen, Rudficht gegen bie Gefellicaft aufzulegen, um fich ale ein - civilifirtes Befen zu zeigen.

Das erste Gefes ber tragischen Kunft mar Darstellung ber Leibenden Natur. Das zweite ist Darstellung bes moralischen Widerstandes aegen bas Leiben.

Der Affect, als Affect, ist etwas Gleichgültiges, und bie Darstellung bedfelben murbe, für sich allein betrachtet, ohne allen ästhetischen Werth senn; benn, um es noch einmal zu miederholen, nichts, was bloß die sinnliche Natur angeht, ist der Darstellung würdig. Daher sind nicht nur alle bloß erschlaffenden (schmelzenden) Affecte, sondern überhaupt auch alle höchsten Grade, von was für Affecten es auch sep, unter der Wurde tragischer Kunst.

Die ichmelzenben Affecte, bie blog gartlichen Ruhrungen, gehoren jum Gebiet bes Angenehmen, mit bem bie

foone Runft nichts zu thun bat. Gie ergoben bloß ben Sinn burd Auflosung ober Erschlaffung, und bezieben fich bloß auf ben außern, nicht auf den innern Buftand des Menfchen, Biele unferer Romane und Trauerfviele, befondere der fogenannten Dramen (Mitteldinge zwifden Luftfpiel und Tranerfpiel) und bet beliebten Ramiliengemalbe geboren in diefe Claffe. Gie bewirfen bloß Ausleerungen bes Thranenfact und eine wolluftige Erleichterung ber Befage; aber ber Beift geht leer aus, und bie edlere Rraft im Menfchen wird gang und gar nicht daburch ge= ftarft. Eben fo, faat Rant, fublt fic Mancher burch eine Dredigt erbaut, wobei doch gar nichts in ibm aufgebaut wor= ben ift. Much die Mufit der Neuern icheint es vorzuglich nur auf die Sinnlichkeit anzulegen, und fcmeichelt baburch bem berrichenden Gefdmad, der nur angenehm gefigelt, nicht ergriffen, nicht fraftig gerührt, nicht erhoben fevn will. Alles Somelgende wird daher vorgezogen, und wenn noch fo gro-Ber Larm in einem Concertfaale ift, fo wird ploblich Alles Obr. wenn eine fdmelgende Vaffage vorgetragen wirb. Ein bis ins Thierische gebender Ausdruck der Sinnlichkeit erscheint bann gewöhnlich auf allen Besichtern, die truntenen Augen fowim= men , der offene Mund ift gang Begierbe , ein wolluftiges Bittern ergreift ben gangen Korper, ber Athem ift fonell und fomad, fury alle Comptome ber Beraufdung ftellen fich ein: jum beutlichen Beweise, bag die Sinne fcmelgen, der Beift aber oder das Princip ber Freiheit im Menfchen ber Gemalt des finnlichen Eindruck zum Raube mirb. Alle biefe Rübrungen. fage ich, find burch einen ebeln und mannlichen Befchmad von ber Runft ausgeschloffen, weil fie bloß allein bem Sinne ge= fallen, mit dem die Runft nichts zu verfehren bat.

Auf der andern Seite find aber auch alle biejenigen Grade bes Affects ausgeschloffen, die den Ginn bloß qualen, obne 26

suffeich dem Seist dafür zu entschlichen. Sie unterbinden bie Seinthofrelheit durch Schmerz nicht weniger als jene butch Schmerz nicht weniger als jene butch Wolf if in steine Butch Bell'u ft, und können destisten blog Verabscheining und teine Rivist würdig ware. Die Künft mit ben Geist ergoben und ber Freiheit gefallen. Der, weichet einem Schmerz zum Naube wird, ist blog ein gequattes Effici, leibenber Mensch mehr; benn von dem Menschen wird softenber mensch mehr; benn von dem Menschen wird sesen bas Leibeit geforbett, durch den allein sich das Princip der Freiheit in ibnt; die Intelligen; tenntlich machen tann!

Aus diesem Grunde verstehen sich biejenigen Kunster und' Dicter fehr schlecht auf ihre Kunst, welche das Pathos durch' die bloße finnliche Kraft des Affects und die höcht lebendige Schiberung des Leidens zu erreichen glunden. Sie verzgeffell, das lad Leiden selbst nie der lette 3 wed der Durch
stellung und nie die unmittelbare Quelle des Vergnügens
sept lann; das wir am Tragischen empfinden. Das Pathetische
ist nur ästhetisch, insofern es erhaben ist. Wirtungen aber,
wolche bloß auf eine sinnliche Quelle schließen lassen, und bloß
in der Affettion des Gefühlvermögens gegründet sind, sind nies
mils erhaben, wie viel Kraft sie auch verrathen mögen: benn
alles Erhabne stammt nur aus der Vernunft.

Eine Darstellung der blogen Paffion (sowohl der wollustigen als der peinlichen) ohne Darstellung der übersinnlichen Widersstehungstraft heißt gemein, das Segentheil heißt edel. Semein und edel sind die Begriffe, die überall, wo sie gebraucht werden, eine Beziehung auf den Antheil oder Nichtantheil der übersinnlichen Natur des Menschen an einer Handlung oder an einem Berte bezeichnen. Nichts ist edel, als was aus der Bernunft quillt; Alles, was die Sinnlichteit für sich hervorptingt, ist gemein. Bir sagen von einem Menschen, er handle

gemein, wenn er bloß bem Eingebungon folied similitieren: Triebes folgt; er handte auftänibig, wennier seinenhammendt nur mit Rünficht auf Gefens folgt; er handten breit, indemoker bis die Bernnuft; ohne Mitestop aufgethe Miestop folgtre Wir neunen eine Gostwebildung gemein; wenntschen sieren der bied. Intelligenz im Mensichen durch gar nicht tenntschen mit wir nennen sier fre chen den men der Gostsche die Linkung, und edel, wenn ein reiner Gefe der Rühlbestreit wir neunen ein Wert der Athsteur gemeinisten wert und edel, wenn ein nichtelben wert wirt ber Athsteur gemein ihr weiten recht und leinen abern alle physische wert physischen wert von edel, wenn es, unabhängig: von allen physischen Bostsche austrehe Darftellung von Iden ist.

Ein guter Geschmad also; sage ich, gestuttet teiner wennte gleich noch so trustvolle, Darstellung bes Affects; die bloß physisches Leiben und physischen Widerstand ausbruckt, ohne zugteich die höhere Menscheit, die Gegenwart eines übersinnlichen Wermögens, sichtbar zu machen — und zwar aus dem schon entwicklen Grunde, weil nie das Leiben an sich, nur der Widerstand gegen das Leiben pathetisch und der Darstellung würdig ist. Daher sind alle absolut höchsten Grade des Affects den Künstler sowohl als dem Dichter untersagt; denn alle unterdrücken die innerlich widerstehende Kraft, oder segen vielmehr die Unterdrückung berselben schon voraus, weil tein Affect scinen absolut höchsten Grad erreichen kann, so lange die Intelligenz im Menschen noch einigen Widerstand leistet.

Jest entsteht die Frage: wodurch macht sich diese übersinnliche Widerstehungstraft in einem Affect tenntlich? Durch nichts Anderes als durch Beherrschung, oder allgemeiner, durch Betämpfung des Affects. Ich sage des Affects, denn auch die Sinnlichteit kann kämpfen; aber das ist kein Kampf mit dem Affect, sondern mit der Ursache, die ihn hervordringt — kein moralischer, sondern ein physischer Wiberstand, den auch der Wurm dußert, wenn man ihn tritt, und der Stier, wenn man ihn verwundet, ohne deswegen Pathos zu erregen. Daß der leidende Mensch seinen Gesühlen einen Ausbruck zu geben, daß er seinen Feind zu entsernen, daß er das leidende Glied in Sicherheit zu bringen sucht, hat er mit jedem Thiere gemein, und schon der Instinct übernimmt dieses, ohne erst bei seinem Willen anzufragen. Das ist also noch tein Actus seiner Humanität, das macht ihn als Intelligenz noch nicht kenntlich. Die Sinnlichseit wird zwar jederzeit ihren Feind, aber niemals sich selbst bekämpsen.

Der Kampf mit dem Affect hingegen ift ein Kampf mit der Sinnlichteit, und fest also etwas voraus, was von der Sinnlichteit unterschieden ist. Gegen das Object, das ihn leiden macht, tann sich der Mensch mit Hulfe seines Berstandes und seiner Mustelträfte wehren; gegen das Leiden felbst bat er keine andern Waffen als Ideen der Vernunft.

Diese muffen also in der Darstellung vortommen, oder durch sie erwedt werden, wo Pathos statt finden soll. Nun sind aber Ideen im eigentlichen Sinn und positiv nicht darzustellen, weil ihnen nichts in der Anschauung entsprechen kann. Aber negativ und indirect sind sie allerdings darzustellen, wenn in der Anschauung etwas gegeben wird, wozu wir die Bedingungen in der Natur vergebens aufsuchen. Jede Erscheinung, deren letter Grund aus der Sinnenwelt nicht kann geleitet werden, ist eine indirecte Darstellung des Uebersinnlichen.

Wie gelangt nun die Kunft dazu, etwas vorzustellen, was über der Natur ist, ohne sich übernatürlicher Mittel zu bedienen? Was für eine Erscheinung muß das senn, die durch natürliche Kräfte vollbracht wird (denn sonst wäre sie keine Erscheinung) und dennoch ohne Widerspruch aus physischen

Urfachen nicht tann hergeleitet werben? Dief ift die Aufgabe; und wie lost fie nun ber Runftler?

Bir muffen und erinnern, daß die Ericheinungen, welche im Auftand des Affects an einem Menichen tonnen mabraenom= men werden, von zweierlei Battung find. Entweder es find folde, die ihm blok als Thier angehören und als folde blok bem Naturgefest folgen, obne daß fein Bille fie beberrichen ober überhaupt bie felbstständige Kraft in ihm unmittelbaren Einfluß barauf baben tonnte. Der Inftinct erzeugt fie un= mittelbar, und blind geborchen fie feinen Befegen. Dabin gehören z. B. die Werfzeuge bes Blutumlaufe, bes Athem= holens und die ganze Oberstäche der Haut; aber auch diejenigen Werkzeuge, die dem Willen unterworfen find, marten nicht immer die Enticeibung bes Willens ab, fondern ber Inftinct fest fie oft unmittelbar in Bewegung , ba befonders, mo bem phylifchen Buftand Schmerz oder Gefahr brobt. So fteht zwar unfer Urm unter ber herrschaft bes Willens, aber menn wir unwiffend etwas . heißes angreifen, fo ift bas Burudgieben ber Sand gewiß teine Willenshandlung, fondern ber Juftinct allein vollbringt fie. Ja, noch mehr. Die Sprache ift gewiß etwas, mas unter ber herrschaft bes Willens fteht, und doch tann auch der Inftinct fogar über biefes Berfreng und Wert bes Berftandes nach feinem Gutdunken disponiren, ohne erft bei bem Billen angufragen, fobald ein großer Schmerz oder nur ein ftarter Uffect und überrafcht. Man laffe ben gefaßteften Stoiter auf einmal etwas bochft Munderbares ober unerwartet Schredliches erbliden, man laffe ihn babei fteben, wenn Jemand ausgliticht und in einen Abgrund fallen will, fo wird ein lauter Ausruf und zwar fein bloß unarticulirter Con, fondern ein gang bestimmtes Bort, ihm unwillfürlich entwischen, und die Natur in ihm wird früher ale der Bille gehandelt haben. Dieß bient also jum Bemeis, daß es Erscheinungen an dem Menschen gibt, die nicht seiner Person als Intellizenz, sondern bloß seinem Instinct als einer Naturkraft können zugeschrieben werden.

Nun gibt es aber auch zweitens Ericeinungen an ibm. bie unter dem Ginfluß und unter der herrschaft des Willens fteben, ober die man wenigstens als folde betrachten fann, bie ber Bille batte verbindern tonnen; welche alfo bie Berfon und nicht der In finct zu verantworten bat. Dem Inffinct fommt es au, das Intereffe der Sinnlichkeit mit blindem Gifer au beforgen; aber ber Perfon fommt es ju, den Inftinct burch Rudlicht auf Gefete zu beidraufen. Der Inftinct achtet an fich felbft auf tein Gefen; aber die Derfon bat bafur zu forgen. bas den Boridriften der Bernunft burch feine Sandlung bes Muftinets Gintrag geschehe. Go viel ift alfo gewiß, daß ber Inftinct allein nicht alle Erscheinungen am Menschen im Affect unbedingter Beife zu bestimmen bat, fondern daß ibm burch ben Millen des Menichen eine Grante gefest werden fann. Bestimmt ber Inftinct allein alle Erscheinungen am Menfchen. fo ift nichts mehr vorhanden, mas an die Derfon erinnern tonnte, und es ift blog naturmefen, alfo ein Thier, mas wir vor und haben; benn Thier heißt jedes Raturmefen unter ber Berrichaft bes Inftincte. Soll alfo bie Derfon bargeftellt imerben, fo muffen einige Ericbeinungen am Menichen por-: Lommen, die entweder gegen ben Inftinct, ober boch nicht burch den Inftinct bestimmt worden find. Schon daß fie nicht burch den Inftinct bestimmt murden, ift binreidend, und auf eine bobere Quelle ju leiten, fobald wir nur einseben, and ber Inftinct fie ichlichterdinge hatte andere bestimmen muffen, menn feine Bewalt nicht mare gebrochen worden.

Best find wir im Stande, bie Art und Beife anzugeben,

wie die überfinnliche felbftständige Rraft im Menichen, fein moralifdes Gelbit, im Affect gur Darftellung gebracht werben fann. - Dadurch nämlich, daß alle bloß der Ratur gehorchenden Theile, über welche ber Bille entweder gar niemals oder meniaftens unter gewissen Umftanden nicht bisponiren tann, bie Gegenwart des Leibens verrathen - biejenigen Theile aber, welche der blinden Gewalt des Instincts entzogen find, und bem Naturgefes nicht nothwendig geborden, feine ober nur eine geringe Spur biefes Leidens zeigen, alfo in einem gewiffen Grad frei icheinen. Un diefer Disbarmonie nun amifchen benienigen Bugen, die ber animalischen Natur nach bem Gefes ber Nothwendigfeit eingeprägt werden, und gwifchen benen, bie ber felbstbatige Beift bestimmt, erfennt man die Begenmart eines uberfin ulich en Drincipe im Menfchen, welches ben Birfungen der Natur eine Grange feten fann, und fich alfo eben Daburch ale von berfelben unterschieden fenntlich macht. Der bloß thierifche Theil des Menfchen folgt dem Naturgefes, und darf daher von der Gewalt des Affects unterdruckt erscheinen. An Diefem Theil alfo offenbart fich die gange Starte bes Leidens, und Dient gleichsam jum Dag, nach welchem der Widerstand gefcatt werden fann; benn man fann die Starte des Miberftanbes, ober bie moralische Macht in dem Menichen, nur nach der Starte des Angriffe beurtheilen. Je enticheidender und gewaltsamer nun der Affect in dem Gebiet der Thierbeit fic außert, ohne boch im Gebiet ber Denfcheit . Diefelbe Macht behaupten zu tonnen, befto mehr wird biefe lettere fenntlich, besto glorreicher offenbart fic bie moraliche Selbstständigleit des Menfchen , defto pathetischer ift die Dar-Aellung und besto erhabener das Dathos. \*)

<sup>&</sup>quot;) Unter dem Gebiet ber Thierheit begreife ich bas gange Spfiem berjenigen Ericheinungen am Menschen, bie unter ber blinden Gewalt

In ben Bilbfaulen ber Alten findet man diefen aftbetifden Grundfas anfchaulich gemacht; aber es ift fdwer, den Ginbrud. ben der finnlich lebendige Anblid macht, unter Begriffe au bringen, und burch Borte anzugeben. Die Gruppe des Laofoon und feiner Rinder ift ungefahr ein Mag fur das, mas die bilbenbe Runft der Alten im Dathetischen zu leiften vermochte. Laptoon," fagt und Wintelmann in feiner Gefch. ber Runft (G. 699 der Wiener Quartausgabe), "ift eine Natur im bochften Schmerze, nach bem Bilbe eines Mannes gemacht, ber bie bewußte Starte bes Beiftes gegen benfelben gu fammeln fuct; und indem fein Leiden die Musteln aufschwellt und die Merven angieht, tritt der mit Starte bewaffnete Beift in der aufgetriebenen Stirn bervor, und die Bruft erhebt fich burch ben beflemmten Odem, und burch Buruchaltung bes Ausbrucks ber Empfindung, um ben Schmers in fich au faffen und gut verschließen. Das bange Geufzen, welches er in fich, und ber Dbem, ben er an fich giebt, erschöpft ben Unterleib, und macht

bes Naturtriebes fteben und ohne Boraudiepung einer Freiheit bes Willens volltommen erflarbar find; unter bem Gebiet der Denfch: beit aber biejenigen, melde ibre Gefete von der Freiheit empfans gen. Mangelt nun bei einer Darfiellung ber Affect im Gebiet ber Thierheit, fo lagt une biefelbe falt; berricht er bingegen int Bebiet der Menfchbeit, fo etelt fie und an und emport. 3m Ges biet ber Thierheit muß ber Affect jebergeit unaufgelost bleiben, fonft fehlt das Pathetische; erft im Gebiet ber Menschheit barf fich Die Auflojung finden. Gine leidende Derfon, Hagend und weinend porgefiellt, wird baber nur ichmach rubren, benn Rlagen und Thras nen lofen ben Schmers ichon im Gebiet ter Thierbeit auf. Beit ftarter ergreift und der verbiffene ftumme Schmers, mo wir bei ber Ratur feine Gulfe finden, fondern ju etwas, bas uber alle Ratur hinausliegt, unfere Buffucht nebmen muffen; und eben in biefer Sinmeifung auf bas Ueberfinnliche liegt bas Pathos und die tragifche Graft.

die Seiten hohl, welches und gleichsam von ber Bewegung feiner Eingeweide urtheilen lagt. Sein eigenes Leiben aber icheint ihn weniger zu beängstigen als die Bein feiner Rinder. die ihr Angelicht jum Bater menden und um Gulfe ichreien: denn bas väterliche Berg offenbart fich in den wehmuthigen Augen, und das Mitleiden icheint in einem truben Duft auf benselben zu schwimmen. Sein Geficht ift flagend, aber nicht fcreiend, feine Mugen find nach der hobern Sulfe gewandt. Der Mund ift voll von Wehmuth und die gefentte Unterlippe ichwer von berfelben; in der überwärts gezogenen Oberlippe aber ist dieselbe mit Schmerz vermischt, welcher mit einer Reaung von Unmuth, wie über ein unverdientes unmurbiges Leiden, in die Rase binauftritt, dieselbe schwellen macht, und fich in den erweiterten und aufwärts gezogenen Ruftern offenbart. Unter ber Stirn ift ber Streit amifchen Schmers und Miderstand, wie in einem Dunfte vereinigt, mit großer Bahrbeit gebildet; benn indem der Schmerz die Augenbrauen in die Bobe treibt, fo brudt bas Strauben gegen benfelben bas obere Angenfleisch niederwärts und gegen bas obere Augenlied au, fo daß dasfelbe durch das übergetretene Kleisch beinabe gang bededt wird. Die Natur, welche der Runftler nicht verschönern fonnte, hat er ausgewickelter, angestrengter und mächtiger zu geigen gefucht; ba, wohin ber größte Schmerz gelegt ift, zeigt fich auch biegrößte Schönheit. Die linte Seite, in welche die Schlange mit bem muthenden Diffe ibr Gift ausgießt, ift biejenige, welche burch bie nachste Empfindung jum Bergen am beftigften gu leiben icheint. Seine Beine wollen fich erheben, um feinem Uebel zu entrinnen; fein Theil ift in Rube, ja die Meifel= ftriche felbit belfen gur Bebeutung einer erftarrten Saut."

Bie wahr und fein ift in diefer Befchreibung ber Rampf ber Intelligens mit bem Leiben ber finnlichen natur entwidelt, haben. Dieß bient alfo jum Beweis, daß es Erscheinungen an dem Menschen gibt, die nicht seiner Person als Intelligenz, sondern bloß seinem Instinct als einer Naturfraft können gugeschrieben werden.

Dun gibt es aber auch zweitens Ericeinungen an ibm. . Die unter bem Ginflug und unter ber Berrichaft bes Billens fteben, ober die man wenigstens als folde betrachten fann, bie ber Wille batte verbindern tounen; welche alfo die Derfon und nicht ber In ftinct ju verantworten bat. Dem Inftinct . tommt es ju, das Intereffe der Sinnlichfeit mit blindem Gifer au beforgen : aber ber Berfon fommt es au, ben Inftinct burch Mudficht auf Befebe zu beidrauten. Der Inftinct achtet an fich felbft auf tein Gefen; aber die Derfon bat bafur zu forgen. bag ben Boridriften der Bernunft durch feine Sandlung bes ... Enftincte Gintrag gefchebe. Go viel ift alfo gewiß, bag ber Suffinct allein nicht alle Erscheinungen am Menschen im Affect anbedingter Beife zu bestimmen bat, fondern daß ibm burch ben Millen des Meniden eine Granze gefest werden fann. Bestimmt ber Inftinct allein alle Ericeinungen am Menichen. Aferift nichts mehr vorbanden, was an die Werfon erinnern tonnte, und es ift blog Raturmefen, alfo ein Thier, mas mir por une haben: benn Thier beift jedes Naturmefen unter ber Berrichaft bes Inftincts. Soll alfo die Person bargeftellt merben, fo muffen einige Ericbeinungen am Menfchen vor-: Lommen, die entweder gegen den Instinct, oder doch nicht burch den Inftinct bestimmt worden find. Schon daß fie nicht nourch den Inftinct bestimmt wurden, ift hinreichend, und auf eine höbere Quelle zu leiten, fobald wir nur einsehen, Bag ber Inftinct fie ichlechterdinge hatte andere bestimmen muffen, wenn feine Gewalt nicht ware gebrochen worden.

Best find wir im Stande, die Art und Beife angugeben,

malerischen Darstellung an biefem Beispiel anschaulich gu machen, nicht ben Begriff bes Pathetischen baraus zu ent= wickeln. Bu bem lestern Zweck scheint sie mir aber nicht we= niger brauchbar, und man erlaube mir, sie in dieser hinsicht noch einmal zu durchlaufen.

Ecce autem gemini Tenedo tranquilla per alta (horresco referens) immensis orbibus angues incumbunt pelago, pariterque ad littora tendunt. Pectora quorum inter fluctus arrecta, jubacque sanguineae exsuperant undas, pars caetera pontum pone legit, sinuatque immensa volumine terga. Fit sonitus spumante salo, jamque arva tenebant, ardenteis oculos suffecti sanguine et igni, sibila lambebant linguis vibrantibus ora.

Die erfte von den brei oben angeführten Bedingungen bes Erhabenen, der Macht, ift hier gegeben; eine machtige Ratur= Eraft nämlich, die jur Rerftorung bewaffnet ift und jedes Wider: standes fpottet. Das aber biefes Mächtige qualeich furchtbar. und das Furchtbare erhaben werde, bernht auf zwei verfchiedenen Operationen des Gemuthe, b. i. auf zwei Borftellun= gen, die mir felbsthätig in und erzeugen. Indem mir erftlich biefe unwiderstehliche Naturmacht mit dem schwachen Biderftebungevermogen des phylifchen Menfchen aufammenbalten, ertennen wir fie als furchtbar, und indem wir fie zweitens auf unfern Billen begieben und und die absolute Unabbangiafeit desfelben von iedem Ratureinfluß ins Bewußtfeen rufen, wird fie und ju einem erhabenen Object. Diefe beiden Begiehungen aber ftellen wir an; der Dichter gab und weiter . nichts als einen mit ftarter Dacht bewaffneten und nach Meuferung berfelben ftrebenden Begenftand. Wenn wir bavor git= tern, fo geschiebt es blog, weil wir und felbft oder ein und

• •

ähnliches Gefchopf im Kampf mit demfelben benten. Wenn wir und bei biefem Zittern erhaben fühlen, so ift es, weil wir und bewußt werden, daß wir, auch felbst als ein Opfer diefer Macht, für unfer freies Selbst, für die Autonomie unferer Willensbestimmungen, nichts zu fürchten haben würden. Kurz, die Darstellung ist bis hieher bloß contemplativ erhaben.

Diffugimus visu exsangues, illi agmine certo Laocoonta petunt.

Jest wird das Mächtige zugleich als furchtbar gegeben, und das Contemplativerhabene geht ins Pathetische über. Wir sehen es wirklich mit der Ohumacht des Menschen in Kampf treten. Laokoon oder wir, das wirkt bloß dem Grad nach verschieden. Der sympathetische Erieb schreckt den Erzhaltungstrieb auf, die Ungeheuer schießen los auf — uns, und alles Entrinnen ist vergebens.

Jest hangt es nicht mehr von und ab, ob wir diefe Macht mit der unfrigen messen und auf unfre Eristenz beziehen wollen. Dieß geschieht ohne unfer Juthun in dem Objecte selbst. Unfre Furcht hat also nicht, wie im vorhergehenden Moment, einen bloß subjectiven Grund in unserm Gemüthe, sondern einen objectiven Grund in dem Gegenstand. Denn erkennen wir gleich das Ganze für eine bloße Fiction der Sindidnugstraft, so unterscheiden wir doch auch in dieser Fiction eine Borftellung, die und von außen mitgetheilt wird, von einer andern, die wir selbstthätig in und hervorbringen.

Das Gemuth verliert alfo einen Theil feiner Freiheit, weil es von außen empfangt, was es vorher burch feine Selbstbattigfeit erzeugte. Die Borftellung der Gefahr erhalt einen Ansichein objectiver Realität, und es wird Ernst mit dem Affecte.

Baren wir nun nichts als Ginnenwefen, die feinem

andern als dem Erhaltungstriebe folgen, so würden wir hier stille stehen und im Justand des bloßen Leidens verharren. Aber etwas ist in uns, was an den Affectionen der sinnlichen Natur teinen Theil nimmt, und dessen Thätigteit sich nach teinen physischen Bedingungen richtet. Je nachdem nun dieses selbstthätige Princip (die moralische Anlage) in einem Gemuth sich entwickelt hat, wird der leidenden Natur mehr oder weniger Raum gelassen, und mehr oder weniger Selbstthätigteit im Affecte übrig bleiben.

In moralifchen Gemuthern geht bas Furchtbare (ber Einbildungefraft) fonell und leicht ins Erhabene über. Go wie die Imagination ihre Freiheit verliert, fo macht die Bernunft die ihrige geltend; und bas Gemuth erweitert fich nur befto mehr nach innen, indem es nach außen Grangen findet. Berausgeschlagen aus allen Berichanzungen, die dem Sinnenwesen einen physischen Schut verschaffen tonnen, merfen wir und in die unbezwingliche Burg unferer moralischen Freiheit, und gewinnen eben baburd eine absolute und unendliche Sicherheit, indem mir eine bloß comparative und prefare Schubwehr im Relde ber Erscheinung verloren geben. Aber eben barum, weil es ju Diefem phpfifchen Bedrangniß gefommen fenn muß, ehe mir bei unserer moralischen Ratur Sulfe suchen, tonnen wir diefes bobe Kreibeitsgefühl nicht anders als mit Leiden erfaufen. Die gemeine Seele bleibt bloß bei diesem Leiden fteben, und ·fühlt im Erhabenen bes Dathos nie mehr als bas Kurchtbare: ein felbitftandiges Gemuth bingegen nimmt gerade von diefem Leiden den Urbergang jum Gefühl feiner herrlichften Kraft= wirfung und weiß aus jedem Kurchtbaren ein Erhabenes zu erzeugen.

Lidtodáli! pettint; ac'primim parva diorum' corpose gastorism! sergeta! amplutus uterqué implipat, ao mistros mercu depascitur artus.

Co tifit eine große Wertung, das ber moralice Deinge Colet Vater) eher als ber pholiche angrfallen wird. Alle patte find afichetischer aus ber zweiten Sand, und teine Some patte ift ftarter, als die wir mit der Spmpathie empfinden:

Post ipsum auxilio subeuntem ac tela ferentem; corripiunt.

Test mar ber Augenblic ba, ben Belben ale moralite-Derfon bei une in Achtung ju fegen, und ber Dichter ergriff biefen Augenblid. Wir tennen aus feiner Befdreibung die aanze Macht und Buth der feindlichen Ungeheuer, und wiffen , wie vergeblich aller Widerstand ift. Bare nun Laofoon blok ein gemeiner Menich, fo murbe er feines Portheils mabrnehmen, und wie die übrigen Trejaner in einer ichnellen Klucht feine Rettung fuchen. Aber er hat ein Berg in feinem Bufen, und die Befahr feiner Rinder halt ihn an fet nem eigenen Berberben gurud. Schon biefer einzige ang macht ihn unfere gangen Mitleidene wurdig. In was für einem Moment auch die Schlangen ibn ergriffen haben mochten, es wurde und immer bewegt und erschüttert haben. Daß es aber gerabe in dem Moment geschieht, wo er als Rater und achtungswurdig wirb, bag fein Untergang gleichfam als unmittelbare Rolge ber erfüllten Baterpflicht, ber gartlichen Befummerniß für feine Rinder vorgestellt wird - bieg ent flammt unfere Theilnahme aufe hochfte. Er ift es jest gleich fam felbft; der fich aus freier Baht dem Verderben bingibt! und fein Tob wird eine Willensbandlung.

Bet allem Pathos muß also ber Sinn durch Leiden, ber Geist durch Freiheit interessirt seyn. Fehlt es einer pathetischen Darstellung an einem Ausbruck ber leidenden Natur, so ist sie ohne afthetische Kraft, und unser Herz bleibt talt. Fehlt es ihr an einem Ausbruck der ethischen Anlage, so tann sie bei aller sinnlichen Kraft nie pathetisch seyn, und wird unausbleiblich unsere Empsindung emporen. Aus aller Freiheit des Gemuths muß immer der leidende Mensch, aus allem Leiden der Menscheit muß immer der selbstständige oder der Selbstständigett fabige Seist durchscheinen.

Auf zweierlei Beife aber kann fich die Selbstständigkeit bes Beifes im Juftand bes Leibens offenbaren. Entweder neg ativ: wenn der ethische Mensch von dem physischen das Gefen nicht empfängt, und dem Justand teine Causalität für die Gestinnung gestattet wird; oder positiv: wenn der ethische Meusch dem physischen das Geses gibt, und die Gestinnung für den Justand Causalität erhält. Aus dem ersten entspringt das Erhabene der Fassung, aus dem zweiten das Erhabene der Handlung.

Ein Erhabenes der Fassung ist jeder vom Schickal unabhängige Charafter. "Ein tapferer Geist, im Kanupf mit der "Biderwärtigkeit," sagt Seneca, "ist ein anziehendes Schau-"spiel, selbst für die Götter." Einen solchen Andlick gibt uns der römische Senat nach dem Unglück bei Canna. Selbst Miltons Lucifer, wenn er sich in der Hölle, seinem fünstigen Wohnort, zum ersten Mal umsieht, durchdringt uns, dieser Seelenstärke wegen, mit einem Gefühl von Bewunderung. "Schrecken, ich grüße euch," ruft er aus, "und dich, unter-"irdische Welt, und dich, tiesste Hölle! Nimm auf deinen "neuen Gast. Er sommt zu dir mit einem Gemüth, das "weder Zeit noch Ort umgestalten soll. In seinem Gemüthe . wohnt er. Das wird ihm in der holle felbst einen himmel "erschaffen. hier endlich sind wir frei, u. s. f. " Die Antwort der Medea im Trauerspiel gehört in die nämliche Classe.

Das Erhabene der Fassung läßt sich anschauen, denn es beruht auf der Soeristenz; das Erhabene der Handlung hingegen läßt sich bloß benten, denn es beruht auf der Succession, und der Berstand ist nothig, um das Leiden von einem freien Entschluß abzuleiten. Daher ist nur das Erste für den bildenden Künstler, weil dieser nur das Coeristente glücklich darstellen tann; der Dichter aber tann sich über Beides verbreiten. Selbst wenn der bildende Künstler eine erhabene Hand lung darzustellen hat, muß er sie in eine erhabene Fassung verwandeln.

Bum Erhabenen ber Sandlung wird erfordert, bag bas Leiden eines Menichen auf feine moralische Beschaffenbeit nicht nur feinen Ginfluß babe, fondern vielmehr umgefehrt bas Mert feines moralifden Charafters fep. Dieg tann auf zweierlei Beife fenn. Entweder mittelbar und nach dem Gefes ber Freiheit, wenn er aus Achtung für irgend eine Oflicht das Leiben erwählt. Die Borftellung ber Pflicht bestimmt ibn in biefem Rall als Motiv, und fein Leiden ift eine Billensbandlung. Ober unmittelbar und nach bem Gefet ber Nothmendiafeit, wenn er eine übertretene Oflicht moralisch buft. Die Vorftellung der Pflicht bestimmt ihn in diefem Kalle als Dacht. und fein Leiden ift bloß eine Wirkung. Gin Beifpiel bes Erften gibt und Regulus, wenn er, um Bort an balten. fich der Nachgier ber Carthaginenfer ausliefert; zu einem Beiipiel bes Zweiten murbe er und bienen, wenn er fein Wort gebrochen und bas Bewußtfen diefer Schuld ihn elend gemacht hatte. In beiden Kallen hat bas Leiden einen moralischen Grund, nur mit bem Unterschied, bag er und in bem erften Rall feinen moralischen Charafter, in dem andern bloß feine

Bestimmung bazu zeigt. In bem ersten Fall erscheint er als eine moralisch große Person, in bem zweiten bloß als ein afthetisch großer Gegenstand.

Diefer lette Unterfoled ift wichtig für bie tragifche Runft, und verbient baber eine genauere Erorterung.

Ein erhabenes Object, bloß in ber afthetischen Schatung, ist schon berjenige Mensch, ber und bie Burbe ber menschlichen Bestimmung durch seinen Justand vorstellig macht, gesett auch, daß wir diese Bestimmung in seiner Person
nicht realisit finden sollten. Erhaben in der moralischen Schatung wird er nur alsdann, wenn er sich zugleich als Person
jener Bestimmung gemäß verhalt, wenn unsere Achtung nicht
bloß seinem Bermögen, sondern dem Gebrauch dieses Bermögens gilt, wenn nicht bloß seiner Anlage, sondern seinem
wirklichen Betragen Burde zusommt. Es ist ganz etwas Anderes, ob wir bei unserm Urtheil auf das moralische Bermögen überhaupt, und auf die Möglichseit einer absoluten Freiheit des Willens, oder ob wir auf den Gebrauch dieses Bermögens und auf die Birklichkeit dieser absoluten Freiheit des
Willens unser Augenmerk richten.

Es ist etwas ganz Anderes, sage ich, und diese Verschiesbenheit liegt nicht etwa nur in den beurtheilten Gegenständen, sondern sie liegt in der verschiedenen Beurtheilungsweise. Der nämliche Gegenstand kann uns in der moralischen Schähung mißfallen und in der ästhetischen sehr anziehend für uns sepu. Aber wenn er und auch in beiden Instanzen der Beurtheilung Genüge leistete, so thut er diese Wirkung bei beiden auf eine ganz verschiedene Weise. Er wird dadurch, daß er ästhetisch brauchbar ist, nicht moralisch befriedigend, und dadurch, daß er moralisch befriedigt, nicht ästhetisch brauchbar.

3d bente mir 3. B. die Gelbstaufopferung des Leonidas Schillers fammet. Werte. XL

fene That bes Leonidas moralifd, fo betrachten mir fie aus einem Gefichtspunkt, wo und weniger ibre Bufalligfeit als ibre Rothwendigfeit in bie Augen fallt. Beurtheilen wir fie bingegen afthetifd, fo betrachten mir fie aus einem Standpuntt, mo fich und weniger ihre Nothwendigfeit als ihre Bufalligfeit barftellt. Es ift Oflicht für jeden Willen, fo zu handeln, fobalb er ein freier Wille ift; bag es aber überhaupt eine Freiheit bes Billens gibt, welche es möglich macht, fo zu handeln, bieß ift eine Gunft ber Natur in Rudficht auf basjenige Bermogen, meldem Kreiheit Bedürfnif ift. Beurtheilt alfo ber moralifde Sinn - die Bernunft - eine tugendhafte Sandlung, fo ift Billigung bas Sochfte, mas erfolgen tann, weil bie Bernunft nie mehr und felten nur fo viel finden fann, ale fie forbert. Beurtheilt bingegen ber afthetische Ginn, die Ginbildungsfraft, die nämliche Sandlung, so erfolgt eine positive Luft, weil die Einbildungsfraft niemals Ginftimmigfeit mit ihrem Bedürfniffe fordern tann, und fich alfo von der wirt. lichen Befriedigung besfelben, als von einem glücklichen Bufall überrascht finden muß. Daß Leonidas die heldenmuthige Entfoliegung wirtlich faste, billigen wir; bag er fie faffen fonnte, darüber frobloden wir und find entzudt.

Der Unterschied zwischen beiben Arten der Beurtheilung fällt noch deutlicher in die Augen, wenn man eine Handlung zum Grunde legt, über welche das moralische und das äfthetische Urtheil verschieden ausfallen. Man nehme die Selbstverbren= nung des Peregrinus Proteus zu Olympia. Moralisch beurtheilt, kann ich dieser Handlung nicht Beisall geben, insofern ich unreine Triebsedern dabei wirksam sinde, um derentwillen die Pflicht der Selbsterhaltung hintangesest wird. Aesthetisch beurtheilt, gefällt mir aber diese Handlung, und zwar deswegen gefällt sie mir, weil sie von einem Vermögen des Willens

zeugt, felbst bem machtigften aller Instincte, bem Triebe der Gelbsterhaltung, ju midersteben. Db es eine rein moralische Befinnung ober ob es blog eine machtigere finnliche Reizung mar, mas ben Gelbiterbaltungstrieb bei bem Gomarmer Deregrin unterbrudte, barauf achte ich bei ber afthetifden Schabung nicht, wo ich bas Individuum verlaffe, von dem Berhaltnis feines Billens ju bem Willensgeset abstrabire, und mir ben menichlichen Willen überhaupt, als Bermogen ber Gattung, im Berbaltnis zu der gangen Naturgewalt bente. Bei ber moralifden Schabung, bat man gefeben, murbe die Selbsterhaltung als eine Bflicht vorgestellt, baber beleibigte ihre Berlegung: bei ber aftbetifchen Schabung bingegen wurde fie als ein Intereffe angefeben, baber gefiel ibre Sintanfebung. Bei ber lettern Art bes Beurtheilens wird alfo bie Operation gerabe nmgefehrt, die wir bei ber erftern verrichten. Dort ftellen mir bas finnlich beschränkte Individuum und den pathologisch-afficirbaren Billen dem absoluten Billendgeses und der unendlichen Beifterpflicht, bier bingegen ftellen wir bas abfolute Billensvermögen und die unendliche Beiftergewalt bem 3wange ber Natur und ben Schranten ber Sinnlichfeit gegenüber. Daber lagt und das afthetifche Urtheil frei, und erhebt und begeiftert und, weil wir und icon burch bas bloke Bermogen, abfolut an wollen, icon burch bie bloke Anlage gur Moralität gegen die Sinnlichteit in augenicheinlichem Bortbeil befinden, meil icon burd die bloke Möglichteit, und vom 3mange ber Natur lodenfagen, unferm Greibeitebebürfniß gefdmeidelt wirb. Daber beschränft und bas moralische Urtheil, und bemuthigt uns, weil wir uns bei jedem besondern Billensact gegen bas abfolute Billendgefes mehr ober weniger im Rachtbeil befinden, und burd bie Ginschränfung bes Billens auf eine einzige Bestimmungsweise, welche bie Pflicht ichlechterbinge forbert, bem

Treiheitstriebe ber Phantasie widersprocen wird. Dort schwinz gen wir und von bem Birklichen zu bem Möglichen, und von dem Individuum zur Gattung empor; hier hingegen steigen wir vom Möglichen zum Birklichen herunter, und schließen die Gattung in die Schranken des Individuums ein; kein Bunder alfo, wenn wir und bei asthetischen Urtheilen erweizert, bei moralischen hingegen eingeengt und gebunden fühlen. Dus biesem Allem ergibt sich benn, daß die moralische und bie

<sup>\*)</sup> Diefe Muflojung, erinnere ich beilaufig, ertlart und auch bie Rere Schiebenbeit bes anbetischen Ginbrude, ben bie Rant'iche Bore fiellung ber Pflicht auf feine verschiebenen Beurtbeiler ju machen pflegt. Ein nicht zu verachtenber Theil bes Bublicums finbet biefe Borftellung ber Bfilcht febr bemutbigenb; ein anderer findet fie uns -endlich erbebend fur bas bert. Beibe baben Recht, und ber Grund Diefes Biberipruche liegt blof in ber Berichiebenbeit bes Standpunfts. aus welchem beibe biefen Gegenftand betrachten. Geine bloge Schule bigfeit thun, bat allerdings nichts Großes, und infofern bas Beffe. mas wir zu leiften vermogen, nichts als Erfüllung, und noch mangele Safte Erfüllung unferer Pflicht ift, liegt in der bochften Tugend nichts Begeifterndes. Aber bei allen Schranten ber finnlichen Ratur bene noch treu und beharrlich feine Schuldigfeit thun, und in den Feffeln ber Materie bem beiligen Beiftergefen unmanbelbar folgen, bieß ift Allerdings erbebend und ter Bewunderung werth. Gegen die Geifters welt gebalten, ift an unferer Tugend freilich nichts Berbienfliches. nnb wie viel mir es uns auch toften laffen mogen, mir merben Immer unnune Anechte fen; gegen die Sinnenwelt gehalten, ift fie bingegen ein beffe erhabneres Obiect. Anfofern wir alfo Sande Jungen morallich beurtheilen, und fie auf bas Sittengefet begieben. merben wir wenig Urfache baben, auf unfere Sittlichteit fiols au den: infofern wir aber auf die Doglichfeit diefer Sandlungen feben. und bas Bermogen unfers Gemuthe, bas benfelben jum Grund liegt, auf die Belt ber Erfcheinungen besteben, b. b. infofern mir Ae aftbetifc beurtheilen, ift und ein gewiffed Gelbftgefühl erlaubt. ia, es ift fogar nothwendig, well wir ein Principlum in und aufe deden, bas über alle Bergleichung groß und unenblich ift.

afthetifche Beurtheilung, weit entfernt, einander zu unterftuben, einander vielmehr im Bege fteben, weil fie bem Bemuth amei gand entgegengesette Richtungen geben : benn bie Befesmäßigfeit, welche bie Bernunft als moralische Richterin forbert, besteht nicht mit der Ungebundenheit, welche die Ein= bildungefraft ale afthetifche Richterin verlangt. Daber wird ein Obiect zu einem afthetischen Gebrauch gerade um fo viel meniger taugen, als es fich zu einem moralischen qualificirt: und wenn ber Dichter es bennoch ermablen mußte. fo wird er mobl thun, es fo zu behandeln, daß nicht fomobl unfere Bernunft auf die Regel bes Willens, als vielmehr unfere Mbantafie auf bad Bermogen bes Billens bingewiefen werbe. Um feiner felbit willen muß ber Dichter biefen Beg einschlagen, benn mit unferer Kreibeit ift fein Reich zu Enbe. Nur so lange wir außer und anschauen, find wir fein: er bat und verloren, fobald wir in unfern eigenen Bufen greifen. Dieg erfolgt aber unausbleiblich, fobald ein Begenstand nicht mebr ale Ericeinung von une betrachtet mirb. fonbern als Befes über und richtet.

Selbst von den Aeußerungen der erhabensten Tugend tann der Dichter nichts für seine Absichten brauchen, als was an denselben der Kraft gehört. Um die Richtung der Kraft bestummert er sich nicht. Der Dichter, auch wenn er die vollstommensten sittlichen Muster vor unsere Augen stellt, hat keinem andern Zweck, und darf keinen andern haben, als uns durch Betrachtung derselben zu ergößen. Nun kann und aber nichts ergößen, als was unser Subject verbessert, und nichts kann und geistig ergößen, als was unser geistiges Bermögen erhößt. Wie kann aber die Pflichtmäßigkeit eines Andern unfer Subject verbessern und unsere geistige Kraft vermehren? Daß er seine Pflicht wirklich erfüllt, beruht auf

Freiheitstriebe der Phantasie widersprocen wird. Dort schwingen wir und von dem Wirklichen zu dem Möglichen, und von dem Individuum zur Gattung empor; hier hingegen steigen wir vom Möglichen zum Wirklichen herunter, und schließen die Gattung in die Schranken des Individuums ein; kein Bunder also, wenn wir und bei asthetischen Urtheilen erweitert, bei moralischen hingegen eingeengt und gebunden fühlen. Dud biesem Allem ergibt sich denn, daß die moralische und die

<sup>\*)</sup> Diefe Muflojung, erinnere ich beilaufig, ertlart und auch bie Bere Schiedenbeit bes anbetischen Ginbrude, ben die Rant'iche Bors fiellung ber Officht auf feine verschiebenen Beurtheiler ju machen pflegt. Ein nicht zu verachtenber Theil bes Bublicums finbet biefe Borftellung ber Bflicht febr bemutbigenb: ein anderer findet fie uns -endlich erhebend für bas berg. Beibe baben Recht, und ber Grund Diefes Miberipruchs liegt bloff in ber Berichiebenbeit bes Standmunfts. aus welchem beibe diefen Gegenstand betrachten. Geine blafe Schul: bigfeit thun, bat allerdings nichts Großes, und infofern bas Beffe, mas wir zu leiften vermogen, nichts als Erfüllung, und noch mangels Safte Erfüllung unferer Bflicht ift, liegt in ber bochften Tugend nichts Begeifterndes. Aber bei allen Schranten ber finnlichen Ratur bens noch treu und bebarrlich feine Schulbigfeit thun, und in ben Feffeln ber Materie bem beiligen Beiftergefen unmandelbar folgen, bieß ift Allerdings erbebend und ter Bewunderung werth. Gegen die Geifters melt gebalten, ift an unferer Tugend freilich nichts Berbienftliches, and wie viel mir es und auch toften laffen mogen, mir merben Immet unnune Anechte febn; gegen die Sinnenwelt gehalten, ift fie bingegen ein befte erhabneres Object. Infofern wir alfo Sande Jungen morallich beurtheilen, und fie auf bas Sittengefen begieben. merben wir menia Urfache baben, auf unfere Sittlichfeit fioli in .den: infofern wir aber auf die Doglichfeit biefer Sandlungen feben. und bas Bermogen unfere Gemuthe, bas benfelben jum Grund liegt, auf die Belt ber Erfcheinungen besteben, b. b. infofern wir Ae aftbetifch beurtheilen, ift und ein gewiffed Gelbagefühl erlaubt. ia, es ift fogar nothwendig, well wir ein Brincipium in uns auf deden, bas über alle Bergleichung groß und unenblich ift.

aftbetifche Beurtheilung, weit entfernt, einander zu unterftuben, einander vielmehr im Bege fteben, weil fie bem Bemuth amei gand entgegengesette Richtungen geben : benn bie Befehmäßigfeit, welche bie Bernunft als moralische Richterin forbert, besteht nicht mit der Ungebundenheit, welche die Gin= bildungefraft ale aftbetifche Richterin verlangt. Daber wird ein Object zu einem aftbetifchen Gebrauch gerade um fo viel meniger taugen, ale es fich ju einem moralischen qualificirt: und wenn der Dichter es dennoch ermablen mußte, fo wird er wohl thun, es fo zu behandeln, daß nicht fowohl unsere Bernunft auf bie Regel des Billens, als vielmehr unfere Phantafie auf bas Bermogen des Willens bingewiefen werde. Um feiner felbit willen muß ber Dichter biefen Bea einschlagen, benn mit unserer Kreibeit ift fein Reich zu Enbe. Rur fo lange wir außer und anschauen, find wir fein; et bat und verloren, fobalb wir in unfern eigenen Bufen greifen. Dies erfolgt aber unausbleiblich, fobald ein Begenstand nicht mehr ale Ericheinung von une betrachtet wird, fonbern als Befet über und richtet.

Selbst von ben Meußerungen ber erhabensten Tugend kann der Dichter nichts für feine Absichten brauchen, als was an denselben der Kraft gehört. Um die Richtung der Kraft bestümmert er sich nicht. Der Dichter, auch wenn er die vollstommensten sittlichen Muster vor unsere Augen stellt, hat keinem andern 3weck, und darf keinen andern haben, als uns durch Betrachtung derselben zu ergögen. Nun kann uns aber nichts ergögen, als was unser Subject verbessert, und nichts kann und geistig ergögen, als was unser geistiges Bersmögen erhögt. Wie kann aber die Pflichtmäßigkeit eines Ansdern unfer Subject verbessern und unsere geistige Kraft vermehren? Daß er seine Pflicht wirklich erfüllt, beruht auf

einem sufälligen Gebrauche, ben er von feiner Freiheit macht, und ber eben barum für und nichts beweisen fann. Es ift bloß bas Bermögen zu einer ahnlichen Pflichtmaßigfeit, mas mir mit ihm theilen, und indem wir in seinem Bermögen auch bas unfrige wahrnehmen, fühlen wir unsere geistige Araft erhöht. Es ist also bloß die vorgestellte Röglichseit eines absolut freien Bollens, wodurch die wirkliche Ausübung bebielben unserm aftbetischen Sinn gefällt.

Noch mehr wird man sich bavon überzeugen, wenn man nachbenkt, wie wenig die poetische Kraft des Eindrucks, den sittliche Sharaktere oder Handlungen auf und machen, von ihrer historischen Realität abhängt. Unser Bohlgefallen an idealischen Charakteren verliert nichts durch die Erinnerung, daß sie poetische Fictionen sind, denn es ist die poetische, nicht die historische Bahrheit, auf welche alle afthetische Birkung sich gründet. Die poetische Bahrheit besteht aber nicht darin, daß etwas wirklich geschehen ist, sondern darin, daß es geschehen konnte, also in der innern Möglichkeit der Sache. Die asthetische Kraft muß also schon in der vorgestellsten Möglichkeit liegen.

Selbst an wirklichen Begebenheiten historischer Personen ist nicht die Eristenz, sondern das durch die Eristenz kund geworzbene Wermögen das Poetische. Der Umstand, daß diese Personen wirklich lebten, und daß diese Begebenheiten mirklich ersosigten, kann zwar sehr oft unser Bergnügen vermehren, aber mit einem fremdartigen Jusat, der dem poetischen Sindruck vielmehr nachtheilig als beförderlich ist. Man hat lange gesglaubt, der Dichtfunst unseres Vaterlandes einen Dienst zu erweisen, wenn man den Dichtern Nationalgegenstände zur Besarbeitung empfahl. Dadurch, hieß es, wurde die griechische Poesse so bemachtigend für das Herz, weil sie einheimische Scenen

malte und einbeimische Thaten verewigte. Es ift nicht in laugnen, daß die Doeffe ber Alten, Diefes Umftandes balber, Birfungen leiftete, beren die neuere Doeffe fic nicht rubmen fann. - aber geborten biefe Birfungen ber Runft und bent Dichter? Bebe bem griechischen Runftgenie, wenn es vor bem Genius der Reuern nichts weiter als diesen zufälligen Vortheil poraus batte, und webe bem griechischen Runftgeschmad, wenn er durch biefe biftorifden Ber ehungen in ben Berten feiner Dichter erft batte gewonnen merden muffen! Rur ein barbarifder Gefdmad braucht ben Stachel bes Privatintereffes, um au ber Schönbeit bingelodt ju merben, und nur ber Stumper borgt von dem Stoffe eine Rraft, die er in die Korm zu legen verzweifelt. Die Boefie foll ibren Weg nicht burch die falte Region des Bedachtniffes nehmen, foll nie die Belebrfamteit zu ihrer Auslegerin, nie ben Gigennus zu ihrem Kurfprecher machen. Sie foll bas berg treffen, weil fie aus bem bergen floß, und nicht auf den Staatsburger in bem Menichen, fonbern auf den Menichen in bem Staatsburger gielen.

Es ist ein Glud, daß das mabre Genie auf die Fingerzeige nicht viel achtet, die man ihm, aus besterer Meinung als Bestugniß, zu ertheilen sich sauer werden läßt; sonst wurden Sulzer und seine Nachfolger der deutschen Poesse eine sehr zweideutige Gestalt gegeben haben. Den Menschen moralisch auszubilden, und Nationalgefühle in dem Bürger zu entzunden, ist zwar ein sehr ehrenvoller Auftrag für den Dichter, und die Musen wissen es am besten, we nahe die Kunste des Erhabenen und Schönen damit zusammenhängen mögen. Aber was die Dichtkunst mittelbar ganz vortresslich macht, wurde ihr unmittelbar nur sehr schlecht gelingen. Die Dichtkunst führt bei dem Menschen nie ein besonderes Geschäft aus, und man tonnte kein ungeschickteres Wertzeug erwählen, um einen

einzelnen Auftrag, ein Detail, gut beforgt zu feben. Ihr Birtungefreis ist das Total der menschlichen Natur, und bloß,
insofern sie auf den Charakter einsließt, kann sie auf seine einzelnen Wirtungen Einfluß haben. Die Poesie kann dem Menschen werden, was dem Helden die Liebe ist. Sie kann ihm
weder rathen, noch mit ihm schlagen, noch sonst eine Arbeit
für ihn thun; aber zum Helden kann sie ihn erziehen, zu
Thaten kann sie ihn rusen, und zu Allem, was er sepn soll,
ibn mit Stärke ausrüften.

Die afthetifche Rraft, womit und bad Erhabene ber Befinnung und Sandlung ergreift, berubt alfo feineswegs auf bem Intereffe ber Bernunft, daß recht gehandelt merbe, fonbern auf bem Intereffe ber Ginbilbungefraft, bag recht banbeln moulich fen, b. b. daß feine Empfindung, wie machtig fie auch fen, die Rreibeit bed Gemuthe zu unterdrucken permoge. Diefe Möglichfeit liegt aber in jeder ftarfen Mengerung von Kreibeit und Willensfraft, und wo nur irgend ber Dichter biefe antrifft, ba bat er einen zwedmäßigen Begenftand für feine Darftellung gefunden. Kur fein Intereffe fit es eins, aus welcher Claffe von Charafteren, der ichlimmen ober guten, er feine Selben nehmen will, ba bas nämliche Dag von Rraft, welches jum Guten nothig ift, febr oft gur Confequeng im Bofen erfordert werden fann. Wie viel mehr wir in afthetischen Urtheilen auf die Rraft als auf die Richtung ber Rraft, wie viel mehr auf Kreibeit als auf Befebmakiafeit feben, wird icon barans binlanglich offenbar, baf wir Rraft und Freiheit lieber auf Roften ber Befesmäßigfeit geaußert, ale die Gefehmaßigfeit auf Roften ber Rraft und Greiheit beobachtet feben. Cobald nämlich Ralle eintreten, mo das moralifche Gefes fich mit Antrieben gattet, die den Billen durch ihre Macht fortzureißen broben, fo gewinnt ber Charafter

ästhetisch, wenn er diesen Antrieben widersteben kann. Ein-Lasterhafter fängt an und zu interessiren, sobald er Glud und Leben wagen muß, um seinen schlimmen Willen durchzusehen; ein Eugendhafter hingegen verliert in demselben Berhältnis unsere Ausmerksamteit, als seine Glüdseligteit selbst ihn zum Wohlverhalten nöthigt. Rache, zum Beispiel, ist unstreitig ein unedler und selbst niedriger Affect. Nichtsbestoweniger wird sie ästhetisch, sobald sie dem, der sie ausübt, ein schmerzhaftes Opfer kostet. Medea, indem sie ihre Kinder ermordet, zielt bei dieser Handlung auf Jasons Herz, aber zugleich sührt sie einen schmerzhaften Stich auf ihr eigenes, und ihre Rache wird ästhetisch erhaben, sobald wir die zärtliche Mutter sehen.

Das äfthetische Urtheil enthalt hierin mehr Wahres, als man gewöhnlich glaubt. Offenbar kundigen Laster, welche von Willensstärke zeugen, eine größere Anlage zur wahrhaften moralischen Freiheit an, als Tugenben, die eine Stuße von der Neigung entlehnen, weil es dem consequenten Bösewicht nur einen einzigen Sieg über sich selbst, eine einzige Umkehrung der Marimen kostet, um die ganze Consequenz und Willenssertigkeit, die er an das Böse verschwendete, dem Guten zuzuwenden. Woher sonst tann es kommen, daß wir den halbguten Charakter mit Widerwillen von uns stoßen, und dem ganz schlimmen oft mit schauernder Bewunderung solgen? Daher unstreitig, weil wir bei jenem auch die Möglichkeit des absolut freien Wollens aufgeben, diesem hingegen es in jeder Aeußerung anmerken, daß er durch einen einzigen Willensact sich zur ganzen Würde der Menschheit aufrichten kann.

In afthetischen Urtheilen find wir also nicht fur die Sitte lichleit an fich felbst, sondern bloß fur die Freiheit intereffirt, und jene tann nur insofern unserer Ginbildungstraft gefallen, als fie die lettere sichtbar macht. Es ist daber offenbare

Berwirrung der Granzen, wenn man moralische Amedmäßigkeit in asthetischen Dingen fordert, und, um das Reich der Vernunft zu erweitern, die Einbildungstraft aus ihrem recht maßigen Gebiere verdrängen will. Entweder wird man sie ganz unterjochen mussen, und danu ist es um alle asthetische Wirtung geschehen; oder sie wird mit der Vernunft ihre Herrschaft theilen, und dann wird für Moralität wohl nicht viel gewonnen seyn. Indem man zwei verschiedene Zwede verfolgt, wird man Gesahr lausen, beide zu versehlen. Man wird die Freiheit der Phantasie durch moralische Gesemäßigsteit sessen und die Nothwendigkeit der Vernunft durch die Willfür der Einbildungstraft zerstören.

## Meber den Grund des Vergnugens an tragischen Gegenständen.")

Die febr auch einige neuere Mefthetiter fich's zum Gefcaft machen, die Runfte ber Phantaffe und Empfindung gegen ben allgemeinen Glauben, daß fie auf Bergnugen abzwecen, wie gegen einen berabsebenden Borwurf zu vertheidigen, fo mirb diefer Glaube bennoch, nach wie por, auf feinem feften Grunde besteben, und die schönen Runfte werben ihren altbergebrachten unabstreitbaren und wohlthätigen Beruf nicht gern mit einem neuen vertauschen, zu welchem man fie großmuthig erhöben will. Unbeforgt, daß ihre auf unfer Bergnugen abzielende Beftimmung fie erniedrige, werden fie vielmehr auf den Borgug ftolg fenn, basienige unmittelbar zu leiften, mas alle übrigen Richtungen und Thatigfeiten bes menschlichen Beiftes nur mittelbar erfüllen. Dag ber 3med ber Natur mit bem Menfchen feine Glüdfeligfeit fen, wenn auch ber Menfch felbft in feinem moralischen Sandeln von diefem 3mede nichts wiffen foll, wird wohl Miemand bezweifeln, der überhaupt nur einen Bwed in ber Natur annimmt. Mit biefer alfo, ober vielmebr mit ihrem Urheber haben die iconen Runfte ihren 3weck

<sup>\*)</sup> Anmertung bes herausgebers. Im erften Sind ber neuen Thalia vom Sahre 1792 wurde biefer Auffan juerft gebruct.

Berwirrung der Granzen, wenn man moralische Amedmäßigfeit in afthetischen Dingen fordert, und, um das Reich der Wernunft zu erweitern, die Einbildungstraft aus ihrem rechtmaßigen Gebiete verdrängen will. Entweder wird man sie ganz unterjochen muffen, und danu ist es um alle ästhetische Wirkung geschehen; oder sie wird mit der Vernunft ihre herrschaft theilen, und dann wird für Moralität wohl nicht viel gewonnen senn. Indem man zwei verschiedene Zwede verfolgt, wird man Gesahr lausen, beide zu versehlen. Man wird die Freiheit der Phantasie durch moralische Gesemäßigsteit sessen und die Nothwendigkeit der Vernunft durch die Willur der Einbildungstraft zerstören.

## Meber den Grund des Vergnugens an tragifthen Gegenständen.")

Die febr auch einige neuere Mefthetiter fich's zum Gefchaft machen, die Runfte ber Phantaffe und Empfindung gegen ben allgemeinen Glauben, daß fie auf Bergnugen abzwecen, wie gegen einen berabsebenden Borwurf zu vertheidigen, fo mirb diefer Glaube dennoch, nach wie vor, auf feinem feften Grunde besteben, und die iconen Runfte werden ihren althergebrachten unabstreitbaren und wohltbatigen Beruf nicht gern mit einem neuen vertaufchen, ju welchem man fie großmuthig erhöhen will. Unbeforgt, daß ihre auf unfer Bergnugen abzielende Beftimmung fie erniedrige, werden fie vielmehr auf den Borgug ftolg fevn, dasjenige unmittelbar zu leiften, mas alle übrigen Richtungen und Thätigfeiten bes menschlichen Geiftes nur mittelbar erfüllen. Daß der 3med ber Natur mit dem Menschen seine Glückseligkeit sep, wenn auch der Mensch felbst in feinem moralischen Sandeln von biefem 3mede nichts wiffen foll, wird wohl Miemand bezweifeln, der überhanpt nur einen Bwed in ber Natur annimmt. Mit diefer alfo, ober vielmebr mit ihrem Urheber haben die ichonen Kunfte ihren 3med

<sup>\*)</sup> Anmertung bed herausgebers. Im erften Studt ber neuen Thatia vom Sahre 1792 wurde biefer Auffan guerft gebruckt.

gemein, Bergnügen auszuspenden und Glückliche zu machen. Spielend verleihen sie, was ihre ernstern Schwestern und erst mühsam erringen lassen: sie verschenken, was dort erst der sauer erwordene Preis vieler Anstrengungen zu sepn psiegt. Mit anspannendem Fleiße muffen wir die Vergnügungen des Verstandes, mit schmerzhaften Opfern die Billigung der Vernunft, die Freuden der Sinne durch harte Entbehrungen erstausen, oder das Uebermaß derselben durch eine Kette von Leiden büßen; die Kunst allein gewährt und Genüsse, die nicht erst abverdient werden durfen, die tein Opfer tosten, die durch teine Reue erlauft werden. Wer wird aber das Verdienst, auf diese Art zu ergößen, mit dem armseligen Verdienst, zu belustigen, in eine Classe seinen Wer sich einfallen lassen, der schönen Kunst bloß deswegen jenen Zweck abzusprechen, weil sie über diesen erbaben ist?

Die wohlgemeinte Absicht, bas Moralischgute überall als bochten 3med zu verfolgen, die in der Runft icon fo manches Mittelmäßige erzeugte und in Schuß nahm, bat auch in ber Theorie einen ähnlichen Schaben angerichtet. Um den Runften einen recht hoben Rang anzuweisen, um ihnen die Gunft bes Staate, die Ehrfurcht aller Menichen zu erwerben, vertreibt man fie aus ihrem eigenthumlichen Gebiet, um ihnen einen Beruf aufzudringen, der ihnen fremd und gang unnaturlich ift. Man glaubt ihnen einen großen Dienst zu erweisen, indem man ihnen, anstatt bes frivolen 3meds, ju ergoben, einen moralischen unterschiebt, und ihr so fehr in die Augen fallender Einfluß auf die Sittlichkeit muß diese Behauptung unterstüßen. Man findet es widersprechend, daß dieselbe Runft, die den bochften 3med der Menschheit in fo großem Mage beförbert. nur beiläufig biefe Wirkung leiften und einen fo gemeinen 2med, wie man fich das Vergnugen benft, ju ihrem letten

Augenmert baben follte. Aber biefen anscheinenden Biderfpruch murbe, wenn wir fie batten, eine bunbige Theorie bes Bergnugens und eine vollständige Philosophie der Runft febr leicht zu beben im Stande fenn. Aus biefer murbe fich er= geben, bag ein freies Bergnugen, fo wie bie Runft es berporbringt, burdaus auf moralischen Bedingungen berube, bag bie gange fittliche Natur des Menfchen babei thatig fen. Ans ibr murde fich ferner ergeben, daß die Bervorbringung biefes Beranugene ein 3wed fev, ber ichlechterbinge nur burd moralifde Mittel erreicht werden tonne, bag alfo die Runft, um bas Bergnugen, ale ihren mabren 3med, vollfommen zu erreichen. durch die Moralität ihren Weg nehmen muffe. Kur die Burdigung ber Runft ift es aber vollfommen einerlei, ob ihr 3med ein moralischer fen, ober ob fie ihren 3med nur durch moralische Mittel erreichen tonne, benn in beiben Källen bat fie es mit der Sittlichfeit ju thun, und muß mit dem fittlichen Befühl im enaften Einverständnis bandeln: aber für bie Bollfommenbeit der Runft ift es nichts weniger als einerlei, weldes von beiben ibr 3med und welches bas Mittel ift. Ift Der 3med felbst moralisch, so verliert sie bas, wodurch fie allein machtig ift, ihre Freiheit, und bas, wodurch fie fo all= gemein wirtfam ift, ben Reis bes Bergnugens. Das Spiel verwandelt fich in ein ernsthaftes Geschäft; und boch ift es gerade das Spiel, wodurch fie das Befchaft am beften voll= führen tann. Dur indem fie ibre boch fte aftbetifche Bir-Jung erfüllt, mird fie einen wohltbatigen Ginfluß auf bie Sittlichkeit haben; aber nur indem fie ihre vollige Freiheit ausübt, tann fie ihre hochfte afthetifche Wirfung erfüllen.

Es ist ferner gewiß, baß jedes Vergnügen, insofern es aus sittlichen Quellen fließt, ben Menschen sittlich verbeffert, und baß bier die Wirfung wieder gur Ursache werden muß. Die

Luft am Schönen, am Rührenden, am Erhabenen stärft unfere moralischen Gefühle, wie das Bergnügen am Boblthun, an der Liebe u. s. f. alle diese Reigungen stärft. Eben so, wie ein vergnügter Geist das gewisse Loos eines sittlich vortrefflichen Menschen ist, so ist sittliche Bortrefflicheit gern die Begleiterin eines vergnügten Gemüths. Die Kunst wirft also nicht beswegen allein sittlich, weil sie durch sittliche Mittel ergöht, sondern auch deswegen, weil das Vergnügen selbst, das die Kunst gewährt, ein Mittel zur Sittlichkeit wird.

Die Mittel, modurch die Runft ihren 3med erreicht, find fo nielfach, ale es überhaupt Quellen eines freien Beranngens aibt. Krei aber nenne ich dasienige Beranugen, mobei bie geiftigen Rrafte, Bernunft und Ginbildungefraft, thatig find, und mo die Empfindung durch eine Vorstellung erzengt wird: im Gegensaß von dem phofischen ober finnlichen Bergnügen. mobei die Seele einer blinden Naturnothwendiafeit unterworfen mird, und die Empfindung unmittelbar auf ihre phofifche Ur: face erfolgt. Die finnliche Luft ift die einzige, die vom Bebict ber iconen Runft ausgeschloffen wird, und eine Beschicklichkeit, die finnliche Luft zu erwecken, tann fich nie oder aledann nur gur Runft erheben, wenn die finnlichen Gindrucke nach einem Runftplan geordnet, verftartt oder gemäßigt werden, und diefe Planmäßigfeit durch die Borftellung erfannt wied. Aber auch in diesem Kall ware nur basienige an ihr Kunft, was ber Begenstand eines freien Bergnugens ift, nämlich ber Befcmad in der Anordnung, der unfern Berftand ergopt, nicht die phy: fifchen Reize felbit, die nur unfere Sinnlichfeit veranngen.

Die allgemeine Quelle jedes, auch des finnlichen, Bergnügens ift Iwedmaßigfeit. Das Bergnügen ift finnlich, wenn die Zwedmaßigfeit nicht durch die Borftellungsfräfte erfannt wird, fondern bloß durch das Gefeg der Nothwendigfeit die Empfinbung bes Vergnügens zur physischen Folge hat. So erzeugt eine zwedmäßige Bewegung bes Bluts und der Lebensgeister in einzelnen Organen oder in der ganzen Maschine die törperliche Lust mit allen ihren Arten und Modificationen; wir fühlen diese Zwedmäßigseit durch das Medium der angenehmen Empsindung, aber wir gelangen zu keiner, weder klaren noch verworrenen Vorstellung von ihr.

Das Bergnügen ift frei, wenn wir und die 3medmäßigfeit porftellen, und die angenehme Empfindung die Vorstellung begleitet; alle Borftellungen alfo, wodurch wir Uebereinstimmung und Amedmäßigfeit erfahren, find Quellen eines freien Bergnugens, und infofern fabig, von der Runft zu diefer Abficht gebraucht zu werden. Sie ericopfen fich in folgenden Claffen: Gut, Wahr, Bollommen, Schon, Rührend, Erhaben. Das Sute beschäftigt unfre Bernunft, das Bahre und Bollfommene den Berftand, das Schone den Berftand mit der Gin= bildungefraft, das Rührende und Erhabene die Bernunft mit ber Einbildungefraft. 3mar ergobt auch ichon ber Reis ober die zur Thätiakeit aufgeforderte Araft, aber die Kunst bedient fic bed Reizes nur, um die bobern Gefühle ber 3medmäßig= feit zu begleiten; allein betrachtet, verliert er fich unter bie Lebensgefühle, und die Runft verschmäht ibn, wie alle finn= lichen Lufte.

Die Verschiedenheit der Quellen, aus welchen die Aunst das Bergnügen schöpft, das sie und gewähret, kann für sich allein zu keiner Eintheilung der Künste berechtigen, da in dereselben Kunstelasse mehrere, ja oft alle Arten des Vergnügens zusammenstießen können. Aber insofern eine gewisse Art der felben als Hauptzweck verfolgt wird, kann sie, wenn gleich nicht eine eigene Classe, doch eine eigene Ansicht der Kunstwerke gründen. So z. B. könnte man diejenigen Künste, welche den Schillerd sämmtl. Werte XI.

Berftand und die Einbildungefraft vorzugemeife befriedigen. biejenigen alfo, bie bas Bahre, bas Bollfommene, bas Schone ju ihrem Sauptzweck machen, unter bem Ramen ber iconen Runfte (Runfte bes Gefdmads, Runfte bes Berftanbes) beareis fen: biejenigen bingegen, die bie Ginbilbungefraft mit ber Ber: nunft porzugemeise beschäftigen, alfo bas Gute, bas Erhabene und Rührende zu ihrem Sauptgegenstand haben, unter bem Damen ber rührenden Runfte (Runfte des Gefühle, bes Bergens) in eine besondere Claffe vereinigen. 3mar ift es unmöglich, bas Rührende von dem Schonen burchaus ju trennen, aber febr aut fann bas Schone ohne bas Rührenbe besteben. alfo gleich diese verschiedene Unsicht zu feiner volltommenen Eintheilung der freien Runfte berechtigt, fo bient fie meniaftens bagu, die Principien gu Beurtheilung berfelben naber anzugeben und ber Verwirrung vorzubengen, welche unvermeiblich einreißen muß, wenn man bei einer Befetgebung in afthetischen Dingen die gang verschiedenen Relder des Rub= renden und bes Schonen verwechfelt.

Das Muhrende und Erhabene tommen barin überein, baß fie Luft burch Unluft hervorbringen, daß fie und alfo (ba die Luft aus Zwedmäßigfeit, der Schmerz aber aus dem Gegenztheil entspringt) eine Zwedmäßigfeit zu empfinden geben, die eine Zwedwidrigfeit voraussest.

Das Gefühl des Erhabenen besteht einerseits aus bem Gefühl unserer Unmacht und Begranzung, einen Gegenstand zu umfassen, andererseits aber aus dem Gefühl unserer Uebermacht, welche vor keinen Gränzen erschrickt, und dasjenige sich geistig unterwirft, dem unsre sinnlichen Kräfte unterliegen. Der Gegenstand des Erhabenen widerstreitet also unserm sinnlichen Bermögen, und diese Unzwecknäßigkeit muß und nothwendig Unluft erwecken. Aber sie wird zugleich eine Beranlassung, ein

anderes Bermögen in uns zu unserm Bewußtseyn zu bringen, welches demjenigen, woran die Einbildungstraft erliegt, überlegen ift. Ein erhabener Gegenstand ist also eben daburch, daß er der Sinnlichseit widerstreitet, zwedmäßig für die Bernunft, und ergößt durch das höhere Bermigen, indem er durch das niedrige schmerzt.

Muhrung in feiner strengen Bebeutung bezeichnet bie gemischte Empsindung des Leidens und der Luft an dem Leiden.
Muhrung kann man also nur dann über eigenes Unglud empfinden, wenn der Schmerz über dasselbe gemäßigt genug ist,
um der Lust Raum zu lassen, die etwa ein mitleidender Juschauer dabei empfindet. Der Berlust eines großen Guts
schägt und heute zu Boden, und unser Somerz rührt den
Juschauer; in einem Jahre erinnern wir und dieses Leidens
selbst mit Rührung. Der Schwache ist jederzeit ein Raub seines Schmerzens, der Held und der Weise werden vom höchsten
eigenen Unglud nur gerührt.

Rührung enthält eben so wie das Gefühl des Erhabenen zwei Bestandtheile, Schmerz und Vergnügen; also hier wie dort liegt der Zwedmäßigkeit eine Zwedwidrigkeit zum Grunde. So scheint es eine Zwedwidrigkeit in der Natur zu sevn, daß der Mensch leidet, der doch nicht zum Leiden bestimmt ist, und diese Zwedwidrigkeit thut und wehe. Aber dieses Wehethun der Zwedwidrigkeit ist zwedmäßig für unsere vernünstige Natur überhaupt, und, insofern es und zur Khätigkeit auffordert, zwedmäßig für die menschliche Gesellschaft. Wir müssen also über die Unlust selbst, welche das Zwedwidrige in und erregt, nothwendig Lust empsinden, weil jene Unlust zwedmäßig ist. Um zu bestimmen, ob dei einer Rührung die Lust oder die Unlust hervorstechen werde, kommt es darauf an, ob die Vorskellung der Zwedwidrigkeit oder die der Swedmäßigkeit die

ihrer Species, nicht erheben tann. Aber biefer Gegenstand bleibt einer eigenen Erörterung vorbehalten.

Wie fehr die Borftellung der moralischen Zwedmäßigteit ber Naturzwedmäßigfeit in unserm Gemuthe vorgezogen werde, wird aus einzelnen Beispielen einleuchtend zu erkennen fen.

Wenn wir Suon und Amanda an den Marterpfahl gebunben feben, beibe aus freier Babl bereit, lieber ben fürchter: liden Revertod zu fterben, als durch Untreue gegen bas Beliebte fich einen Thron zu erwerben - mas macht uns mobl diefen Auftritt zum Gegenstand eines fo bimmlifchen Beranugens? Der Biberfpruch ihres gegenwärtigen Buftandes mit dem lachenden Schicfale, bas fie verschmahten, bie anfceinende Swedwidrigfeit der Ratur, welche Tugend mit Glend Tohnt, die naturwidrige Berläugnung der Selbftliebe u. f. f. follten und, ba fie fo viele Borftellungen von 3medwibrigfeit in unfere Seele rufen, mit bem empfindlichften Schmerz erfül-Ien - aber was fummert und bie Natur mit allen ihren Bweden und Gefegen, wenn fie durch ihre 3wedwidrigfeit eine Beranlaffung wird, und die moralische 3medmäßigfeit in und in ihrem vollsten Lichte gu zeigen? Die Erfahrung von ber fiegenden Macht des sittlichen Gesetes, die wir bei biesem Anblick machen, ift ein fo bobes, fo mefentliches Gut, bag wir fogar verfucht werden, und mit dem Uebel auszufohnen, bem wir es zu verdanken baben. Uebereinstimmung im Reich ber Kreiheit ergobt und unendlich mehr, als alle Widerfpruche in ber naturlichen Belt und zu betrüben vermögen.

Menn Coriolan, von ber Gatten: und Kindes: und Burgerpflicht besiegt, bas icon so gut als eroberte Rom verlaßt, feine Rache unterbrudt, sein heer zurudführt, und sich bem haß eines eifersüchtigen Nebenbuhlers zum Opfer bahingibt, sobegeht eroffenbareine sehrzwedwidrige handlung; er verliert

burd biefen Schritt nicht nur die Rrucht aller bisberigen Siege, fondern renut auch vorfählich feinem Berberben ents gegen - aber wie trefflich, wie unaussprechlich groß ift es auf ber andern Seite, den gröbsten Widerspruch mit der Reigung einem Biderfpruch mit dem fittlichen Gefühl fühn vorzugieben. und auf folde Urt, dem bochften Intereffe der Sinnlichfeit ent= gegen, gegen die Regeln der Alugheit zu verftogen, um nur mit der höhern moralischen Oflicht übereinstimmend zu ban= beln? Jede Aufopferung bes Lebens ift zwedwidrig, denn das Leben ift die Bedingung aller Guter; aber Aufopferung des Lebens in moralischer Absicht ift in bobem Grad zwedmaßig, benn bas Leben ift nie jur fich felbft, nie als 3med, nur als Mittel zur Sittlichkeit wichtig. Eritt also ein Kall ein. wo die hingebung des Lebens ein Mittel zur Gittlichkat wird, fo muß bas Leben ber Sittlichkeit nachsteben. "Es ift nicht nothig, bag ich lebe, aber es ift nothig, daß ich Rom por bem Sunger ichute," fagt der große Vompejus, ba er nach Afrita fchiffen foll, und feine Freunde ihm anliegen, feine Abfahrt zu verschieben, bis der Secfturm porüber fen.

Aber das Leben eines Berbrechers ift nicht weniger tragisch ergößend, als das Leiben des Tugendhaften; und doch erhalten wir hier die Borstellung einer moralischen Zweckwidrigkeit. Der Widerspruch seiner Handlung mit dem Sittengesetz sollte und mit Unwillen, die moralische Unvollsommenheit, die eine solche Art zu handeln voraussetzt, mit Schmerz erfüllen; wenn wir auch das Unglud der Schuldlosen nicht einmal in Anschlag brächten, die das Opfer davon werden. Hier ist leine Zufriedenz heit mit der Moralität der Personen, die und für den Schmerz zu entschädigen vermöchte, den wir über ihr handeln und Leiden empfinden — und doch ist Beides ein sehr dankbarer Gegenstand für die Kunst, bei dem wir mit hohem Wohlgefallen

perweilen. Es wird nicht schwer sepn, diese Erscheinung mit bem bieber Gesagten in Uebereinstimmung zu zeigen.

Nicht allein ber Geborfam gegen bas Sittengefes aibt und Die Borftellung morglischer Zwedmäßigleit, auch ber Schmerk über Berlegung besfelben thut es. Die Traurigfeit, melde Das Bewußtfeyn moralifder Unvollfommenbeit erzeugt , ift amed: magia, weil fie ber Bufriedenbeit gegenüber ftebt, die bas moralifde Rechttbun begleitet. Reue, Gelbftverbammung, felbft in ihrem bochften Grad, in der Berzweiflung, find moralifd erhaben, weil fie nimmermebr empfunden werden fonnten, wenn nicht tief in ber Bruft bes Berbrechers ein unbestechliches Befühl für Recht und Unrecht machte, und feine Unfprüche felbit gegen bas feurigfte Intereffe ber Gelbftliebe geltend machte. Reue über eine That entspringt aus ber Vergleichung berfelben mit bem Sittengefes, und ift Difbilligung biefer That, meil fle dem Sittengefes widerftreitet. Alfo muß im Augenblic ber Rene das Sittengefes die bochfte Inftang im Gemuth eines folden Menfchen fenn; es muß ihm wichtiger fenn, ale felbft ber Preis des Berbrechens, weit das Bemuftfenn des beleidigten Sittengefetes ihm den Benuß diefes Dreifes vergallt. Der Auftand eines Gemuthe aber, in welchem bas Gittengefes für Die bochfte Inftang erfannt wird, ift moralifc gwedmaßig, alfo eine Quelle moralifder Luft. Und was tann auch ethabener fenn, ale jene beroifde Bergweiflung, die alle Guter des Lebens, Die das Leben felbit in den Staub tritt, weil fie die miß= billigende Stimme ibres innern Richters nicht ertragen und nicht übertäuben tann? Ob der Tugendhafte fein Leben freiwillig babin gibt, um bem Sittengefes gemäß zu bandeln - ober ob der Verbrecher unter dem 3mange des Gemiffens fein Leben mit eigner Sand gerftort, um die Uebertretung jenes Befeges an fich au bestrafen, fo fteigt unsere Achtung fur das Sittengefes

zu einem gleich hohen Grad empor; und, wenn ja noch ein Unterschied stattfände, so würde er vielmehr zum Vortheil des Lestern andfallen, da das beglückende Bewußtseyn des Rechthandelns dem Tugendhaften seine Entschließung doch einigermaßen konnte erleichtert haben, und das sittliche Verdienst an einer Handlung gerade um eben so viel abnimmt, als Neigung und Lust daran Antheil haben. Reue und Verzweislung über ein begangenes Verbrechen zeigen uns die Macht des Sittengeses nur später, nicht schwächer; es sind Gemälde der erhabensten Sittlichkeit, nur in einem gewaltsamen Justand entworfen. Ein Mensch, der wegen einer verlesten moralischen Pflicht verzweiselt, tritt eben dadurch zum Gehorsam gegen bieselbe zurück, und je furchtbarer seine Selbstverdammung sich außert, desto mächtiger sehen wir das Sittengeses ihm gebieten.

Aber es gibt Kalle, wo bas moralische Vergnugen nur durch einen moralischen Schmerz ertauft wird, und bieß geschieht, menn eine moralische Oflicht übertreten werden muß, um einer bobern und allgemeinern besto gemäßer zu handeln. Bare Coriolan, anftatt feine eigene Baterftabt zu belagern, por Antium ober Corioli mit einem romifchen Beere geftanden. mare feine Mutter eine Bolfcierin gemefen, und ihre Bitten batten die namliche Wirtung auf ihn gehabt, fo wurde diefer Sieg der Kindespflicht den entgegengesetten Eindruck auf uns machen. Der Chrerbietung gegen die Mutter ftande bann die weit höhere burgerliche Berbindlichkeit entgegen, welche im Collisionsfall vor iener den Borgug verdient. Jener Commanbaut, bem die Wahl gelaffen wird, entweder die Stadt gu übergeben, ober feinen gefangenen Gobn vor feinen Mugen burchbohrt ju feben, mablt ohne Ledenken bas Lettere, weil bie Vflicht gegen fein Kind ber Vflicht gegen fein Baterland billig untergeordnet ift. Es emport zwar im erften Augenblid

unfer Berg, baf ein Bater bem Naturtriebe und ber Rater pflicht fo widersprechend handelt, aber es reift uns bald zu einer fußen Bewunderung bin, daß fogar ein moralischer Antrieb. und wenn er fich felbst mit der Reigung gattet, die Bernunft in ihrer Gefetgebung nicht irre machen tann. Wenn ber Corintbier Timoleon einen geliebten, aber ehrsüchtigen Bruber Limophanes ermorden lagt, weil feine Meinung von patriotis fder Officht ibn gu Bertilgung alles beffen, mas die Republif in Befahr fest, verbindet, fo feben wir ibn zwar nicht ohne Entfeben und Abiden diefe naturwidrige, dem moralischen Gefühl fo febr miderftreitende Sandlung begeben; aber unfer Abichen lost fich bald in die höchste Achtung ber beroifden Tugend auf, die ihre Unspruche gegen jeden fremden Ginfing ber Reigung behauptet, und im fturmischen Biderftreit der Befuble eben fo frei und eben fo richtig als im Buftand ber bochften Rube entscheibet. Bir tonnen über republicanische Officht mit Timoleon gang verschieden benten; bas andert an unferm Boblgefallen nichts. Bielmehr find es gerade folde Ralle, wo unfer Berftand nicht auf der Seite der handelnden Derson ift, aus welchen man erkennt, wie fehr wir Offichtma-Bigfeit über 3wedmäßigfeit, Ginftimmung mit ber Bernunft über die Ginftimmung mit bem Berftande erheben.

Ueber teine moralische Erscheinung aber wird bas Urtheil ber Menschen so verschieden ausfallen, als gerade über diese, und der Grund dieser Berschiedenheit darf nicht weit gesucht werden. Der moralische Sinn liegt zwar in allen Menschen, aber nicht bei allen in derjenigen Stärke und Freiheit, wie er bei Beurtheilung dieser Fälle vorausgeseht werden muß. Für die Meisten ist es genug, eine Handlung zu billigen, weil ihre Einstimmung mit dem Sittengeseh leicht gesaft wird, und eine andere zu verwerfen, weil ihr Widerstreit mit diesem Geseh in

die Augen leuchtet. Aber ein beller Berftand und eine pon ieder Naturfraft, alfo auch von moralischen Trieben (insofern fie instinctartig wirken) unabhängige Bernunft wird erfordert. bie Verhaltniffe moralischer Pflichten zu bem hochsten Princip der Sittlichkeit richtig zu bestimmen. Daber wird die nämliche Sandlung, in welcher einige Benige die hochfte Zwedmäßigfeit erfennen, dem großen Saufen als ein emporender Biderfprud ericheinen, obaleich Beide ein moralisches Urtheil fallen; daber rübrt es, daß die Rübrung an folden Sandlungen nicht in der Allgemeinheit mitgetheilt werden fann, wie die Ginbeit der menichlichen Natur und die Nothwendigfeit des moralischen Befebes erwarten lagt. Aber auch das mabrite und hochfte Erhabene ift, wie man weiß, Bielen Ucbersvannung und Unfinn, weil das Mag der Vernunft, die das Erhabene erfennt, nicht in Allen dasfelbe ift. Gine fleine Geele finft unter ber Laft fo großer Borftellungen dabin, oder fühlt fich peinlich über ihren moralischen Durchmeffer auseinander gesvannt. Sieht nicht oft genug der gemeine Saufe da die baglichfte Verwirrung, wo ber benfende Beift gerade die bochfte Ordnung bemundert?

So viel über das Gefühl bermoralischen Zwedmäßigkeit, insofern es ber tragischen Rührung und unserer Lust an dem Leiben gum Grunde liegt. Aber es sind deffen ungeachtet Fälle genug vorhanden, wo uns die Naturzwedmäßigkeit selbst auf Untoften der moralischen zu ergößen scheint. Die höchste Confequenz eines Bösewichts in Anordnung seiner Maschinen ergößt uns offenbar, obgleich Anstalten und Zwed unserm moralischen Gefühl widerstreiten. Ein solcher Mensch ist fähig, unfre lebhafteste Theilnahme zu erweden, und wir zittern vor dem Fehlschlag derselben Plane, deren Vereitlung wir, wenn es wirklich an dem wäre, oaß wir Alles auf die moralische Zwedemäßigkeit beziehen, auss feurigste wünschen sollten. Aber auch

diefe Erscheinung hebt dasjenige nicht auf, mas bisher über das Gefühl der moralischen Zwedmäßigleit, und seinen Einstuß auf unser Bergnugen an tragischen Rührungen behauptet wurde.

Amedmäßigfeit gewährt und unter allen Umftanden Beranngen, fie beziebe fich entweber gar nicht auf bas Sittliche. ober fie miderftreite bemfelben. Bir genießen biefes Bergnugen rein, fo lange wir und feines fittlichen Amedes erinnern, bem baburd midersprocen wird. Eben fo, wie mir uns an bem perftanbabnlichen Inftinct ber Thiere, an bem Aunftfleiß ber Bienen u. dergl. ergoben, obne biefe naturamedmäßigfeit auf einen verständigen Willen, noch weniger auf einen moralischen Smed zu beziehen, fo gewährt und bie 3medmagigfeit eines ieben menichlichen Geschäfts an fich felbit Bergnugen, fobalb wir und weiter nichts dabei benfen, als bas Berhaltnis ber Mittel zu ihrem 3med. Källt es und aber ein, biefen 3med nebit feinen Mitteln auf ein fittliches Princip zu beziehen, und entbeden wir alebann einen Biderfpruch mit bem lettern. furs. erinnern wir und, daß es die handlung eines moralischen Befend ift, fo tritt eine tiefe Indignation an die Stelle jenes erften Bergnugens, und feine noch fo große Berftandesamedmäßigfeit ift fabig, und mit der Borftellung einer fittlichen Amedwibrigfeit ju verfohnen. Die barf ed und lebhaft werben. daß diefer Richard III, biefer Jago, diefer Lovelace Menfchen find; fonft wird fich unfere Theilnahme unausbleiblich in ihr Begentheil verwandeln. Das wir aber ein Bermogen befiten und auch bäufig genug ausüben, unfere Aufmertfamteit von einer gewiffen Seite ber Dinge freiwillig abzulenten und auf eine andere zu richten, daß bas Bergnugen felbft, welches burch Diefe Absonderung allein für und möglich ift, und bagu einladet und dabei festhält, wird burd die tagliche Erfahrung bestätigt.

Dicht felten aber gewinnt eine geiftreiche Bosbeit vorzäglich besmegen unfre Gunft, weil fie ein Mittel ift, und ben Benus ber moralischen 3medmäßigleit zu verschaffen. Je gefährlicher bie Schlingen find, welche Lovelace Clariffens Tugend legt, je barter die Droben find, auf welche die erfinderische Graufamteit eines Defvoten die Standbaftigleit feines unfdulbigen Opfere ftellt, in besto boberm Glang feben wir die moralifche Bwedmäßigfeit triumphiren. Bir freuen und über die Dacht des moralischen Oflichtgefühle, welches die Erfindungefraft eines Berführers fo febr in Arbeit feben fann. Singegen rechnen wir dem confequenten Bofewicht die Beffegung bes moralifchen Gefühle, von dem wir miffen, daß es fich nothwendig in ibm regen mußte, ju einer Art von Berdienft an. weil es von einer gewiffen Starte ber Seele und einer großen Bwedmäßigfeit bes Berftandes zeugt, fich burch feine morglifche Regung in feinem Sandeln irre machen gu laffen.

Uebrigens ift es unwidersprechlich, daß eine zwedmäßige Bosheit nur alebann der Gegenstand eines vollfommenen Bohlzgefallens werden kann, wenn sie vor der moralischen Zwedmäßigkeit zu Schanden wird. Dann ist sie sogar eine wesentliche Bedingung des höchsten Wohlgefallens, weil sie allein vermag, die Uebermacht des moralischen Gefühls recht einleuchtend zu machen. Es gibt davon keinen überzeugendern Beweis, als den letten Eindruck, mit dem und der Versasser der Elarissa entläßt. Die höchste Verslandeszwecknäßigkeit, die wir in dem Verführungsplane des Lovelace unfreiwillig bewundern mußten, wird durch die Vernunstzwecknäßigkeit, welche Clarissa diesem furchtbaren Feind ihrer Unschuld entgegenseht, glorreich übertrossen, und wir sehen uns dadurch in den Stand geseht, den Genuß Beider in einem hohen Grad zu vereinigen.

Infofern fich der tragische Dichter jum Biel fest, das Gefühl

ber moralifden Swedmäßigfeit zu einem lebenbigen Bewußtfenn au bringen, infofern er alfo die Mittel au biefem Smed perstandia mablt und anwendet, muß er den Renner jeberzeit auf eine gedoppelte Art, burch bie moralische und burch bie Raturamedmäßigfeit, ergoben. Durch iene wird er bas Berg, durch diefe ben Berftand befriedigen. Der große Saufe erleidet gleichsam blind die von bem Runftler auf bas Ber: beabfichtete Birtung, ohne die Dagie gu burchbliden, vermittelft welcher die Runft diefe Dacht über ihn ausubte. Aber es gibt eine gewiffe Claffe von Rennern, bei benen ber Runftler, gerade umgefehrt, die auf bas Berg abgegielte Birfung verliert, beren Geschmad er aber burch die 3med: magigfeit ber bagu angewandten Mittel fur fic geminnen fann. In diefen fonderbaren Biderfpruch artet oftere bie feinste Cultur des Beschmade aus, besonders wo die moralische Beredlung binter ber Bildung bes Ropfes gurudbleibt. Diefe Art Renner fuchen im Rührenden und Erhabenen nur bas Berftandige; biefes empfinden und prufen fie mit bem richtigften Gefchmad, aber man bute fich, an ihr Berg ju appels liren. Alter und Cultur führen und biefer Rlippe entgegen. und biefen nachtheiligen Ginflug von beiden gludlich befiegen. ift ber bochfte Charafterrubm des gebildeten Mannes. Unter Europens Nationen find unfere Rachbarn, die Krangofen. biefem Ertrem am nachften geführt worden, und mir ringen. wie in Allem, fo auch bier, biefem Mufter nach.

## Meber die tragische Kunft. \*)

Der Buftand bes Affects für fich felbit, unabhangig von aller Begiehung feines Begenstandes auf unfere Berbefferung ober Berichlimmerung, hat etwas Ergobenbes für und; wir ftreben, und in benfelben zu verfegen, wenn es auch einige Opfer toften follte. Unfern gewöhnlichften Bergnugungen liegt biefer Trieb gum Grunde; ob ber Affect auf Begierbe ober Berabscheuung gerichtet, ob er seiner Natur nach angenehm ober veinlich fer, tommt dabei wenig in Betrachtung. Bielmehr lehrt die Erfahrung, daß der unangenehme Affect den größern Reix fur und babe, und alfo die Luft am Affect mit feinem Inhalt gerade in ungefehrtem Berhältniffe ftebe. Es ift eine allgemeine Ericheinung in unferer Matur, daß uns das Traurige, bas Schredliche, bas Schauberhafte felbft, mit unwiderftehlichem Rauber an fich lockt, daß wir und von Auftritten des Tammers. bes Entfepens, mit gleichen Rraften weggestofen und wieder angezogen fühlen. Alles branat fich voll Erwartung um ben Erzähler einer Mordgeschichte; das abenteuerlichfte Gefpenfter= mabrchen verschlingen wir mit Begierde und mit besto großes rer, je mehr und dabei die haare ju Berge fteigen.

<sup>\*)</sup> Anmerkung bes herausgebers. 3m zweiten Stud ber neuen Thalia von Jahre 1792 findet fich biefer Auffan zuerft.

Lebbafter außert fic biefe Regung bei Gegenständen ber wirfliden Anichauung. Ein Meersturm, ber eine gange Rlotte verfentt, vom Ufer aus gefeben, wurde unfere Dbantafie eben fo ftart ergoben, ale er unfer fühlendes herz emport: es burfte fower fevn, mit dem Lucrez zu glauben, daß diefe natürliche Luftaus einer Bergleidung unfrer eigenen Siderbeit mit ber mabraenommenen Gefahr entipringe. Bie gablreid ift nicht bas Gefolge, bas einen Berbrecher nach bem Schauplas feiner Qualen begleitet! Beder bad Vergnügen befriedigter Gerechtia: teiteliebe, noch die unedle Luft der gestillten Rachbegierde fann Diefe Ericeinung erflären. Diefer Ungludliche tann in bem Bergen ber Bufchauer fogar entschuldigt, das aufrichtigfte Ditleid für feine Erhaltung geschäftig fevn; bennoch regt fich, ftarter ober ichmacher, ein neugieriges Verlangen bei dem Quicauer. Mug' und Ohr auf ben Ausbruck feines Leidens gu richten. Benn ber Menich von Erziehung und verfeinertem Gefühl hierin eine Ausnahme macht, fo rührt dies nicht daber, baf diefer Trieb gar nicht in ibm vorhanden mar, fondern baber, bag er von der ichmerzhaften Starte des Mitleide überwogen, ober von den Befegen bes Anstands in Schranken gebalten wird. Der robe Sohn der Natur, den fein Gefühl grter Menichlichkeit gugelt, überläßt fich ohne Scheu diefem machtigen Buge. Er muß alfo in ber urfprunglichen Unlage bes menschlichen Gemuthe gegrundet, und burch ein allgemeines pipchologisches Befet zu erflaren fenn.

Wenn wir aber auch biefe rohen Naturgefühle mit ber Burbe ber menschlichen Natur unverträglich finden, und deße wegen Anstand nehmen, ein Gefes für die ganze Gattung barauf zu gründen, so gibt es noch Erfahrungen genug, die die Wirflicheit und Allgemeinheit des Bergnügens an schmerz-haften Rührungen außer Zweifel sehen. Der peinliche Kampf

entgegengesetter Reigungen oder Pflichten, ber für benjenigen, ber ihn crleibet, eine Quelle des Elends ist, ergött uns in der Betrachtung; wir folgen mit immer steigender Lust den Fortschritten einer Leidenschaft bis zu dem Abgrund, in welchen sie ihr unglückliches Opfer hinabzieht. Das namliche zarte Gefühl, das und von dem Anblick eines physischen Leidens, oder auch von dem physischen Ausdruck eines moralischen zurucschreckt, läßt und in der Sompathie mit dem reinen moralischen Schmerz eine nur desto süßere Lust empfinden. Das Interesse ist allgemein, mit dem wir bei Schilderungen solcher Gegenstande verweilen.

Naturlicher Beife gilt bieß nur von dem mitgetheilten ober nachempfundenen Affect; denn die nabe Begiehung, in welcher ber urfprungliche ju unferm Bludfeligfeitetriebe fteht, befchaftigt und beust und gemöhnlich zu febr. um der Luft Raum zu laffen, die er, frei von jeder eigennütigen Beziehung, für fich gemabrt. Go ift bei demienigen, der wirtlich von einer fcmerahaften Leidenschaft beherricht wird, bas Gefühl des Schmerzens überwiegend, fo febr bie Schilderung feiner Bemuthelage ben Borer ober Buichauer entzuden fann. Deffen ungeachtet ift felbst ber ursprungliche schmerzhafte Affect für benjenigen, ber ibn erleidet, nicht gang an Bergnugen leer; nur find die Grade biefes Bergnugens nach der Gemuthebeschaffenheit der Menichen verschieden. Lage nicht auch in der Unruhe, im Zweifel, in der Kurcht ein Benuß, fo murden Sagardsviele ungleich weniger Reis für und baben, fo murbe man fich nie aus tollfühnem Muthe in Gefahren fturgen, fo tonnte felbst die Sympathie mit fremden Leiden gerade im Moment der hochften Mufion und im ftartften Grad der Bermechelung nicht am lebhafteften erabben. Dadurch aber wird nicht gefagt, daß die unangenehmen Affecte an und fur fich felbit Luft gemabren, welches gv

behaupten wohl Niemand sich einfallen lassen wird; es ift genug, wenn diese Justande des Gemuths bloß die Bedingungm abgeben, unter welchen allein gewisse Arten des Bergnügens für uns möglich sind. Gemuther also, welche für diese Arten des Bergnügens vorzüglich empfänglich und vorzüglich darnach lüstern sind, werden sich leichter mit diesen unangenehmen Bedingungen versöhnen, und auch in den heftigsten Stürmen der Leidenschaft ihre Freiheit nicht ganz verlieren.

Bon der Bexiebung feines Begenstandes auf unferfinnlides ober fittliches Bermogen ruhrt die Unluft ber, welche wir bei widrigen Affecten empfinden, fo wie die Luft bei ben ange nehmen aus eben diefen Quellen entspringt. Rach bem Berhaltniß nun, in welchem die fittliche Ratur eines Menichen au feiner finnlichen fteht, richtet fich auch der Grad ber Kreiheit, ber in Affecten behauptet werden tann; und da nun befannt: lich im Moralischen teine Babl für und stattfindet, der finn: liche Trieb hingegen ber Gefengebung ber Bernunft unterworfen und alfo in unferer Gewalt ift, wenigstens fenn foll, fo leuchtet ein, daß es möglich ift, in allen benjenigen Affecten, welche mit bem eigennübigen Trieb zu thun haben, eine vollfommene Kreiheit zu behalten, und über den Grad Berr zu fenn, ben fie erreichen follen. Diefer wird in eben dem Mage fcmacher fenn, als der moralische Sinn über den Glückfeligkeitstrieb bei einem Menichen die Obergewalt behauptet, und die eigennütige Unhanglichfeit an fein individuelles 3ch durch den Gehorfam gegen allgemeine Bernunftgefete vermindert wird. Ein folder Menich wird also im Sustand bes Affects die Beziehung eines Gegenstandes auf feinen Gludfeligfeitetrieb weit weniger empfinden, und folglich auch weit weniger von der Unluft erfabren, die nur aus diefer Begiehung entspringt; hingegen wird er besto mehr auf bas Verhaltnig merten, in welchem eben biefer Begenstand zu feiner Sittlichfeit ftebt, und eben barum auch beito empfänglicher fur bie Luft fenn, welche die Begiebung aufe Sittliche nicht felten in die peinlichften Leiben ber Sinn= lichteit mifcht. Eine folde Berfaffung bes Gemuthe ift am fähigften, bas Bergnugen bes Mitleibs zu genießen, und felbft ben ursprunglichen Affect in den Schranten des Mitleids gu erhalten. Daber der bobe Werth einer Lebensphilosophie, welche . burd ftete Sinmeifung auf allgemeine Gefete bas Befühl für unfere Individualität entfraftet, im Bufammenhange des großen Bangen unfer fleines Gelbit und verlieren lebrt, und uns baburch in ben Stand fest, mit und felbit wie mit Rremd= lingen umaugeben. Diefe erhabene Beiftesftimmung ift bas Lood ftarfer und philosophischer Gemuther, die durch fortgefette Arbeit an fich felbst den eigennütigen Trieb unterjochen gelernt haben. Auch der ichmerghaftefte Berluft führt fie nicht uber eine Wehmuth binaus, mit ber fich noch immer ein merklicher Grad bes Bergnugens gatten tann. Sie, die allein fähig find, fich von fich felbit zu trennen, genießen allein bas Borrecht, an fich felbit Theil zu nehmen, und eigenes Leiben in dem milden Widerschein der Somvathie zu empfinden.

Schon das Bisherige enthält Winke genng, die uns auf die Quellen des Vergnügens, das der Affect an sich selbst, und vorzüglich der traurige, gewährt, aufmerksam machen. Es ist größer, wie man gesehen hat, in moralischen Gemüthern; und wirkt desto freier, je mehr das Gemüth von dem eigennüßigen Triebe unabhängig ist. Es ist ferner lebhafter und stärker in traurigen Affecten, wo die Selbstliebe gekränkt wird, als in fröhlichen, welche eine Vefriedigung derselben voranssehen; also wächst es, wo der eigennüßige Trieb beleidigt, und nimmt ab, wo diesem Triebe geschmeichelt wird. Wir kennen aber nicht mehr als zweierlei Quellen des Veranügens, die Vefriedigung

bes Studseligkeitstriebes und die Erfüllung moralischer Sefete; eine Lust also, von der man bewiesen hat, daß sie nicht aus der ersten Quelle entsprang, muß nothwendig aus der zweiten ihren Ursprung nehmen. Aus unserer moralischen Natur als quillt die Lust hervor, wodurch und schmerzhafte Affecte in der Mittheilung entzücken, und, auch sogar ursprünglich empfunden, in gewissen Källen noch angenehm rühren.

Man bat es auf mebrere Art verfucht, bas Weranngen bes Mitleide zu erflaren: aber die menigften Auflofungen fonnten befriedigend ausfallen, weil man den Grund der Ericheinung lieber in bealeitenden Umftanden als in der Natur bes Affects felbit auffuchte. Bielen ift bas Bergnugen bes Mitleide nichts Underes, als bas Bergnugen ber Seele an ihrer Empfinbfam: feit: Andern die Luft an ftartbeschäftigten Rraften, an lebbafter Wirffamfeit des Begebrungevermögene, furt an einer Refriedigung bes Thatigfeitstriebes; Andere laffen fie aus ber Entdedung sittlich schöner Charafterzuge, die ber Rampf mit dem Unglud und mit der Leidenschaft fichtbar mache, entiprin: gen. Roch immer aber bleibt unaufgelost, warum gerade bie Dein felbft, das eigentliche Leiden, bei Gegenständen des Mit: leide une am machtigften anzieht, ba nach jenen Erflarungen ein ichwächerer Grad bes Leidens den angeführten Urfachen unferer Luft an der Rübrung offenbar gunftiger fenn mußte. Die Lebhaftigfeit und Starte ber in unferer Phantafie ermecten Borftellungen, die fittliche Bortrefflichfeit der leidenden Derfonen, ber Rudblid des mitleidenden Subjects auf fich felbft. können die Lust an Rührungen wohl erhöhen, aber sie sind die Urfache nicht, die fie hervorbringt. Das Leiden einer ichmachen Seele, der Schmerz eines Bofewichts, gewähren uns biefen Genuß freilich nicht; aber defiwegen nicht, weil fie unfer Mitleid nicht in dem Grade wie der leidende Seld oder ber tämpfende Tugendhafte erregen. Stete alfo tehrt die erste Frage zurud, warum eben just der Grad des Leidens den Grad der spmpathetischen Lust an einer Rührung bestimme, und sie tann auf leine andere Art beantwortet werden, als daß gerade der Angriff auf unsere Sinnlichleit die Bedingung sen, diezienige Krast des Gemüths aufzuregen, deren Thätigkeit jenes Bergnügen an spmpathetischen Leiden erzeugt.

Diese Kraft nun ist keine andere, als die Vernunft, nud insofern die freie Wirksamkeit berselben, als absolute Selbstethätigkeit, vorzugsweise den Namen der Thätigkeit verdient, insofern sich das Gemuth nur in seinem sittlichen Handeln vollkommen unabhängig und frei fühlt; insofern ist es freilich der befriedigte Trieb der Thätigkeit, von welchem unser Verzugugen an traurigen Rührungen seinen Ursprung zieht. Aber so ist es auch nicht die Menge, nicht die Lebhaftigkeit der Vorstellungen, nicht die Mirksamkeit des Begehrungsvermögens überhaupt, sondern eine bestimmte Gattung der erstern, und eine bestimmte, durch Vernunft erzeugte Wirksamkeit des lebtern, was diesem Vergungen zum Grunde liegt.

Der mitgetheilte Affect überhaupt hat also etwas Ergöhenbes für uns, weil er ben Thätigkeitstried befriedigt; der traurige Affect leistet jede Birkung in einem höhern Grade, weil er diesen Tried in einem höhern Grade befriedigt. Nur im Justand seiner vollsommenen Freiheit, nur im Bewußtsepn seiner vernünftigen Natur außert das Gemuth seine höchste Thätigkeit, weil es da allein eine Kraft anwendet, die jedem Widerstand überlegen ist.

Derjenige Justand des Gemuths also, der vorzugsweise biefe Kraft zu ihrer Vertundigung bringt, diese hohere Thattigleit wecht, ist der zwedmäßigste für ein vernünftiges Wefen, und für den Thätigkeitstrieb der befriedigendste; er muß also

mit einem vorzüglichen Grabe von Luft verfnupft fevn. ) Ja einen folden Juftand verfest und ber traurige Affect, und die Luft an demfelben muß die Luft an frohlichen Affecten in eben dem Grad übertreffen, als das sittliche Bermögen in und über das sinnliche erhaben ist.

Was in bem ganzen Spftem ber Zwede nur ein unterseordnetes Glieb ift, darf die Kunft aus diesem Jusammenhange absondern und als Hauptzweck verfolgen. Für die Natur mag das Vergnügen nur ein mittelbarer Zweck sepn; für die Kunst ist es der höchte. Es gehört also vorzüglich zum Zweck der lettern, das hohe Vergnügen nicht zu vernachlässigen, das in der traurigen Rührung enthalten ist. Diesenige Kunst aber, welche sich das Vergnügen des Mitleids insbesondere zum Zweck sett, heißt die tragische Kunst im allgemeinsten Verstande.

Die Kunst erfüllt ihren 3wed burch Nachahmung der Natur, indem sie die Bebingungen erfüllt, unter welchen das Bergnügen in der Wirklichkeit möglich wird, und die zerstreuten Anstalten der Natur zu diesem 3wede nach einem verständigen Plan vereinigt, um das, was diese bloß zu ihrem Nedenzwed machte, als letten 3wed zu erreichen. Die tragische Kunst wird also die Natur in denjenigen Handlungen nachahmen, welche den mitleibenden Affect vorzüglich zu erweden vermögen.

um also ber tragischen Kunft ihr Berfahren im Allgemeinen vorzuschreiben, ift es vor Allem nothig, die Bedingungen zu wissen, unter welchen nach der gewöhnlichen Erfahrung das Bergnügen der Rührung am gewissesten und am startsten erzeugt zu werden pflegt; zugleich aber auch auf diejenigen

<sup>4)</sup> Siebe bie Abhanblung uber ben Grund bes Bergnugens an tragis fen Gegenftanben.

Umftande aufmertfam gu machen, welche es einschränten ober gar gerftoren.

Imei entgegengesetze Ursachen gibt bie Erfahrung an, welche bas Vergnügen an Rührungen hindern: wenn bas Mitleid entweder zu schwach, oder wenn es so start erregt wird, daß der mitgetheilte Affect zu der Lebhastigkeit eines ursprünglichen übergeht. Jenes kann wieder entweder an der Schwäche des Eindrucks liegen, den wir von dem ursprünglichen Leiden erhalten, in welchem Falle wir sagen, daß unser Herz kalt bleibt, und wir weder Schmerz noch Vergnügen empfinden; oder es liegt an stärkern Empfindungen, welche den empfangenen Einsbruck bekämpfen und durch ihr Uebergewicht im Gemüth das Vergnügen des Mitleids schwächen oder ganzlich ersticken.

Nach dem, was im vorhergehenden Auffat über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen behauptet wurde, ist bei jeder tragischen Rührung die Vorstellung einer Zwed-widrigkeit, welche, wenn die Rührung ergötzend sevn soll, jederzeit auf eine Vorstellung von höherer Zwedmäßigkeit leitet. Auf das Verhältniß dieser beiden entgegengesetzen Vorstellungen unter einander kommt es nun an, ob bei einer Rührung die Lust oder die Unlust hervorstechen soll. Ist die Vorstellung der Zwedwidrigkeit lebhafter als die des Gegentheils, oder ist der verletzte Zwed von größerer Wichtigkeit als der erfüllte, so wird jederzeit die Unlust die Oberhand behalten; es mag dieses nun objectiv von der menschlichen Gattung überhaupt, oder bloß subjectiv von besonderen Individuen gelten.

Benn die Unluft über die Urfache eines Unglude ju ftart wird, so schwächt fie unser Mitleib mit bemjenigen, ber es leibet. Zwei ganz verschiebene Empfindungen können nicht zu gleicher Zeit in einem hohen Grube in bem Gemuthe vorhange ben sevn. Der Unwille über ben Urheber des Leibend mirb zu

mit einem vorzüglichen Grade von Luft verfnupft feyn. Da einen folchen Justand verfest und ber traurige Affect, und die Luft an bemfelben muß die Luft an frohlichen Affecten in eben bem Grad übertreffen, als das sittliche Bermögen in und über das sinnliche erhaben ist.

Was in bem ganzen Spftem ber Zwede nur ein unterseordnetes Glieb ift, darf die Kunft aus diesem Zusammendange absondern und als Hauptzweck verfolgen. Für die Natur
mag das Vergnügen nur ein mittelbarer Zweck seyn; für die
Kunft ist es der höchste. Es gehört also vorzüglich zum Zweck
der lettern, das hohe Vergnügen nicht zu vernachlässigen,
das in der traurigen Rührung enthalten ist. Diesenige Kunst
aber, welche sich das Vergnügen des Mitleids insbesondere
zum Zweck sett, heißt die tragische Kunst im allgemeinsten
Verstande.

Die Kunft erfüllt ihren 3wed durch Nachahmung der Natur, indem sie die Bebingungen erfüllt, unter welchen das Bergnügen in der Wirlichkeit möglich wird, und die zerstreuten Anstalten der Natur zu diesem zwede nach einem verständigen Plan vereinigt, um das, was diese bloß zu ihrem Nebenzwed machte, als lehten zwed zu erreichen. Die tragische Kunst wird also die Natur in denjenigen Handlungen nachahmen, welche den mitleibenden Affect vorzüglich zu erweden vermögen.

Um alfo ber tragischen Runft ihr Berfahren im Allgemeinen vorzuschreiben, ift es vor Allem nöthig, die Bebingungen ju miffen, unter welchen nach der gewöhnlichen Erfahrung bas Bergnügen der Rührung am gewissesten und am stärkften erwaeugt au werden pflegt; augleich aber auch auf diejenigen

<sup>4)</sup> Siebe bie Abbanblung über ben Grund bes Bergnügens an tragie iben Gegenftanben.

Umftande aufmertfam gu machen, welche es einschranten ober 'gar zerftoren.

Zwei entgegengesetze Ursachen gibt bie Erfahrung an, welche bas Vergnügen an Rührungen hindern: wenn bas Mitleib entweder zu schwach, oder wenn es so start erregt wird, daß der mitgetheilte Affect zu der Lebhaftigkeit eines ursprünglichen übergeht. Jenes kann wieder entweder an der Schwache des Eindrucks liegen, den wir von dem ursprünglichen Leiden erhalten, in welchem Falle wir sagen, daß unser herz kalt bleibt, und wir weder Schwerz noch Vergnügen empfinden; oder es liegt an starkern Empfindungen, welche den empfangenen Eindruck bekämpfen und durch ihr Uebergewicht im Gemüth das Vergnügen des Mitleids schwächen oder ganzlich ersticken.

Nach dem, was im vorhergehenden Auffat über den Grund bes Bergnügens an tragischen Gegenstanden behauptet wurde, ist bei jeder tragischen Rührung die Borstellung einer Zwed-widrigkeit, welche, wenn die Rührung ergöhend sevn soll, jederzeit auf eine Borstellung von höherer Zwedmäßigkeit leitet. Auf das Berhältniß dieser beiden entgegengesehten Borstellungen unter einander kommt es nun an, ob bei einer Rührung die Lust oder die Unlust hervorstechen soll. Ist die Borstellung der Zwedwidrigkeit lebhafter als die des Gegentheils, oder ist der verletzte Zwed von größerer Wichtigkeit als der erfüllte, so wird jederzeit die Unlust die Oberhand behalten; es mag dieses nun objectiv von der menschlichen Gattung überhaupt, oder bloß subjectiv von besonderen Individuen gelten.

Wenn die Unluft über die Ursache eines Unglude ju ftart wird, so schwächt sie unser Mitleid mit bemjenigen, ber es leidet. Zwei ganz verschiedene Empfindungen tonnen nicht zu gleicher Zeit in einem hohen Grade in dem Gemuthe vorhanden fenn. Der Unwille über den Urheber des Leidens wird zum

berricbenben Affect, und jedes andere Gefühl muß ibm meb den. Go ichmacht es jebergeit unfern Autheil, wenn fich ber Ungludliche, ben wir bemitleiben follen, aus eigener unver geiblicher Sould in fein Berberben gefturgt bat, ober fic end aus Somache bes Berftandes und aus Rleinmuth nicht, be er es bod tonnte, aus bemfelben gu gieben weiß. Unferm Mus theil an bem ungludlichen, von feinen undanfbaren Sochtern mißbanbelten Lear ichabet es nicht wenig, bag biefer finbifde Alte feine Rrone fo leichtfinnig bingab, und feine Liebe fo unverständig unter feinen Tochtern vertheilte. In bem Areneal'ichen Trauerspiel Dlint und Sophronia fann felbft bes fürchterlichfte Leiden , dem wir diefe beiden Martprer ibres Glaubens ausgesett feben, unfer Mitleid, und ibr erhabener Beroismus unfere Bewunderung nur fowach erregen, meil ber Babufinn allein eine Sandlung begeben fanu, wie bieie nige ift, moburd Dlint fich felbft und fein ganges Bolf an den Rand des Berberbens führte.

Unfer Mitleid wird nicht weniger geschwächt, wenn der Urbeber eines Ungluck, bessen schulblose Opfer wir bemitleiben sollen, unsere Seele mit Abscheu erfüllt. Es wird jederzeit der höchsten Bollommenheit seines Werts Abbruch thun, wenn der tragische Dichter nicht ohne einen Bösewicht aussommen kann, und wenn er gezwungen ist, die Größe des Leidens von der Größe der Bosheit herzuleiten. Shakspeare's Jago und Lady Macbeth', Aleopatra in der Rosolane, Franz Moor in den Raubern zeugen für diese Behauptung. Ein Dichter, der sich auf seinen wahren Bortheil versteht, wird das Ungluck nicht durch 'einen bösen Willen, der Ungluck beabsichtet, noch viel weniger durch einen Mangel des Verstandes, sondern durch den Zwang der Umstände herbeiführen. Entspringt dasselbe nicht aus moralischen Questen, sondern von dußerlichen Dingen, die

meder Willen baben, noch einem Billen unterworfen find, 60 ift bas Mitleid reiner, und wird zum wenigsten burch feine Borftellung moralifder 3wedwibrigfeit gefdmadt. Aber bann fann bem theilnehmenden Suidauer bas unangenehme Befühl einer Zwedwidrigfeit in ber Ratur nicht erlaffen merben. welche in diefem Kall allein die moralische Bwedmäßigfeit ret= ten fann. Bu einem weit bobern Grad fteigt bas Mitleib. wenn fowohl berjenige, welcher leidet, ale derjenige, welcher Leiden verurfacht, Begenstände besfelben merben. Dien tann nur bann gescheben, wenn ber Lettere meber unfern Sas noch unfere Berachtung erregt, fonbern wider feine Reigung babin gebracht wird. Urbeber bes Ungluds zu merden. eine porzügliche Schonbeit in der beutiden Inbigenia, bas der Taurifche Ronig, der Gingige, der den Bunichen Drefts und feiner Schwefter im Bege fteht, nie unfere Achtung verliert, und une gulett noch Liebe abnothigt.

Diese Gattung des Rührenden wird noch von derjenigen übertroffen, wo die Ursache des Unglücks nicht allein nicht der Moralität widersprechend, sondern sogar durch Moralität allein möglich ist, und wo das wechselseitige Leiden bloß von der Bortellung herrührt, daß man Leiden erweckte. Bon dieser Urt ist die Situation Ximenens und Roderichs im Sid des Peter Corneille; unstreitig, was die Berwicklung betrifft, dem Meisterstüd der tragischen Bühne. Ehrliebe und Kindespsticht beswaffnen Roderichs hand gegen den Bater seiner Geliebten, und Tapferkeit macht ihn zum Ueberwinder desselben; Ehrliebe und Kindespsticht erwecken ihm in Ximenen, der Lochter des Ersschlagenen, eine surchtbare Anklägerin und Versolgerin. Beide handeln ihrer Neigung entgegen, welche vor dem Unglück des versolgten Gegenstandes eben so ängstlich zittert, als eifrig sie die moralische Pflicht macht, dieses Unglück herbeizurusen.

berrichenden Affect, und jedes andere Gefühl muß ihm weis den. Go fomacht es jebergeit unfern Antheil, wenn fich ber Ungludliche, ben wir bemitleiden follen, aus eigener unvergeiblicher Schuld in fein Berberben gefturat bat, ober fic auch aus Schwäche bes Berftandes und aus Rleinmuth nicht. ba er es boch tonnte, aus demfelben ju gieben weiß. Unferm Ans theil an dem ungludlichen, von feinen undantbaren Tochtern mighandelten Lear icadet es nicht wenig, daß diefer findifche Alte feine Krone fo leichtsinnig bingab, und feine Liebe fo unverständig unter feinen Tochtern vertheilte. In bem Rronegtichen Trauersviel Dlint und Sophronia fann selbst bas fürchterlichfte Leiden, dem wir diefe beiben Martprer ibres Glaubens ausgesett feben, unfer Mitleid, und ihr erhabener Beroismus unfere Bewunderung nur fdmach erregen, weil ber Babnfinn allein eine Sandlung begeben fann, wie bieienige ift, wodurch Dlint fich felbft und fein ganges Bolf an ben Rand des Berberbens führte.

Unfer Mitleid wird nicht weniger geschwächt, wenn der Urbeber eines Ungluck, beffen schuldlose Opfer wir bemitleiden sollen, unsere Seele mit Abscheu erfüllt. Es wird jederzeit der höchsten Bolltommenheit seines Werts Abbruch thun, wenn der tragische Dichter nicht ohne einen Bosewicht aussommen kann, und wenn er gezwungen ist, die Größe des Leidens von der Größe der Bosheit herzuleiten. Shafspeare's Jago und Lady Macbeth', Aleopatra in der Rorolane, Franz Moor in den Raubern zeugen für diese Behauptung. Ein Dichter, der sich auf seinen wahren Bortheil versteht, wird das Unglück nicht durch 'einen bösen Willen, der Unglück beabsichtet, noch viel weniger durch einen Mangel des Verstandes, sondern durch dem Zwang der Umstände herbeisühren. Entspringt dasselbe nicht aus moralischen Questen, sondern von außerlichen Dingen, die

weder Billen baben, noch einem Billen unterworfen find, 60 ift bas Mitleid reiner, und wird jum wenigsten burch feine Borftellung moralifder Amedwibrigfeit gefdmacht. Aber bann fann bem theilnehmenden Buichauer bas unangenehme Befubl einer Amedwibrigfeit in ber natur nicht erlaffen merbenwelche in diefem Kall allein die moralische Zwedmäßigfeit retten tann. Ru einem weit bobern Grad fleigt bas Mitleib. menn fowohl berjenige, welcher leidet, als derjenige, melder Leiden verurfacht, Gegenflande beefelben merben. Dies tann nur dann gescheben, wenn ber Lettere weder unfern Sas noch unfere Berachtung erregt, fondern wider feine Reigung babin gebracht wird. Urheber bes Unglud's ju werben. Go ift es eine vorzügliche Schonbeit in der beutiden Irbigenia, bas ber Taurifde Ronia, ber Gingige, ber ben Bunfchen Drefts und feiner Schwester im Bege ftebt, nie unfere Achtung perliert, und und aulest noch Liebe abnothiat.

Diese Sattung bes Rührenden wird noch von berjenigen übertroffen, wo die Ursache des Ungluds nicht allein nicht der Moralität widersprechend, sondern sogar durch Moralität allein möglich ift, und wo das wechselseitige Leiden bloß von der Borftellung herrührt, daß man Leiden erwedte. Bon dieser Art ist die Situation Aimenens und Roderichs im Sid des Peter Corneille; unstreitig, was die Berwicklung betrifft, dem Meisterstück der tragischen Bühne. Ehrliebe und Kindespsiicht bes waffnen Roderichs hand gegen den Bater seiner Geliebten, und Tapferleit macht ihn zum Ueberwinder desselben; Ehrliebe und Kindespsiicht erwecken ihm in Aimenen, der Lochter des Ersschlagenen, eine furchtbare Anklägerin und Berfolgerin. Beide handeln ihrer Neigung entgegen, welche vor dem Ungluck des verfolgten Gegenstandes eben so ängstlich zittert, als eifrig sie die moralische Pflicht macht, dieses Unglück herbeizurusen.

Belbe alfo gewinnen unfere bochte Actung, weil fie auf Roften ber Reigung eine morglifche Pflicht erfullen; beibe entflammen unfer Mitleid aufe bochfte, weil fie freiwillig und aus einem Beweggrund leiben, ber fie in bobem Grade achtungemurbig macht. hier also wird unfer Mitleid fo wenig burch widrige Gefühle gestört, daß es vielmehr in doppelter Klamme auflodert: bloß bie Unmöglichfeit, mit ber bochften Burbigfeit jum Glude die Idee des Ungluces zu vereinbaren, fonnte unfere sympathes tifde Luft noch burch eine Bolle bes Schmerzens truben. viel auch icon badurch gewonnen wird, bag unfer Unwille über biefe Smedwidrigfeit fein morglisches Befen betrifft, fondern an ben unschädlichsten Ort, auf die Nothwendigfeit abgeleitet wirb, fo ift eine blinde Untermurfigfeit unter bas Schicffal im= mer bemuthigend und trantend für freie fich felbst bestimmende Dief ift ed. mas und auch in ben portrefflichften Befen. Studen ber griechischen Bubne etwas zu munichen übrig läßt, meil in allen biefen Studen julest an bie Nothwendigfeit appellirt wird, und für unfere Bernunft fordernde Bernunft immer ein unaufgelöster Anoten gurudbleibt. Aber auf ber bochften und letten Stufe, welche ber moralisch gebilbete Mensch erflimmt, und zu welcher die rührende Kunst sich erbeben fann. lost fic auch diefer, und jeber Schatten von Unluft verichwindet mit ibm. Dieg geschieht, wenn felbft diefellnzufriedenheit mit bem Schicffal binmegfallt, und fich in bie Ahnung oder lieber in ein deutliches Bewuftfenn einer teleologischen Berinüpfung ber Dinge, einer erhabenen Ordnung, eines gutigen Willens verliert. Dann gefellt fich ju unferm Bergnugen an moralis fcer Uebereinstimmung die erquidende Borftellung der voll= tommenften Swedmäßigfeit im großen Bangen ber Natur, und bie fdeinbare Berlegung berfelben, welche und in dem einzelnen Ralle Schmerzen ermedte, wird blog ein Stachel für unfere

Bernunft, in allgemeinen Gefeben eine Rechtfertigung biefes besondern Ralles aufzusuchen, und den einzelnen Difflaut in . ber großen harmonie anfaulofen. Bu biefer reinen Sobe tragis fder Rührung bat fic die griedische Runft nie erhoben, weil weder die Bolfereligion, noch felbft die Philosophie ber Griechen ibnen so weit voranleuchtete. Der neuern Runft, welche den Bortbeil genießt, von einer geläuterten Obilofopbie einen reinern Stoff zu empfangen, ift es aufbebalten, auch biefe bochfte For= berung zu erfüllen, und fo bie gange moralische Burde ber Runft zu entfalten. Muffen wir Neuern wirflich barauf Bergicht thun, griechische Runft je wieder berguftellen, wenn ber ' philosophische Genius des Zeitalters und die moderne Cultur überhaupt ber Poeffe nicht gunftig find, fo wirten fie weniger . nachtheilig auf die tragifde Runft, welche mehr auf dem Sitt= . lichen rubt. Ihr allein erfest vielleicht unfere Cultur ben . Raub, den fie an der Runft überhaupt verübte.

So wie die tragische Rührung durch Einmischung widriger Borstellungen und Sefühle geschwächt, und dadurch die Lust an derselben vermindert wird, so kann sie im Gegentheil durch zu große Annaherung an den ursprünglichen Affect zu einem Grade ausschweisen, der den Schmerz überwiegend macht. Es ist demerkt worden, daß die Unlust in Affecten von der Beziehung ihres Gegenstandes auf unsere Sinnlichteit, so wie die Lust an denselben von der Beziehung des Affects selbst auf unsere Sittlichteit, seinen Ursprung nehme. Es wird also zwisschen Sinnlichteit und Sittlichteit ein bestimmtes Verhältnis vorausgesest, welches das Verhältnis der Unlust zu der Lust in traurigen Rührungen entscheidet, und welches nicht verändert oder umgekehrt werden kann, ohne zugleich die Gefühle von Lust und Unlust dei Rührungen umzukehren, oder in ihr Gegentheil au verwandeln. Je lebbafter die Sinnlichkeit in unserw

Gemithe erwacht, befto idmidder wird bie Sittlichfeit wirten. und umgefehrt, je mehr jene von ihrer Macht verliert, befto mehr wird biefe an Sterle gewinnen. Bas alfo ber Sinnlichleit in unferm Gemuthe ein llebergewicht gibt, muß nothwenbiger Beife, weil es die Sittlichfeit einschranft, unfer Berandgen an Rübrungen vermindern, bas allein aus biefer Gitt: lichteit flieft: fo wie Alles, was biefer lettern in unferm Semuth einen Somung gibt, fogar in urfprünglichen Affecten bem Comera feinen Stachel nimmt. Unfere Sinnlichfeit erlanat aber biefes Uebergewicht wirflich, wenn fic bie Borftellungen des Leibens zu einem folden Grade ber Lebhaftigfeit erbeben. ber und feine Möglichfeit übrig laßt, den mitgetheilten Affect von einem urfprunglichen, unfer eigenes 3ch von bem leibenben Subject, ober Babrbeit von Dichtung ju unterscheiben. Sie erlangt gleichfalls bas llebergewicht, wenn ihr burch Anbaufung ibrer Gegenstände und durch bas blendende Licht, bas eine auf= gereate Einbildungefraft barüber verbreitet. Rabrung gegeben wirb. Richts bingegen ift geschickter, fie in ibre Gorantenaurudaumeifen, als ber Beiftand überfinnlicher, fittlicher Ibeen, an benen fic bie unterbrudte Bernunft, wie an geiftigen Stuben, aufrichtet, um fic über ben truben Dunftfreis ber Gefühle in einen beitern Sorizont zu erheben. Daber ber große Reig, welchen allgemeine Bahrheiten oder Sittenfprace, an ber rechten Stelle in ben bramatifchen Dialog eingestrent, für alle gebildeten Bolfer gehabt haben, und bet fast übertriebene Betrauch, den icon die Briechen bavon machten. Dichte ift einem fittlichen Gemuthe willtommener, als nach einem lang anhaltenden Buftand bes blogen Leidens aus ber Dienstbarteit ber Ginne gur Gelbstbatigfeit ges medt, und in feine Freiheit wieder eingefest zu werben.

So viel von ben Urfachen, welche unfer Mitleid einfdranken.

und dem Vergnügen an ber traurigen Ruhrung im Bege ftehen. Jeht find die Bedingungen aufzuzählen, unter welschen das Mitteid befördert, und die Luft der Ruhrung am unfehlbarften und am ftartften erweckt wirb.

Alles Mitleid fest Borftellungen des Leibens voraus, und nach der Lebhaftigfeit, Bahrheit, Bollftandigfeit und Dauer ber lestern richtet fich auch der Grad der erftern.

1) Je lebhafter bie Borftellungen, befto mehr wird bas Bemuth jur Thatigfeit eingeladen, beito mehr wird feine Sinnlichkeit gereigt, besto mehr alfo auch fein sittliches Bermogen aum Widerstand aufgefordert. Borftellungen bes Leibens laffen fich aber auf zwei verschiedenen Wegen erhalten, welche der Lebbaftigfeit bes Eindruck nicht auf gleiche Art gunftig find. Un= gleich ftarter afficiren uns Leiden, von denen wir Beugen find. als folde, die wir erft durch Erzählung oder Befchreibung erfahren. Jene beben bas freie Spiel unferer Einbildungsfraft auf, und bringen, da fie unfere Sinnlichfeit unmittelbar treffen. auf dem fürzeften Beg zu unferm Bergen. Bei der Erzählung bingegen wird bas Befondere erft jum Allgemeinen erhoben. und aus diefem dann bas Befondere erfannt, alfo icon burch diese nothwendige Operation des Berftandes bem Gindruck febr viel von feiner Starte entzogen. Ein fcmacher Eindruck aber wird fic des Gemuthe nicht ungetheilt bemachtigen, und fremdartigen Borftellungen Raum geben, feine Wirfung ju ftoren und die Aufmerkfamkeit ju gerftreuen. Gehr oft verfest uns auch die erzählende Darftellung aus dem Gemuthezustand ber bandelnden Personen in den des Erzählers, welches die jum Mitleid fo nothwendige Taufdung unterbricht. Go oft der Erzähler in eigner Derfon fich vorbringt, entftebt ein Stillftank in der Sandlung, und barum unvermeiblich auch in un theilnehmenden Affect; dieß ereignet fich felbe

ber bramatische Dichter im Dialog vergist, und ber sprechenben Person Betrachtungen in den Mund legt, die nur ein kalter Zuschauer anstellen konnte. Bon diesem Fehler dürfte schwerlich eine unserer neuern Tragödien frei senn, doch haben ihn die französischen allein zur Regel erhoben. Unmittelbare lebendige Gegenwart und Versinnlichung sind also nöttig, unsern Vorstellungen vom Leiden diejenige Stärke zu geben, die zu einem hohen Grade von Rührung erfordert wird.

2) Aber wir tonnen die lebhafteften Gindrude von einem Leiden erhalten, ohne doch zu einem merflichen Grad bes Mitleibs gebracht zu werben, wenn es biefen Gindruden an Babrbeit fehlt. Wir muffen und einen Begriff von bem Leiben maden, an dem wir Theil nehmen follen; bagu gebort eine Hebereinstimmung besselben mit etwas, mas icon vorher in und porhanden ift. Die Möglichkeit des Mitleibs beruht nämlich auf ber Bahrnehmung ober Boraussehung einer Aehnlichkeit amifchen und und bem leibenden Subject. Ueberall, mo biefe Aehnlichkeit fich erkennen läßt, ift das Mitleid nothwendig; wo fie fehlt, unmöglich. Te fichtbarer und größer bie Mebnlichfeit. befto lebhafter unfer Mitleid; je geringer jene, befto fcmacher auch biefes. Es muffen, wenn wir den Affect eines Undern ibm nachempfinden follen, alle inneren Bedingungen zu biefem Affect in und felbit vorhanden fevn, damit die außere Urfache. die burd ihre Bereinigung mit jenen dem Affect die Entstehung gab, auch auf und eine gleiche Wirfung außern tonne. Mir muffen, ohne und Zwang anguthun, die Perfon mit ibm gu wechseln, unfer eigenes Ich feinem Buftanbe augenblictic unterzuschieben fähig fenn. Wie ift es aber möglich, ben Buftand eines Andern in und zu empfinden, wenn wir nicht und zuvor in bicfem Und.rn gefunden haben?

Diese Aehnlichkeit geht auf die ganze Grundlage des

Gemuthe, infofern diefe nothwendig und allgemein ift. Affaes meinheit und Nothwendiafeit aber enthält vorzugsweise unfre fittliche Natur. Das finnliche Bermogen tann burd aufällige Urfachen andere bestimmt werden; felbft unfre Ertenntnigpermogen find von veranderlichen Bedingungen abbangia : unfre Sittlichkeit allein rubt auf fich felbft, und ift eben barum am tauglichften, einen allgemeinen und fichern Makftab diefer Aebulichfeit abzugeben. Gine Borftellung alfo, welche wir mit unfrer Korm zu benten und zu empfinden übereinstimmend finden. welche mit unferer eigenen Bedankenreibe icon in gemiffer Rerwandtichaft ftebt, welche von unferm Gemuth mit Leichtig= feit aufgefaßt wird, nennen wir wahr. Betrifft die Mehnlichfeit bas Gigenthumliche unfere Gemuthe, Die besondern Befimmungen bes allgemeinen Menfchenchgrafters in uns. melde fich unbeschabet diefes allgemeinen Charafters hinwegbenten laffen, fo bat diefe Borftellung bloß Babrbeit für und: betrifft fie bie allgemeine und nothwendige Korm, welche wir bei ber gangen Gattung vorausfegen, fo ift bie Babrbeit ber objectiven gleich zu achten. Für den Romer hat der Richterspruch des erften Brutus, ber Gelbstmord bes Cato fubiective Babrbeit. Die Borftellungen und Gefühle, aus denen die Bandlungen biefer beiben Danner fließen, folgen nicht unmittelbar aus der allgemei= nen, fondern mittelbar aus einer befonders bestimmten menfchlichen Ratur. Um diefe Gefühle mit ihnen zu theilen, muß man eine romifche Gefinnung befigen, ober boch zu augenblidlicher Unnahme der lettern fabig fenn. Singegen braucht man blog Menich überhaupt zu fenn, um durch die beldenmütbige Aufopferung eines Leonidas, burch die rubige Ergebung eines Ariftib. burch den freiwilligen Tod eines Cofrates in eine bobe Rid perfett, und durch den ichredlichen Gludemechfel eines au Thranen bingeriffen ju werden. Colde

der bramatische Dichter im Dialog vergißt, und der fprechenden Person Betrachtungen in den Mund legt, die nur ein kalter Zuschauer anstellen konnte. Bon diesem Fehler durfte schwerlich eine unserer neuern Tragodien frei senn, doch haben ihn die französischen allein zur Regel erhoben. Unmittelbare lebendige Segenwart und Versinnlichung sind also nöthig, unsern Vorstellungen vom Leiden diesenige Stärke zu geben, die zu einem hohen Grade von Rührung erfordert wird.

2) Aber wir tonnen die lebhafteften Gindrude von einem Leiden erhalten, ohne doch zu einem merklichen Grad bes Mit-. leibe gebracht zu merben, menn es biefen Ginbruden an Babr: beit fehlt. Bir muffen und einen Begriff von bem Leiden ma: den, an dem wir Theil nehmen follen; bagu gebort eine Ueber: einstimmung besfelben mit etwas, mas icon vorber in uns porhanden ift. Die Möglichkeit des Mitleibs berubt namlich auf ber Wahrnehmung oder Voraussehung einer Aebnlichkeit . amifchen und und bem leibenben Subject. Ueberall, wo biefe Mehnlichkeit fich erkennen läßt, ift das Mitleid nothwendig; mo fie fehlt, unmöglich. Je fichtbarer und größer bie Aehnlichfeit, besto lebhafter unfer Mitleid; je geringer jene, besto schwächer auch biefes. Es muffen, wenn mir ben Affect eines Undern ibm nachempfinden follen, alle inneren Bedingungen zu biefem Affect in und felbit vorhanden fevn, damit die außere Urfache. Die burch ihre Bereinigung mit jenen dem Affect die Entstebung gab, auch auf und eine gleiche Birfung außern tonne. Bir muffen, ohne und Awang anguthun, die Verson mit ibm gu wechseln, unfer eigenes Ich feinem Buftanbe augenblicklich unterzuschieben fähig fenn. Wie ift es aber möglich, ben Buftand eines Andern in und zu empfinden, wenn wir nicht und zuvor in diefem And, rn gefunden baben?

Diefe Aehnlichkeit geht auf die gange Grundlage des

Gemuthe, infofern diefe nothwendig und allgemein ift. Alfaez meinheit und Nothwendigfeit aber enthält vorzugemeife unfre fittliche Natur. Das finnliche Bermbaen fann burd gufällige Urfachen andere bestimmt werden; felbit unfre Ertenntnikvermogen find von veranderlichen Bedingungen abhangig : unfre Sittlichfeit allein rubt auf fich felbit, und ift eben barum am taualichten, einen allgemeinen und fichern Makftab diefer Aebn= lichfeit abzugeben. Gine Borftellung alfo, welche wir mit unfrer Korm zu benten und zu empfinden übereinstimmend finden. welche mit unferer eigenen Gedantenreihe icon in gemiffer Bermandtichaft ftebt, welche von unferm Gemuth mit Leichtig= feit aufgefaßt wird, nennen wir mahr. Betrifft die Aehnlich: feit bas Gigenthumliche unfere Bemuthe, die befondern Beftimmungen bes allgemeinen Menschencharafters in uns, welche fic unbeschadet biefes allgemeinen Charafters binmeadenfen laffen, fo bat diefe Borftellung bloß Wahrheit für und; betrifft fie die allgemeine und nothwendige Form, welche wir bei ber gangen Gattung voraussegen, fo ift die Babrheit der objectiven gleich zu achten. Für den Romer hat der Richterfpruch bes erften Brutus, der Gelbstmord bes Cato subjective Bahrbeit. Die Norftellungen und Gefühle, aus denen die Sandlungen biefer beiben Manner fließen, folgen nicht unmittelbar aus ber allgemeinen, fondern mittelbar aus einer befonders bestimmten menfchlichen Ratur. Um biefe Gefühle mit ihnen zu theilen, muß man eine romifche Befinnung befigen, ober boch zu augenblidlicher Annahme der lettern fabig fevn. Singegen braucht man blog Menich überhaurt zu fenn, um durch die heldenmutbige Aufopferung eines Leonidas, durch die ruhige Ergebung eines Ariftid, burch ben freiwilligen Tod eines Cofrates in eine bobe Rubrung perfett, und burch ben ichredlichen Bludemechfel eines Darins au Ebranen bingeriffen zu werden. Golden Vorftellungen raumen wir, im Gegenfaß mit jenen, objective Wahrheit ein, wefl fie mit ber Natur aller Subjecte übereinstimmen, und daburch eine eben fo strenge Allgemeinheit und Nothweudigkeit erhalten, als wenn sie von jeder subjectiven Bedingung unabhängig waren.

Uebrigens ift die fubjectiv mabre Schilderuna, weil fie auf aufällige Bestimmungen geht, barum nicht mit willfürlichen gu permechfeln. Bulebt fließt auch bas fubjectiv Bahre aus ber allgemeinen Einrichtung bes menichlichen Gemuthe, welche bloß burch besondere Umftande besonders bestimmt ward, und beibe find nothwendige Bedingungen besfelben. Die Entschließung bes Cato fonnte, wenn fie ben allgemeinen Gefegen ber menfclichen Natur widerfprache, auch nicht mehr fubjectiv mabr fenn. Rur baben Darftellungen ber lettern Art einen engern Birfungefreis, weil fie noch andere Bestimmungen, als jene all: gemeinen, poraudieben. Die tragifche Runft tann fich ibrer mit großer intenfiver Wirfung bedienen, wenn fie ber extenfiven entfagen will; doch wird bas unbedingt Wahre, bas bloß Menfcliche in menschlichen Verhältniffen, ftete ihr ergiebigster Stoff fenn, weil fie bei diesem allein, ohne barum auf die Starte des Eindrucks Bergicht thun zu muffen, ber Allgemeinheit desfelben verlichert ift.

3) Bu ber Lebhaftigkeit und Wahrheit tragischer Schilberung wird brittens noch Bollständigkeit verlangt. Alles, was von außen gegeben werden muß, um das Gemuth in die absezweckte Bewegung zu seizen, muß in der Borstellung erschöftstenn. Wenn sich der noch so römisch gesinnte Zuschauer den Seelenzustand des Cato zu eigen machen, wenn er die lette Entschließung dieses Republicaners zu der seinigen machen soll, so muß er diese Entschließung nicht bloß in der Seele des Römers, auch in den Umständen gegründet finden, so muß ihm die äußere sowohl als innere Lage desselben in ihrem ganzen

Jusammenhang und Umfang vor Augen liegen, so barf auch tein einziges Glied aus der Kette von Bestimmungen sehlen, an welche sich der lette Entschluß des Kömers als nothwendig anschließt. Ueberhaupt ist selbst die Wahrheit einer Schilderung ohne diese Bollständigseit nicht ertennbar, denn nur die Aehn-licheit der Umstände, welche wir volltommen einsehen muffen, tann unser Urtheil über die Aehnlichteit der Empfindungen rechtsertigen, weil nur aus der Vereinigung der äußern und innern Bedingungen der Affect entspringt. Wenn entschieden werden soll, ob wir wie Sato würden gehandelt haben, so müssen wir uns vor allen Dingen in Sato's ganze äußere Lage hineindenten, und dann erst sind wir befugt, unsere Empfindungen gegen die seinigen zu halten, einen Schluß auf die Aehnlichkeit zu machen und über die Wahrheit derselben ein Urtheil zu fällen.

Diese Bollständigseit der Schilderung ist nur durch Verenupfung mehrerer einzelnen Borstellungen und Empfindungen
möglich, die sich gegen einander als Ursache und Wirtung
verhalten und in ihrem Jusammenhang ein Ganzes für unsere Ertenntniß ausmachen. Alle diese Vorstellungen mussen, wenn
sie und lebhaft rühren sollen, einen unmittelbaren Eindruck
auf unsre Sinnlichseit machen, und, weil die erzählende Form
jederzeit diesen Eindruck schwächt, durch eine gegenwärtige
Handlung veranlaßt werden. Jur Vollständigseit einer tragischen Schilderung gehört also eine Reihe einzelner versinnlichter Handlungen, welche sich zu der tragischen Handlung
als zu einem Ganzen verbinden.

4) Fortbauernd endlich muffen die Vorstellungen des Leidens auf und mirten, wenn ein hoher Grad von Rührung durch fie erweckt werden foll. Der Affect, in welchen und fremde Leiden versegen, ist für und ein Zustand des Zwanges, aus

welchem wir eilen und zu befreien, und allzu leicht verfdwinbet bie zum Mitleib fo unentbebrliche Taufdung. Das Gemath muß alfo an biefe Borftellungen gewaltfam gefesselt und ber Kreibeit beraubt werden, fich ber Taufchung zu frubzeitig gu entreißen. Die Lebhaftigfeit ber Borftellungen und bie Starte ber Eindruce, welche unfre Sinnlichkeit überfallen, ift bain allein nicht binreichend; benn je beftiger bas empfangenbe Rer: mogen gereigt wird, besto stärter außert fich bie rudmirfenbe Rraft ber Seele, um biefen Eindrud zu befiegen. Diefe felbitthatige Rraft aber barf ber Dichter nicht ichmachen, ber uns rühren will; benn eben im Rampfe berfelben mit bem Leiben ber Sinnlichfeit lieat ber bobe Genuf, ben und bie traurigen Rübrungen gemahren. Wenn alfo bas Gemuth, feiner widerftrebenden Selbitthätigfeit ungeachtet, an die Empfindungen bes Leidens geheftet bleiben foll, fo muffen diefe periodenmeife geschickt unterbrochen, ja von entgegengesetten Empfindungen abgelost merben - um alebann mit gunehmender Starte gurud: aufebren und die Lebhaftigfeit bes erften Gindrucks befto ofter au erneuern. Gegen Ermattung, gegen bie Birtungen ber Gewohnheit ift ber Wechsel ber Empfindungen bas fraftigite Mittel. Diefer Bechsel frischt bie erschöpfte Sinnlichkeit wieder an. und die Gradation ber Gindrude wedt bas felbittbatige Bermogen zum verhaltnismäßigen Biderftand. Unaufhörlich muß biefes gefdaftig fenn, gegen ben 3mang ber Sinnlichfeit feine Freiheit zu behaupten, aber nicht früher als am Ende ben Sieg erlangen, und noch weit weniger im Rampf unterliegen; fonft ift es im erften Kalle um bas Leiben, im zweiten um die Thatigfeit gethan, und nur die Bereinigung von beiben erwedt ja bie Muhrung. In ber geschickten Ruhrung biefes Rampfes beruht eben bas große Bebeimniß der tragifchen Runft; ba zeigt fie fich in ihrem glangenoften Lichte.

Much bagu ift nun eine Reibe abmechfelnder Borftellung : gen, alfo eine zwedmäßige Berfnupfung mehrerer, biefen Porftellungen entsprechender Sandlungen nothwendig, an benen fic bie Saupthandlung, und burch fie ber abgezielte tragifche Einbrud vollständig, wie ein Anauel von ber Spindel, abmindet, und bas Bemuth zulet wie mit einem unzerreißba= ren Dese umftrict. Der Runftler, wenn mir diefes Bilb bier verstattet ift, sammelt erft wirtbicaftlich alle einzelnen Strablen bes Begenstandes, ben er jum Berfzeug feines tragifden 3medes macht, und fie merben unter feinen Sanden jum Blis, der alle Bergen entzündet. Benn ber Anfanger ben gangen Donnerftrabl bes Schredens und ber Rurcht auf einmal und fruchtlos in die Bemuther ichleudert, fo gelangt iener Schritt por Schritt burch lauter fleine Schlage gum Biel und burchbringt eben baburch bie Seele gang, bag er fie nur allmäblich und gradmeife rübrte.

Wenn wir nunmehr die Resultate aus den bisherigen Untersuchungen ziehen, so sind es folgende Bedingungen, welche der tragischen Rührung zum Grunde liegen. Erstlich muß der Gegenstand unsers Mitleids zu unsere Gattung im ganzen Sinn dieses Worts gehören, und die Handlung, an der wir Theil nehmen sollen, eine moralische, d. i. unter dem Gebiet der Freiheit begriffen senn. Zweitens muß uns das Leiden, seine Quellen und seine Grade, in einer Folge verknüpfter Begebenheiten vollständig mitgetheilt und zwar drittens sinnlich vergegenwärtigt, nicht mittelbar durch Beschreibung, sondern unmittelbar durch Handlung dargestellt werden. Alle diese Bedingungen vereinigt und erfüllt die Kunst in der Tragödie.

Die Tragodie mare demnach bichterifche Rachahmung einer gufammenhangenden Reihe von Begebenheiten (einer vollständigen Künstler die Martern der Sinnlicheit verlängern; aber auch dieser muß er Befriedigungen zeigen, um jener den Sieg desto schwerer und rühmlicher zu machen. Beides ist nur durch eine Rethe von Handlungen möglich, die mit weiser Bahl zu dieser Absicht verbunden sind.

Die Tragodie ift viertens poetische Rachabmung einer mitleidemurdigen Sandlung, und dadurd wird fie ber biftorifden entgegengesett. Das Lettere murbe fie fenn, wenn fie einen bistorischen 3med verfolgte, wenn sie barauf ausginge, von gefcbebenen Dingen und von der Art ihred Gefcbebens zu unter: richten. In biefem Kalle mußte fie fich ftrena an biftorifde Richtigfeit balten, weil fie einzig nur durch trene Darftellung des wirklich Geschenen ihre Absicht erreichte. Tragodie bat einen poetischen 3med, b. i. fie ftellt eine Sandlung bar, um ju rubren, und burd Rubrung ju ergoben. Behan-Delt fie alfo einen gegebenen Stoff nach biefem ihrem 3mede, fo wird fie eben baburch in der Nachahmung frei; fie erhalt Macht. ia Berbindlichkeit, die hiftorifche Bahrheit den Gefeben ber Dichtfunft unterzuordnen, und ben gegebenen Stoff nach ihrem Bedürfniffe au begrbeiten. Da fie aber ihren 3med, die Rubrung, nur unter ber Bedingung der bochften Uebereinftimmung mit ben Befeten ber Natur gu erreichen im Stande ift, fo ftebt fie, ihrer biftorifden Greibeit unbeschabet, unter bem ftrengen Gefet der Naturmahrheit, welche man im Gegenfat pon der biftorifden die poetifde Babrbeit nennt. Go lagt fic beareifen, wie bei ftrenger Beobachtung der biftorifden Babr: beit nicht felten bie poetische leiden, und umgefehrt bei grober Berlegung ber bistorifden bie poetifche nur um fo mehr gewinnen tann. Da ber tragifche Dichter, fo wie überhaupt jeder Dichter, nur unter bem Geiet ber poetischen Babrbeit ftebt, fo fann die gewiffenhaftefte Beobachtung der hiftorifchen ibn nie

pon feiner Dichterpflicht lodfprechen, nie einer lebertretung ber poetischen Babrbeit, nie einem Mangel bes Intereffe jur Ent= fouldigung gereichen. Es verrath baber febr beschränfte Begriffe von der tragifden Runft, ja von der Dichtfunft überbaupt, ben Tragobienbichter vor bas Tribunal ber Geschichte au gieben, und Unterricht von bemienigen au forbern, ber fich icon vermoge feines Namens bloß ju Rübrung und Ergobung perbindlich macht. Sogar bann, wenn fic ber Dichter felbit burd eine angftliche Unterwürfigfeit gegen biftorifde Babrbeit feines Runftlervorrechts begeben, und ber Befchichte eine Berichtsbarteit über fein Droduct ftillfdweigend eingeräumt haben follte, forbert die Runft ibn mit allem Rechte vor ihren Richter ftubl, und ein Tob Bermanns, eine Minong, ein Ruft von Stromberg murben, wenn fie bier die Drufung nicht ausbielten, bei noch fo punttlicher Befolgung bes Coftume's, bes Boltsund bes Beitcharafters mittelmäßige Tragobien beißen.

Die Tragobie ist fünftens Rachahmung einer hanblung, welche und Menschen im Justand bes Leibens zeigt. Der Ausbruck "Menschen" ist hier nichts wenigerals mußig, und bient dazu, die Gränzen genau zu bezeichnen, in welche die Tragobie in der Wahl ihrer Gegenstände eingeschränkt ist. Nur das Leiden sinnlich moralischer Wesen, dergleichen wie wir selbst sind, kann unser Mitleid erwecken. Wesen also, die sich von aller Sittlichseit lossprechen, wie sich der Aberglaube des Bolts, oder die Einbildungstrast der Dichter die bosen Dämonen malt, und Menschen, welche ihnen gleichen, — Wesen ferner, die von dem Iwange der Sinnlichseit befreit sind, wie wir und die reinen Intelligenzen denken, und Menschen, die sich in höherm Grade, als die menschliche Schwachheit erlaubt, diesem Iwange entzogen haben, sind gleich untauglich für die Tragodie. Ueberzhaupt bestimmt schon der Begriff des Leidens, und eines

Leibens, an dem wir Theil nebmen follen, bag nur Menichen im vollen Ginne biefes Borts ber Gegenstand besfelben fenn Eine reine Intelligens tann nicht leiben, und ein menfoliches Subject, das fic biefer reinen Intelligens in ungewöhnlichem Grade nabert, fann, weil es in feiner fittliden Ratur einen gu ichnellen Sous gegen bie Leiben einer idwachen Sinnlichfeit findet, nie einen großen Grab pon Dathos ermeden. Ein burchaus finnliches Gubiect obne Sittlichfeit, und folde, die fich ibm nabern, find zwar bes fürd: terlichten Grabes von Leiben fabig, weil ibre Sinnlichfeit in überwiegendem Grade wirft, aber bon teinem fittliden Gefühl aufgerichtet, werben fie biefem Schmers jum Ranbe und von einem Leiben, von einem burchaus bulflofen Leiben. non einer absoluten Unthätigfeit ber Bernunft menben wir und mit Unwillen und Abichen hinweg. Der tragifche Dicter oibt alfo mit Recht den gemifchten Charafteren ben Boring. - und bas Ibeal feines Selben liegt in gleicher Entfernung amifden bem gang Bermerflichen und bem Bollfommenen.

Die Tragodie endlich vereinigt alle diese Eigenschaften, um ben mitleidigen Affect zu erregen. Mehrere von den Anstalten, welche ber tragische Dichter macht, ließen sich ganz füglich zu einem andern 3wed, z. B. einem moralischen, einem historischen u. a. benuten; daß er aber gerade diesen und keinen andern sich vorsetz, befreit ihn von allen Forderungen, die mit diesem 3wed nicht zusammenhängen, verpflichtet ihn aber auch zugleich, bei jeder besondern Anwendung der bisher aufgestellten Regeln sich nach diesem lettern Zwede zu richten.

Der lette Grund, auf den fich alle Regeln für eine beftimmte Dichtungsart beziehen, heißt der Zwed diefer Dichtungsart; die Verbindung der Mittel, wodurch eine Dichtungsart ihren Zwed erreicht, heißt ihre Form. Zwed und Korm stehen also mit einander in dem genauesten Berhaltnis. Diese wird durch jenen bestimmt und als nothwendig vorgeschrieben, und der erfullte 3wed wird das Resultat der gludlich beobachteten Korm seyn.

Da jebe Dichtungeart einen ihr eigenthumlichen 3med verfolgt, fo wird fie fich eben besmegen durch eine eigen: thumliche Korm von den übrigen unterscheiben, denn die Korm ift bas Mittel, burch welches fie ihren 3med erreicht. Eben bas, was fie ausschließend vor den übrigen leiftet, muß fie permoge berienigen Beschaffenbeit leiften, bie fie por ben abrigen ausschließend befist. Der 3med ber Tragobie ift: Rübrung; ibre Form: Nachahmung einer gum Leiben fubrenden Sandlung. Mehrere Dichtungsarten tonnen mit ber Traadbie einerlei Sandlung gu ihrem Gegenstand haben. Mebrere Dichtungearten tonnen ben Smed ber Tragobie. bie Rührung, wenn gleich nicht als Sauptzweck, verfolgen. Das Unterscheidende ber lettern besteht alfo im Berbaltnis ber Korm zu bem 3mede, b. i. in ber Art und Beife, wie fie ihren Gegenstand in Rudficht auf ihren 3med behandelt, wie fie ihren 3med burd ihren Begenstand erreicht.

Wenn der Imed der Tragodie ist, den mitleibigen Affect zu erregen, ihre Form aber das Mittel ist, durch welches sie diefen Imed erreicht, so muß Nachahmung einer rührenden hands lung der Inbegriff aller Bedingungen sen, unter welchen der mitleidige Affect am stärtsten erregt wird. Die Form der Tras göbie ist also die gunstigte, um den mitleidigen Affect zu erregen.

Das Product einer Dichtungsart ift volltommen, in welchem bie eigenthumliche Form biefer Dichtungsart zu Erreichung ihres Iwedes am besten benust worden ift. Eine Tragobie also ift volltommen, in welcher die tragische Form, namlich die Nachamung einer rührenden Handlung, am besten benutt worden

Leibens, an dem wir Theil nebmen follen, daß nur Deniden im vollen Sinne biefes Borts ber Gegenstand besfelben fenn Eine reine Intelligens tann nicht leiben. und ein menfoliches Subject, bas fic biefer reinen Intelligens in ungewöhnlichem Grade nabert, fann, weil es in feiner fitt: liden Natur einen zu ichnellen Schut gegen bie Leiben einer ichmaden Sinnlichfeit findet, nie einen gtoßen Grab pon Dathos ermeden. Ein burchaus finnliches Gubiect obne Sitt: lichteit, und folde, die fic ibm nabern, find zwar des furd: terlichften Grabes von Leiben fabig, weil ihre Ginnlichfeit in überwiegendem Grade wirft, aber bon teinem fittliden Befühl aufgerichtet, werben fie biefem Schmert jum Ranbe und von einem Leiben, von einem burchaus bulflofen Leiben, non einer absoluten Unthätigfeit ber Bernunft menben wir und mit Unwillen und Abideu binmeg. Der tragifde Dicter gibt alfo mit Recht ben gemifchten Charafteren ben Borang, - und bas Ibeal feines Selben liegt in gleicher Entfernung amifden bem gang Bermerflichen und bem Bolltommenen.

Die Tragobie endlich vereinigt alle diese Eigenschaften, um ben mitleidigen Affect zu erregen. Mehrere von den Anstalten, welche der tragische Dichter macht, ließen sich ganz füglich zu einem andern 3weck, z. B. einem moralischen, einem historischen u. a. benußen; daß er aber gerade diesen und teinen andern sich vorsest, befreit ihn von allen Forderungen, die mit diesem 3weck nicht zusammenhängen, verpflichtet ihn aber auch zugleich, bei jeder besondern Anwendung der bieher aufgestellten Regeln sich nach diesem lebtern 3wecke zu richten.

Der lette Grund, auf den fic alle Regeln für eine beftimmte Dichtungsart beziehen, heißt der Zwed diefer Dichtungsart; die Verbindung der Mittel, wodurch eine Dichtungsart ihren Zwed erreicht, heißt ihre Form. Zwed und Korm

stehen also mit einander in bem genauesten Berhältnis. Dieje wird burch jenen bestimmt und als nothwendig vorgeschrieben, und der erfüllte 3wed wird bas Resultat ber gludlich beobachteten Korm fevn.

Da jebe Dichtungeart einen ibr eigenthumlichen 3med perfolat, fo wird fie fich eben besmegen durch eine eigen: thumliche Korm von den übrigen unterfcheiben, benn bie Korm ift bas Mittel, burch welches fie ihren 3med erreicht. Eben bas, was fie ausschließend vor ben übrigen leiftet, muß fie vermoge berienigen Beschaffenbeit leiften, die fie vor ben übrigen ausschließend besitt. Der 3med ber Tragodie ift: Rübrung: ibre Korm: Nachabmung einer gum Leiden fubrenden Sandlung. Mehrere Dichtungsgrten tonnen mit ber Tragodie einerlei Sandlung gu ihrem Gegenstand baben. Mehrere Dichtungbarten fonnen ben 3med ber Tragobie, bie Rübrung, wenn gleich nicht als Sauptzwed, verfolgen. Das Unterscheibende ber lettern besteht alfo im Berbaltnis ber Korm zu bem 3mede, b. i. in ber Art und Beife, wie fie ibren Gegenstand in Rudficht auf ibren 2med behandelt. wie fie ibren 3wed burd ibren Gegenstand erreicht.

Wenn der Zwed der Tragodie ist, den mitleibigen Affect zu erregen, ihre Form aber das Mittel ist, durch welches sie diefen Zwed erreicht, so muß Nachahmung einer rührenden hands lung der Inbegriff aller Bedingungen sepn, unter welchen der mitleibige Affect am stärtsten erregt wird. Die Form der Tragodie ist also die gunstigste, um den mitleibigen Affect zu erregen.

Das Product einer Dichtungsart ift vollfommen, in welchem bie eigenthumliche Form biefer Dichtungsart zu Erreichung ihres 3wedes am besten benutt worden ist. Eine Tragobie also ift volltommen, in welcher bie tragische Form, nämlich die Nachahmung einer rührenden Handlung, am besten benutt worden

ift, den mitleibigen Afect zu erregen. Diejenige Eragobie wurde also die vollommenste sen, in welcher das erregte Mitleid weniger Wirfung des Stoffs, als der am besten den unten tragischen Form, ist. Diese mag für das Ideal der Eragodie gelten.

Riele Tranerspiele, fouft voll bober poetischer Schönbeit. find dramatisch tadelhaft, weil fie den 3wed der Tragodie nicht burd die beste Benubung der tragijden Form au errei: den fuchen: andere find es, weil fie durch bie tragifche Form einen andern 3med als den der Tragodie erreichen. 9Qi∳t menige unfrer beliebteften Stude rubren und einsig bes Stoffes megen, und wir find großmuthig oder unaufmertfam genug, diefe Eigenschaft ber Materie dem ungeschickten Annft: ler als Berbienft angurechnen. Bei andern icheinen mir uns ber Ablicht gar nicht zu erinnern, in welcher uns ber Dich: ter im Schausvielhause versammelt bat, und aufrieben, burd alanzende Spiele ber Ginbildungofraft und des Bises ange: genehm unterhalten zu fenn, bemerten mir nicht einmal. daß mir ibn mit taltem Bergen verlaffen. Goll bie ebrmir: bige Runft (benn bas ift fie, die zu dem gottlichen Theil unfere Befene fpricht) ibre Sache burch folde Rampfer por folden Rampfrichtern fubren? - Die Benugfamfeit bes Dublicums ift nur ermunternd für bie Mittelmäßigfeit, aber beidimpfend und abidredend fur bas Benie.

## Berfrente Betrachtungen über verschiedene afthetische Gegenftande. \*)

Alle Eigenschaften ber Dinge, wodurch sie afthetisch werden tonnen, lassen sich unter viererlei Elassen bringen, die sowohl nach ihrer objectiven Verschiedenheit, als nach ihrer verschiedenen subjectiven Beziehung auf unser leidendes oder thatiges Vermögen ein nicht bloß der Stärke, sondern auch dem Werth nach verschiedenes Wohlgefallen wirken, und für den Zwed der schönen Künste auch von ungleicher Brauchbarteit sind; namlich das Angenehme, das Gute, das Ershabene und bas Schöne. Unter diesen ist das Erzhabene und Schöne allein der Kunst eigen. Das Angenehme ist ihrer nicht würdig, und das Gute ist wenigstens nicht ihr Zwed; denn der Zwed der Kunst ist, zu vergnügen, und das Gute, sep es theoretisch oder praktisch, kann und darf der Sinnlichkeit nicht als Mittel dienen.

Das Angenehme vergnügt blof bie Sinne, und unters fcheibet fich barin von bem Guten, welches ber blofen Bernunft gefällt. Es gefällt burch feine Materie, benn nur ber

<sup>\*)</sup> Unmertung bes herausgebers. Diefer Auffap ericien guerft im funften Stud ber neuen Thalia bom Sabr 1795.

Stoff tann ben Sinn afficiren, und Alles, mas Form ift, nur ber Bernunft gefallen.

Das Schone gefällt zwar durch bas Medium der Sinne, wodurch es fich vom Guten unterscheidet, aber es gefällt durch seine Form der Bernunft, wodurch es sich vom Angenehmen unterscheidet. Das Gute, kann man sagen, gefällt durch die bloße vernunftgemäße Form, das Schonedurch vernunftzähnliche Form, das Angenehme durch gar keine Form. Das Gute wird gedacht, das Schone betrachtet, das Angenehme bloß gefühlt. Jenes gefällt im Begriff, das zweite in der Anschaung, das britte in der materiellen Empfindung.

Der Abitand amifden dem Guten und tem Angenebmen fällt am meiften in die Augen. Das Gute erweitert unfere Ertenntnis, weil es einen Begriff von feinem Object verichafft und vorausset; ber Grund unfere Boblgefallene liegt in bem Begenftand, wenn gleich bas Boblgefallen felbft ein Buftanb ift, in bem wir und befinden. Das Angenehme bingegen bringt gar fein Erfenntnig feines Objectes bervor und grundet fic auch auf teines. Es ift blog badurch angenehm, bag es em: pfunden wird, und fein Begriff verfcwindet ganglich, fobald wir und bie Affectibilitat ber Ginne hinwegdenten ober fie aud nur verandern. Ginem Menfchen, ber Aroft empfindet, ift eine marme Luft angenehm; eben diefer Menich aber wird in ber Commerbibe einen fublenden Schatten fuchen. In beiben . Källen aber, wird man gesteben, bat er richtig geurtheilt. Das Dbiective ift von und völlig unabhangig, und mas und heute wahr, zwedmaßig, vernünftig vorfommt, wird und (vorquegefest, bag wir beute richtig geurtheilt haben) auch in zwanzig Jahren eben fo erfcheinen. Unfer Urtheil über bas Angenehme andert fich ab, fo wie fich unfere Lage gegen fein Obiect verandert. Es ift alfo feine Eigenschaft bes Objects, fonbern

entsteht erft aus bem Berhaltniß eines Objects gn unsern Sinnen — benn die Beschaffenheit des Sinnes ift eine noths wendige Bedingung besselben.

Das Gute hingegen ift icon gut, ehe es vorgestellt und empfunden wird. Die Eigenschaft, durch die es gefällt, besteht volltommen für sich selbst, ohne unser Subject nothig zu haben, wenn gleich unser Wohlgefallen an demselben auf einer Empfanglichteit unsers Wesens ruht. Das Angenehme, tank man daher sagen, ist nur, weil es empfunden wird; das Gute hingegen wird empfunden, weil es ist.

Der Abstand des Schönen von dem Angenehmen fällt. fo groß. er auch übrigens ift, weniger in die Augen. Es ift barin bem Ungenehmen gleich, bag es immer den Sinnen muß vorgehalten merben, daßes nur in der Ericeinung gefällt. Es ift ibm ferner Darin gleich, bag es feine Erfenntnig von feinem Object verfchafft noch voraussett. Es unterscheidet fich aber wieder febr von dem Angenehmen, weil es durch die Korm seiner Erscheinung, nicht burd die materielle Empfindung gefällt. Es gefällt zwar bem vernünftigen Subject bloß, insofern basfelbe zugleich finnlich ift; aber es gefällt auch dem Sinnlichen nur, infofern dasfelbe qu= gleich vernünftig ift. Es gefällt nicht blog dem Individuum, fon= bern ber Gattung, und ob es gleich nur burch feine Begiebung auf finnlich-vernünftige Befen Eriftens erhält, fo ift es boch von allen empirifchen Bestimmungen ber Sinnlichfeit unabhangig. und es bleibt dasfelbe, auch wenn fich die Privatbeschaffenheit ber Subjecte verandert. Das Schone alfo hat eben das mit dem Gu= ten gemein, worin es von dem Angenehmen abweicht, und gebt eben ba von bem Guten ab, wo es fich dem Angenehmen nabert.

Unter bem Guten ift dasjenige ju verstehen, worin die Bernunfteine Angemeffenheit zu ihren, theoretischen ober praktischen, Gefeben ertennt. Es fann aber ber nämliche Gegenstand mit ber theoretischen Vernunft vollsommen zusammenstimmen, und boch ber praktischen im höchsten Grad widersprechend sepn. Wir tonnen den Zwed einer Unternehmung mißbilligen, und doch die Zwedmäßigkeit in derselben bewundern. Wir tonnen die Genüsse verachten, die der Wolltling zum Ziel seines Lebens macht, und doch seine Klugheit in der Wahl der Mittel und die Consequenz seiner Grundsähe loben. Was und bloß durch seine Form gefällt, ist gut, und es ist absolut und ohne Bedingung gut, wenn feine Form zugleich auch sein Inhalt ist. Auch das Gute ist ein Object der Empfindung, aber keiner unmittelbaren, wie das Angenehme, und auch keiner gemischen, wie das Schöne. Es erregt nicht Begierde, wie das erste, und nicht Neigung, wie das zweite. Die reine Vorstellung des Guten kann nur Achtung einstößen.

Nach Festsehung des Unterschiedes zwischen dem Angenehmen, dem Guten und dem Schonen leuchtet ein, daß ein Gegenstand häßlich, unvollfommen, ja sogar moralisch verwerslich und doch angenehm senn, doch den Sinnen gefallen könne; daß ein Gegenstand die Sinne empören und doch gut senn, doch der Verzunuft gefallen könne; daß ein Gegenstand seinem innern Wesen nach das moralische Gesuhl empören und doch in der Betrachtung gefallen, doch schon senn könne. Die Ursache ist, weil bei allen diesen verschiedenen Vorstellungen ein anderes Vermögen des Gemuthe und auf eine andere Art interessirt ist.

Aber hiermit ist die Classification ber afthetischen Pradicate noch nicht erschöpft; benn es gibt Gegenstände, die zugleich häßlich, den Sinnen widrig und schrecklich, unbefriedigend für ben Berstand und in der moralischen Schätzung gleichgültig sind, und die doch gefallen, ja, die in so hohem Grad gefallen, daß wir gern das Bergnügen der Sinne und des Berstandes aufprern, um und den Genuß derselben zu verschaffen.

Nichte ift reizender in der Natur ale eine fcone Landschaft

in der Abendröthe. Die reiche Mannichfaltigleit und ber milbe Umriß der Gestalten, das unendlich wechselnde Spiel des Lichts, der leichte Flor, der die fernen Objecte umsleidet — Alles wirft zusammen, unsere Sinne zu ergöhen. Das sanste Gerausch eines Wasserfalls, das Schlagen der Nachtigallen, eine angenehme Musit soll dazu tommen, unser Vergnügen zu vermehren. Wir sind aufgelöst in süße Empfindungen von Ruhe, und indem unsere Sinne von der Harmonie der Farben, der Gestalten und Tone auf das angenehmste gerührt werden, ergöht sich das Gemuth an einem leichten und geistreichen Ideengang und das Herz an einem Strom von Gefühlen.

Auf einmal erhebt fich ein Sturm, der den Simmel und bieganze Landichaft verfinftert, ber alle andern Tone überftimmt ober fcmeigen macht, und und alle jene Bergnugungen ploblic raubt. Dedidmarte Bolfen umtieben ben Sorizont, betäubende Donnerschläge fallen nieder, Blis folgt auf Blis, und unfer Gefict wie unfer Bebor wird auf das widrigste gerührt. Der Blis leuch= tet nur, um und bas Schreckliche ber Nacht besto fichtbarer gu machen; wir feben, wie er einschlägt, ja wir fangen an au fürchten, bağ er auch und treffen mochte. Nichtsbestomeniger werden wir glauben, bei dem Taufch eber gewonnen als verloten zu baben, biejenigen Versonen ausgenommen, benen bie Rurcht alle Kreiheit des Urtheils raubt. Wir werden von dies fem furdtbaren Schauspiel, bas unfere Sinne gurudftost, von einer Seite mit Macht angezogen, und verweilen und bei bem= felben mit einem Gefühl, bas man zwar nicht eigentliche Luft nennen fann, aber ber Luft oft weit vorgieht. Nun ift aber biefes Schausviel der Ratur eher verberblich als gut (menigftens hat man gar nicht nothig an die Rusbarfeit eines Gemittere zu benten, um an biefer Naturericheinung Gefallen au finden), es ift eher baglich als icon, denn Kinfternig tann als

Beraubung aller Borstellungen, die bas Licht verschafft, nie gefallen, und die plohliche Lufterschutterung durch den Donner, so wie die plohliche Lufterleuchtung durch den Blit, widersprechen einer nothwendigen Bedingung aller Schönheit, die nichts Abruptes, nichts Gewaltsames verträgt. Ferner ist diese Naturerscheinung den blohen Sinnen eher schwerzhaft als annehmlich, weil die Nerven des Gesichts und des Gehörs durch die plohliche Abwechslung von Dunkelheit und Licht, von dem Knallen des Donners zur Stille peinlich angespannt und dann eben so gewaltsam wieder erschlafft werden. Und tros allen diesen Ursachen des Mißfallens ist ein Gewitter für den, der es nicht fürchtet, eine anziehende Erschinung.

Kerner. Mitten in einer grünen und lachenden Gbene foll ein unbewachsener wilder Sügel bervorragen, der bem Muge einen Theil der Audficht entzieht. Geber wird diefen Erdhaufen binmea munichen, ale etwas, bas bie Schonheit ber gangen Landichaft verunftaltet. Dun laffe man in Gebanten biefen Bugel immer bober und hober werden, ohne bas Geringfte in feiner übrigen Korm zu verändern, fo daß dasfelbe Berhaltnif amifchen feiner Breite und Sobe auch noch im Großen beis behalten wird. Anfange wird bas Migvergnugen über ihn gunebmen, weil ibn feine gunebmende Grofe nur bemertbarer. nur ftorender macht. Man fahre aber fort, ihn bis über bie boppelte Sobe eines Thurmes ju vergrößern, fo wird das Dife veranugen über ihn fich unmerflich verlieren und einem gant andern Gefühle Plat machen. Ift er endlich fo hoch binaufgestiegen, daß es dem Muge beinabe unmöglich wird, ibn in ein einziges Bild aufammen au faffen, fo ift er und mehr merth. als die gange icone Ebene um ihn ber, und wir murden den Cindrud, den er auf und macht, ungern mit einem andern noch fo iconen vertauschen. Run gebe man in Gedanten bies

fem Berg eine folde Reigung, bag es ausfieht, als wenn er alle Augenblide herabsturgen wollte, fo wird bas porige Befühl fic mit einem andern vermischen; Schreden wird fic bamit verbinden, aber der Begenstand felbst mirb nur besto angiebenber fenn. Gefett aber, man tonnte biefen lich neigenden Bera durch einen andern unterftuben, fo murbe fich ber Schrecken. und mit ibm ein großer Theil unfere Boblgefallene verlieren. Gefest ferner, man ftellte bicht an diefen Berg vier bis funf andere, bavon jeder um den vierten oder fünften Theil niebri= ger ware als ber junachit auf ibn folgende, fo murbe bas erfte Gefühl, bas und feine Große einflogte, mertlich geschwächt mer= ben - etwas Arbnliches murbe gescheben, wenn man den Bera felbst in gehn oder zwölf gleichförmige Abfabe theilte; auch wenn man ibn burd funftliche Anlagen verzierte. Mit diefem Berge baben wir nun anfanas feine andere Overation vorgenommen. als daß wir ibn, gang wie er mar, ohne feine Korm gu verandern, großer machten, und burch biefen einzigen Umftanb murbe er aus einem gleichgultigen, ja foggr wiberwärtigen Be= genstand in einen Gegenstand bes Boblgefallens verwandelt. Bei der ameiten Operation baben wir diesen großen Gegenstand augleich in ein Object bes Schredens verwandelt, und baburch bas Boblgefallen an feinem Unblid vermehrt. Bet ben übrigen damit vorgenommenen Operationen baben wir das Schreden= erregende feines Anblick vermindert, und dadurch das Beranugen geschwächt. Bir baben die Borftellung feiner Große fubjectiv verringert, theile dadurch, daß wir die Aufmertfamteit bes Auges gertheilten, theile baburd, bas wir bemfelben in den baneben gestellten fleinern Bergen ein Dag verschaff= . ten, momit es die Große bed Berges befto leichter beherrichen tonnte. Große und Schrectbarfeit tonnen alfo in gewiffen Kallen für fich allein eine Quelle von Bergnagen abgeben.

Es gibt in ber griechischen Kabellehre fein fürchterlicheres und zugleich baglicheres Bild als bie Aurien ober Erinnnen. wenn fie aus bem Ortus hervorfteigen, einen Berbrecher an per: folgen. Ein ideuflich vergerrtes Geficht, bagere Riguren, ein Ropf, ber fatt ber Saare mit Schlangen bedect ift, emporen unfere Sinne eben fo febr, als fie unfern Gefchmact beleibigen. Benn aber diefe Ungebeuer vorgestellt merben, wie fie ben Muttermorder Oreftes verfolgen, wie fie bie Ractel in ihren Banden ichmingen und ibn raftlos von einem Orte zum anbern iagen, bis fie endlich, wenn bie gurnenbe Gerechtigfeit perfohnt ift, in den Abarund der Solle verschwinden, so verweilen mir mit einem angenehmen Graufen bei diefer Borftellung. Aber nicht bloß die Gemiffensangst eines Berbrechers, welche durch die Rurien verfinnlicht wird, felbft feine pflichtwidrigen Sand: lungen, ber mirtliche Actus eines Berbrechens, tann und in ber Darftellung gefallen. Die Medea bes griechischen Trauerspiels Riptamnestra, die ibren Gemabl ermordet, Dreft, ber feine Mutter tobtet, erfüllen unfer Gemuth mit einer ichauerlichen Luft. Gelbft im gemeinen Leben entdeden wir, daß uns gleichaultige, ja felbit mibrige und abidredende Begenftande an intereffiren anfangen, fobalb fie fich entweder dem Ungebeuren ober bem Schredlichen nabern. Ein gant gemeiner und unbedeutender Menich fangt an, und ju gefallen, fobald eine bef: tige Leidenschaft, die feinen Berth nicht im Geringften erhöht. ibn zu einem Gegenstand ber Kurcht und bes Schredens macht: fo wie ein gemeiner, nichte fagender Begenftand für und eine Quelle der Luft wird, fobald wir ibn fo vergrößern, bal er unfer Kaffungevermogen zu überichreiten brobt. Gin baklicher Menich wird noch häßlicher burch ben Born, und boch tann er im Ausbruch diefer Leibenschaft, fobald fie nicht ine Lächerliche, fondern ine gurchtbare verfellt, gerade noch den meiften Reis

für uns baben. Gelbit bis zu den Thieren berab gilt diefe Bemerfung. Gin Stier am Pfluge, ein Pferd am Rarren, ein hund find gemeine Gegenstände; reigen wir aber ben Stier jum Rampfe, fegen wir bas ruhige Pferd in Buth, oder feben wir einen muthen ben Sund, fo erheben fich biefe Ebiere zu äfthetischen Begenständen, und mir fangen an, fie mit einem Gefühle zu betrachten, bas an Beranugen und Achtung grangt. Der allen Menichen gemeinschaftliche Sang jum Leidenschaftlichen, die Macht ber sympathetischen Gefühle, bie und in der Natur jum Anblick des Leibens, bes Schredens, bes Entfegens bintreibt, die in der Runft fo viel Reis für und hat, die und in das Schausvielhaus lockt, die und an ben Schilderungen großer Ungludefalle fo viel Beschmad finden läßt - alles dieß beweist für eine vierte Quelle von Luft, die weder das Angenehme, noch bas Bute, noch bas Schone zu erzeugen im Stanbe find.

Alle bisher angeführten Beispiele haben etwas Objectives in der Empfindung, die sie bei und erregen, mit einander gemein. In allen empfangen wir eine Borstellung von etwas, "das entweder unsere sinnliche Fasungstraft oder unsere sinnliche "Widerstehungstraft überschreitet, oder zu überschreiten "broht," jedoch ohne dieselleberlegenheit bis zur Unterdrückung jener beiden Kräfte zu treiben, und ohne die Bestrebung zum Ertenntnis oder zum Widerstand in und niederzuschlagen. Ein Mannichfaltiges wird und dort gegeben, welches in Einheit zusammen zu fassen unser anschauendes Bermögen bis an seine Gränzen treibt. Eine Kraft wird und hier vorgestellt, gegen welche die unsrige verschwindet, die wir aber doch damit zu vergleichen genöttigt werden. Entweder ist es ein Gegenstand, der sich unserm Anschauungsvermögen zugleich darbietet und entzieht, und das Bestreben zur Borstellung wecht, ohne es Bestrebigung

boffen zu laffen; ober es ift ein Gegenstand, ber gegen unfer Dafenn felbit feindlich aufzusteben icheint, und gleichfam gum Rampf berausfordert und für den Ausgang beforgt macht. Eben fo ift in allen angeführten Rallen die nämliche Wirfung auf bas Empfindungsvermogen fichtbar. Alle fegen bas Gemuth in eine unrubige Bewegung und fpannen es an. Ein gewiffer Ernft, der bis jur Reierlichfeit fteigen fann, bemächtigt fic unferer Seele, und indem fich in den finnlichen Organen bentliche Spuren von Beangstigung zeigen, finft der nachbenkende Beift in fich felbst gurud, und scheint fich auf ein erhöhtes Bewußtfenn feiner felbstständigen Kraft und Wurde ju ftuben. Diefes Bewußtfeyn muß ichlechterdings überwiegend fenn, wenn Das Große ober das Schredliche einen afthetischen Werth für und haben foll. Beil fich nun das Gemuth bei folden Bor-Rellungen begeistert und über fich felbst gehoben fühlt, fo bezeichnet man fie mit dem Namen des Erhabenen, obgleich ben Gegenständen felbst objectiv nichts Erhabenes gufommt. und es alfo wohl schicklicher ware, fie erhebend zu nennen.

Wenn ein Object erhaben heißen soll, so muß es sich unfern sinnlichen Bermögen entgegensetzen. Es lassen sich aber Aberhaupt zwei verschiedene Berhältnisse denken, in welchen die Dinge zu unserer Sinnlichkeit stehen können, und diesen gemäß muß es auch zwei verschiedene Arten des Widerstandes geben. Entweder werden sie als Objecte betrachtet, von denen wir und ein Erkenntnis verschaffen wollen, oder sie werden als eine Macht angesehen, mit der wir die unsrige vergleichen. Nach dieser Eintheilung gibt es auch zwei Gattungen des Erhabenen: das Erhabene der Erkenntnis und das Erhabene der Kraft.

Run tragen aber die finnlichen Bermögen nichts weiter gur Erfenntniß bei, als daß fie den gegebenen Stoff auffaffen und bas Mannichfaltige besfelben im Raum und in der Zeit, aneinander sehen. Dieses Mannichsaltige zu unterscheiden und zu sortiren, ist das Geschäft des Berkandes, nicht der Einbildungstraft. Für den Verkand allein gibt es ein Berfchiedenes, für die Einbildungstraft (als Sinn) bloß ein Gleichartiges, und es ist also bloß die Menge des Gleichartigen (die Quantität, nicht die Qualität), was bei der sinnlichen Auffassung der Erscheinungen einen Unterschied machen fann. Soll also das sinnliche Vorstellungsvermögen an einem Gegenstand erliegen, so muß dieser Gegenstand durch seine Quantität für die Einbildungstraft übersteigend senn. Das Erhabene der Erkenntniß beruht demnach auf der Zahl oder der Größe, und kann darum auch das mathematische heißen.

## Bon der äfthetischen Größenschätzung.

Ich fann mir von ber Quantität eines Gegenstandes vier, von einander gang verschiedene, Borftellungen machen.

Der Thurm, ben ich vor mir febe, ift eine Große.

Er ift zweihundert Ellen boch.

Er ift boch.

Er ift ein hober (erhabener) Begenftand.

Es leuchtet in die Augen, daß durch jedes diefer viererlei Urtheile, welche fich doch famutlich auf die Quantität des Thurms beziehen, etwas ganz Verschiedenes ausgesagt wird. In den beiden ersten Urtheilen wird der Thurm bloß als ein Quantum (als eine Größe), in den zwei übrigen wird er als ein Magnum (als etwas Großes) betrachtet.

Alles, mas Theile hat, ift ein Quantum. Jede Anfchauung jeder Berftandesbegriff hat eine Große, fo gewiß biefer eine

<sup>&</sup>quot;) Siebe Rants Rritif ber affetifchen Uribeildtrafe.

Sphare und jene einen Inhalt hat. Die Quantitat überhaupt tann also nicht gemeint fepn, wenn man von einem Größenunterschied unter den Objecten redet. Die Rede ift hier von einer solchen Quantitat, die einem Gegenstande vorzugeweise zukommt, b. h. die nicht bloß ein Quantum, sonbern zugleich ein Magnum ist.

Bei jeber Größe benkt man sich eine Einheit, zu welcher mehrere gleihartige Theile verbunden sind. Sol also ein Unterschied zwischen Größe und Größe statt finden, so kann er nur darin liegen, daß in der einen mehr, in der andern weniger Theile zur Einheit verbunden sind, oder daß die eine nur einen Theil in der andern ausmacht. Dasjenige Quantum, welches ein anderes Quantum als Theil in sich enthält, ist gegen dieses Quantum ein Magnum.

Untersuchen, wie oft ein bestimmtes Quantum in einem andern enthalten ift, heißt biefes Quantum meffen (wenn es stetig), oder es zählen (wenn es nicht stetig ift). Auf bie zum Maß genommene Einheit tommt es also jederzeit an, ob wir einen Gegenstand als ein Magnum betrachten sollen, b. h. alle Größe ist ein Verbaltnisbeariff.

Gegen ihr Maß gehalten, ist jede Größe ein Magnum, und noch mehr ist sie es gegen das Maß ihres Mağes, mit welchem verglichen dieses selbst wieder ein Magnum ist. Aber so, wie es heradwärts geht, geht es auch auswärts. Zedes Magnum ist wieder klein, sobald wir es und in einem andern enthalten denken; und wo gibt es hier eine Gränze, da wir jede noch so große Zahlreihe mit sich selbst wieder multiplistren können?

Auf dem Bege der Meffung tonnen wir alfo zwar auf bie comparative, aber nie auf die abfolute Große ftogen, auf diejenige nämlich, welche in feinem andern Quantum mehr

enthalten fenn tann, fonbern alle andern Großen unter fic befaßt. Richts murde und ja hindern, daß diefelbe Berftandes= bandlung, die und eine folche Große lieferte, und auch bas Duplum berfelben lieferte, weil ber Berftand fucceffin verfahrt, und, von Sablbegriffen geleitet, feine Sonthefe ins Un= endliche fortfegen tann. Go lange fich noch bestimmen laft. wie groß ein Begenstand fev, ift er noch nicht (folechthin) groß, und fann burch biefelbe Overation ber Bergleichung gu einem febr fleinen herabgewurdigt werden. Diefem nach tonnte es in ber Natur nur eine einzige Große per excellentiam geben, nämlich bas unendliche Bange ber Ratur felbit, bem aber nie eine Unichauung entiprechen, und beffen Sonthefis in feiner Beit vollendet werden tann. Da fich bas Reich ber Bahl nie ericopfen läßt, fo mußte es der Berftand fenn, der feine Sonthefis endigt. Er felbst mußte irgend eine Ginheit als bochftes und außerftes Mag aufftellen, und mas darüber binansragt, schlechtbin für groß erklären.

Dieß geschieht auch wirklich, wenn ich von bem Thurm, ber vor mir steht, sage, er sey hoch, ohne seine Höhe zu bestimmen. Ich gebe hier kein Maß der Vergleichung, und boch kann ich dem Thurm die absolute Größe nicht zuschreiben, da mich gar nichts hindert, ihn noch größer anzunehmen. Mir muß also schon durch den bloßen Andlick des Thurmes ein dußerstes Maß gegeben seyn, und ich muß mir einbildenkönnen, durch meinen Ausbruck: dieser Thurm ist hoch, auch jedem andern dieses äußerste Maß vorgeschrieben zu haben. Dieses Maß liegt also schon in dem Begriffe eines Thurmes, und es ist kein anderes als der Begriff seiner Gattungsgröße.

Jebem Ding ift ein gewisses Marimum der Große entweder burch feine Gattung (wenn es ein Bert der Natur ift), oder (wenn es ein Bert der Freiheit ift) burch die Schranten

ber ihm zu Grunde liegenden Urfache und durch feinen 2wed vorgeschrieben. Bei jeder Wahrnehmung von Gegenständen wenden wir, mit mehr oder weniger Bewußtfebn, biefes Großenmas an : aber unfere Empfindungen find febr vericbieben, je nachdem das Dag, welches wir zum Grund legen, aufälliger ober nothwendiger ift. Ueberschreitet ein Object den Begriff feiner Gattungegröße, fo wird es und gewiffermagen in Bermunderung feben. Bir werden überraicht, und unfere Grfahrung erweitert fich; aber insofern wir an dem Gegenstand felbft tein Intereffe nehmen, bleibt es blog bei diefem Gefühle einer übertroffenen Erwartung. Bir baben jenes Dag nur aus einer Reihe von Erfahrungen abgezogen, und es ift gar feine Nothwendigfeit vorbanden, daß es immer gutreffen muß. Ueberschreitet bingegen ein Erzeugniß der Freiheit den Begriff. ben wir und von den Schranten feiner Urfache machten, fo merden wir icon eine gewiffe Bewunderung empfinden. Es ift bier nicht blog die übertroffene Erwartung, es ift augleich eine Entledigung von Schranfen, was und bei einer folden Erfahrung überrafcht. Dort blieb unfere Aufmertfamfeit bloß bei dem Producte fteben, das an fich felbft gleichgultig mar: bier wird fie auf die hervorbringende Kraft hingezogen. melde moralisch ober doch einem moralischen Besen angehörig ift, und und alfo nothwendig intereffiren muß. Diefes Intereffe wird in eben dem Grade steigen, ale die Rraft, welche bas mirfende Principium ausmachte, edler und wichtiger, und bie Schranfe, welche wir überschritten finden, schwerer zu über: winden ift. Ein Pferd von ungewöhnlicher Große wird uns angenehm befremden, aber noch mehr ber geschickte und farte Reiter, ber es bandiat. Geben wir ihn nun gar mit biefem Wierd über einen breiten und tiefen Graben fegen, fo erstaunen wir: und ift es eine feinbliche Fronte, gegen welche wir ibn tossprengen sehen, so gesellt sich zu diesem Erstaunen Ad,tung, und es geht in Bewunderung über. In dem letztern Fall behandeln wir seine Handlung als eine dynamische Größe, und wenden unsern Begriff von menschlicher Capferteit als Maßstab darauf an, wo es nun datauf ankommt, wie wir und selbst fühlen, und was wir als außerste Granze der Herzhaftigkeit betrachten.

Bang andere bingegen verhalt es fich, wenn der Großen= begriff bes Smede überschritten wird. hier legen wir teinen empirischen und aufälligen, sondern einen rationalen und also nothwendigen Makitab zum Grunde, der nicht überichritten werden fann, ohne den Swed des Begenstandes zu vernichten. Die Große eines Bohnbaufes ift einzig durch feinen 3med bestimmt; die Große eines Thurmes fann bloß durch die Schranten der Architeftur bestimmt fenn. Rinde ich daber das Bobnbaus für feinen Sweck zu groß, fo muß es mir nothwendig miffallen. Rinde ich hingegen den Thurm meine Idee von Thurmboben übersteigend, so wird er mich nur defto mebr eraoben. Marum? Jenes ift ein Biderfpruch. Diefes nur eine unerwartete lebereinstimmung mit bem, mas 3ch fann es mir febr wohl gefallen laffen, baß eine Schranke erweitert, aber nicht, daß eine Abficht verfehlt wird.

Wenn ich nun von einem Gegenstande schlechtweg sage, er sen groß, ohne hinzuzusehen, wie groß er sen, so erklare ich ihn badurch gar nicht für etwas absolut Großes, dem kein Maßstad gewachsen ist; ich verschweige bloß das Maß, dem ich ihn unterwerse, in der Voraussehung, daß es in seinem bloßen Begriff schon enthalten sen. Ich bestimme seine Große zwar nicht ganz, nicht gegen alle denkbaren Dinge, aber doch zum Theil, und gegen eine gewisse Classe von Dingen, also boch zum Theil, und gegen eine gewisse Classe von Dingen, also boch

fmmer objectiv und logifch, weil ich ein Berhaltnif aus: fage, und nach einem Begriffe verfahre.

Diefer Begriff tann aber empirifc, alfo jufallig fenn, und mein Urtheil wird in diefem Kall nur fubiective Gultiafeit baben. 3ch mache vielleicht gur Gattungegroße, mas nur bie Große gemiffer Arten ift; ich erfenne vielleicht für eine objective Grange, was nur die Grange meines Subjects ift, ich lege vielleicht ber Benrtheilung meinen Privatbegriff von dem Bebrauch und dem 3med eines Dinges unter. Der Materie nach tann alfo meine Großenschabung gang fubiectip fenn. ob fie gleich der Korm nach objectiv, b. i. wirkliche Berbaltnigbestimmung ift. Der Europäer halt ben Vatagonen für einen Riefen, und fein Urtheil bat auch volle Gultigfeit bei bemienigen Bolterstamm, von bem er feinen Begriff menfchlicher Größe entlebnt: in Vatagonien bingegen wird er Biderfpruch finden. Mirgende wird man den Einfluß subjectiver Grunde auf die Urtheile ber Menichen mehr gewahr, ale bei ihrer Größenschäbung, sowohl bei forverlichen als bei unförper= lichen Dingen. Geber Menich, tann man annehmen, bat ein gemiffes Rraft: und Tugendmaß in fich, wornach er fich bei ber Größenschäßung moralischer Sandlungen richtet. Beighals wird bas Befchent eines Bulbens für eine febr große Unftrengung feiner Kreigebigfeit halten, wenn der Großmuthige mit der dreifachen Summe noch zu wenig zu geben glaubt. Der Menich von gemeinem Schlag balt ichon bas Richtbetrügen für einen großen Beweis feiner Ehrlichfeit: ein Anderer von gartem Gefühl trägt manchmal Bebenten, einen erlaubten Gewinn zu nehmen."

Obgleich in allen biefen Fallen bas Maß fubjectiv ift, so ift die Meffung felbst immer objectiv; denn man darf nur bas Maß allgemein machen, jo wird die Grobenbestimmung

allgemein eintreffen. So verhalt es fich wirklich mit den objectiven Maßen, die im allgemeinen Gebrauche find, ob fie gleich alle einen subjectiven Ursprung haben, und von dem menschelichen Körper hergenommen sind.

Alle vergleichende Großenschäbung aber, fie mag nun ibealisch oder forperlich, fie mag gang oder nur zum Theil bestimmend fenn, führt nur gur relativen und niemals gur absoluten Große; benn wenn ein Gegenstand auch wirklich bas Dag überfteigt, welches wir als ein bochites und ankerites annehmen, fo tann ia immer noch gefragt werden, um wie vielmal er es überfteige. Er ift amar ein Großes gegen feine Gattung, aber noch nicht bas Größtmögliche, und wenn die Schrante einmal überfdritten ift, fo fann fie ins Unendliche fort überfdritten merden. Dun fuchen wir aber die absolute Groke, meil biefe allein den Grund eines Borgugs in fich enthalten fann, ba alle comparativen Größen, als folche betrachtet, einander gleich find. Beil nichte den Berftand nothigen fann, in feinem Gefcafte ftill zu fteben, fo muß es die Ginbildungefraft fenn, welche bemfelben eine Granze fest. Mit andern Borten: die Größenschäbung muß aufhören logisch zu febn, fie muß afthetisch verrichtet werben.

Wenn ich eine Größe logisch schape, so beziehe ich sie immerauf mein Erkenntnisvermögen; wenn ich sie altbetisch schaße, so beziehe ich sie auf mein Empsindungsvermögen. Dort erfahre ich etwas von dem Gegenstand, hier hingegen erfahre ich bloß an mir selbst etwas, auf Veranlassung der vorgestellten Größe des Gegenstandes. Dort erblicke ich etwas außer mir, hier etwas in mir. Ich messe also auch eigentlich nicht mehr, ich schaße keine Größe mehr, sondern ich selbst werde mir augenblicken gu einer Größe, und zwar zu einer mendichen.

Derjenige Gegenstand, ber mich mir felbft gu einer unenbilichen Grope macht, heißt erhaben.

Das Erhabene ber Größe ift also teine objective Eigensschaft bes Gegenstandes, bem es beigelegt wird; es ist bloß die Wirtung unsers eigenen Subjects auf Beraulaffung jenes Gegenstandes. Es entspringt einest beils aus dem vorgestellten Unvermögen der Einbildungstraft, die von der Bernunft als Forderung aufgestellte Kotalität in Darstellung der Größe zu erreichen, anderntheils aus dem vorgestellten Bermögen der Bernunft, eine solche Forderung aufstellen zu können. Auf das Erste gründet sich die zuruckstroßen de, auf das Zweite die anziehende Kraft des Großen und des Sinnlich unendlichen.

Obgleich aber das Erhabene eine Erscheinung ift, welche erft in unserm Subject erzeugt wird, so muß doch in den Objecten selbst der Grund enthalten senn, warum gerade nur diese und teine andern Objecte und zu diesem Gebrauch Anlaß geben. Und weil wir ferner bei unserm Urtheil das Prädicat des Erhabenen in den Gegenstand legen (wodurch wir andenten, daß wir diese Verbindung nicht bloß willtürlich vornehmen, sondern dadurch ein Geseth für Jedermann auszustellen meinen), so muß in unserm Subject ein nothwendiger Grund enthalten sepn, warum wir von einer gewissen Elasse von Gegenständen gerade diesen und keinen andern Gebrauch machen.

Es gibt bemnach innere und gibt außere nothwendige Bedingungen bes Mathematisch-Erhabenen. Bu jenen gebort ein gewisses bestimmtes Berhaltniß zwischen Bernunft und Einbildungstraft, zu diesen ein bestimmtes Berhaltniß des angesichauten Gegenstandes zu unserm afthetischen Größenmaß.

Somohl die Einbildungefraft ale die Bernunft muffen fich mit einem gewiffen Grad von Starte außern, wenn das Große

und rühren soll. Bon der Einbildungstraft wird verlangt, baß sie ihr ganzes Comprehensionsvermögen zu Darstellung der Idee des Absoluten ausbiete, worauf die Bernunft unnachläslich dringt. Ist die Phantasie unthätig und träge, oder geht die Tendenz des Gemüthes mehr auf Begriffe als auf Anschauungen, so bleibt auch der erhabenste Gegenstandbloß ein logisches Object, und wird gar nicht vor das asstelliche Forum gezogen. Dieß ist der Grund, warum Menschen von überwiegender Stärke des analytischen Berstandes für das Aesthetisch Große selten viel Empfänglichkeit zeigen. Ihre Einbildungstraft ist entweder nicht lebhaft genug, sich auf Darstellung des Absoluten der Bernunft auch nur einzulassen, oder ihr Berstand zu geschäftig, den Gegenstand sich zuzueignen, und ihn aus dem Felde der Intuition in sein discursives Gebiet hinüber zu spielen.

Obne eine gewisse Starte ber Phantasse wird ber große Begenstand gar nicht aftbetifch; obne eine gewiffe Starte ber Bernunft hingegen wird ber afthetische nicht erhaben. Die Idee bes Abfoluten erfordert icon eine mehr als gewöhnliche Entwicklung bes bobern Bernunftvermogens, einen gewiffen Reichthum an Ideen, und eine genauere Befannticaft bes Menichen mit feinem ebelften Selbst. Weffen Vernunft noch gar teine Ausbildung empfangen bat, ber wird von dem Großen der Ginne nie einen überfinnlichen Gebrauch zu maden wiffen. Die Vernunft wird fich in das Geschäft gar nicht mischen, und es wird ber Einbildungsfraft allein, oder dem Berftand allein überlaffen bleiben. Die Ginbildungetraft für fich felbst ist aber weit entfernt, fic auf eine Bufammenfaffung einzulaffen, bie ihr peinlich wird. Gie begnügt fich alfo mit der blogen Auffaffung, und es fallt ihr gar nicht ein, ihren Darftellungen Allbeit ge= ben zu wollen. Daber die stupide Unempfindlichkeit, mit der der Wilde im Schoof der erhadensten Natur und mitten unter den Symbolen des Unendlichen wohnen tann, ohne dadurch aus seinem thierischen Schlummer gewedt zu werden, ohne auch unr von weitem den großen Naturgeist zu ahnen, der aus dem Sinnlich : Unermeßlichen zu einer fühlenden Geele spricht.

Das der robe Bilde mit dummer Gefühllofigfeit anftarrt, bas flieht ber entnervte Beichling als einen Segenstand bes Grauens, ber ibm nicht feine Rraft, nur feine Obnmacht zeigt. Sein enges berg fühlt fich von großen Borftellungen peinlich auseinander gefpannt. Seine Dhantafie ift amar reitber genng. fic an ber Darftellung bes Ginnlich-Unenbliden zu verfuchen. aber feine Bernunft nicht felbftftandig genug, diefes Unternebmen mit Erfolg zu endigen. Er will ce erflimmen, aber auf halbem Bege finft er ermattet bin. Er tampft mit dem furchtbaren Genine, aber nur mit irbifden, nicht mit unfterblicen Baffen. Diefer Schwäche fich bewußt, entzieht er fich lieber einem Anblid, der ibn niederschlägt, und fucht Sulfe bei ber Erofterin aller Schwachen, ber Regel. Rann er fic felbit nicht aufrichten zu bem Großen ber Ratur, fo muß bie Ratur zu feiner fleinen Kaffungefraft berunterfteigen. Ibre fühnen Formen muß fie mit kunftlichen vertauschen, die ihr fremb, aber feinem verzärtelten Sinne Bedürfnis find, Ibren Billen muß fie feinem eifernen Joch unterwerfen, und in Die Reffeln mathematischer Regelmäßigleit fich schmiegen. So ent= fteht der ebemalige frangofifche Gefcmad in Garten, der endlich fast allgemein dem englischen gewichen ist, aber ohne baburch dem wahren Gefchmad mertlich naher zu tommen. Deun ber Charafter der Natur ift eben fo wenig bloge Mannichfaltigfeit ale Cinformigleit. Ihr gefester, ruhiger Ernft verträgt fich eben fo wenig mit diefen ichnellen und leichtfinnigen Uebergangen, snit welchen man fie in bem neuen Gartengeschmad von einer Decoration jur andern hinuber hupfen laft. Sie legt, indem sie sich verwandelt, ihre harmonische Einheit nicht ab; in besicheidener Einfalt verbirgt sie ihre Fulle, und auch in der uppigsten Freiheit sehen wir sie das Geseh der Stetigkeit ehren. \*>

Bu ben objectiven Bebingungen des Mathematisch-Erhabenen gehört fürs Erste, daß der Gegenstand, den wir dafür erkennen sollen, ein Ganzes ausmache und also Einheit zeige; fürs Zweite, daß er uns das höchste sinnliche Maß, womit wir alle Größen zu messen pflegen, völlig unbrauchbar mache. Ohne das Erste würde die Einbildungstraft garnicht aufgefordert werden, eine Darstellung seiner Totalität zu versuchen; ohne das Zweite würde ihr dieser Bersuch nicht verunglucken können.

Der Horizont übertrifft jede Größe, die und irgend vor Augen kommen kann, denn alle Raumgrößen muffen ja in demfelben liegen. Nichtsbestoweniger bemerken wir, daß oft ein
einziger Berg, der sich darin erhebt, und einen weit starkern Eindruck des Erhabenen zu geben im Stande ist, als der ganze Gesichtskreis, der nicht nur diesen Berg, sondern noch tausend andere Größen in sich faßt. Das kommt daher, weil und der Horizont nicht als ein einziges Object erscheint, und wir also nicht eingeladen werden, ihn in ein Ganzes der Darstellung zufammen zu fassen. Entfernt man aber aus dem Horizont alle

<sup>&</sup>quot;Die Gartenkunft und die dramatische Dichtkunst haben in neueren Betten ziemlich dabselbe Schickfal, und zwar bei denselben Rattes nen gehabt. Dieselbe Tyrannet der Regel in den französischen Gars ten und in den französischen Tragödien; dieselbe bunte und wilde Regellosiseit in den Parto der Englander und in ihrem Shak speare; und so wie der deutsche Geschmad von jeher das Gereg von den Ausländern empfangen, so mußte er auch in diesem Side zwischen ienen beiden Franzen und berichmaten.

Gegenstände, welche den Blick insbesondere auf sich ziehen, denkt man sich auf eine weite und ununterbrochene Ebene oder auf die offendare See, so wird der Horizont selbst zu einem Object, und zwar zu dem erhabensten, was dem Auge je erscheinen tann. Die Kreissigur des Horizonts trägt zu diesem Eindruck besonders viel bei, weil sie an sich selbst so leicht zu fassen ist, und die Einbildungstraft sich um so weniger erwehren tann, die Wollendung derselben zu versuchen.

Der afthetische Eindruck der Große beruht aber darauf, baß Die Einbildungefraft die Totalität ber Darftellung an dem gegebenen Begenstande fruchtlos versucht, und bief fann' nur baburch geschehen, bag bas hochfte Großenmaß, welches fie auf einmal deutlich fassen kann, so vielmal zu sich selbst addirt, als ber Berftand deutlich aufammen denten tann, für ben Gegen= fand zu flein ift. Daraus aber icheint zu folgen, bag Begen= ftande von gleicher Große auch einen gleich erhabenen Gindruck machen mußten, und daß ber minder große biefen Gindruck weniger werde bervorbringen tonnen, wogegen doch die Erfabrung fpricht. Denn nach diefer erscheint der Theil nicht felten erhabener ale das Gange, der Berg oder der Thurm erhabener als der Simmel, in den er hinaufragt, ber Rele erhabener als bas Meer, beffen Wellen ibn umfpulen. Man muß fich aber hier der vorhin erwähnten Bedingung erinnern, vermöge welcher ber afthetische Eindruck nur bann erfolgt, wenn fich bie Imaaination auf Allbeit bes Gegenstandes einläßt. Unterläßt fie dieses bei dem weit größern Gegenstand und beobachtet es bin= gegen bei dem minder großen, fo tann fie von dem lettern afthetifch gerührt, und doch gegen den erften unempfindlich fevn. Denft fie fich aber biefen als eine Große, fo benft fie ibn qualeich als Cinheit, und dann muß er nothwendig einen verhaltnifmaßig ftartern Einbrud machen, ale er jenen an Große übertrifft.

Alle finnlichen Großen find entweder im Raum (ausge= dehnte Größen) ober in ber Beit (Bahlgrößen). Db nun gleich jede ausgedehnte Große zugleich eine Bablgroße ift (weil wir auch bas im Raum Gegebene in ber Beit auffaffen muffen). fo ift bennoch die Bablgroße felbst nur insofern, als ich fie in eine Raumarofe verwandle, erhaben. Die Entfernung ber Erde pom Sirius ift amar ein ungeheures Quantum in ber Reit, und, wenn ich fie in Allbeit begreifen will, für meine Mbantafie überschwenglich; aber ich laffe mich auch nimmermehr darauf ein, diese Zeitgröße anzuschauen, sondern belfe mir burch Rablen, und nur aledann, wenn ich mich erinnere, baß Die bochfte Raumaroge, die ich in Einheit aufammenfaffen tann, 3. 23. ein Gebirge, bennoch ein viel zu fleines und gang unbrauchbares Mag für diese Entfernung ift, erhalte ich den erhabenen Gindrud. Das Mag für biefelbe nehme ich alfo boch von ausgedehnten Größen, und auf das Dag fommt es ja eben an, ob ein Object und groß erscheinen foll.

Das Große im Raum zeigt fich entweder in Langen ober in Sohen (wozu auch die Tiefen gehören: benn die Tiefe ift nur eine Hohe unter und, so wie die Hohe eine Tiefe über und genannt werden kann. Daher die lateinischen Dichter auch keinen Anstand nehmen, den Ausdruck profundus anch von Sohen zu gebrauchen:

ni faceret, maria ac terras coelumque profundum quippe ferant rapidi secum -).

Sohen erscheinen durchaus erhabener als gleich große Läuz gen, wovon der Grund zum Theil darin liegt, daß sich bas bonamisch Erhabene mit bem Anblid ber erftern verbindet. Eine blofe gange, wie unabsehlich fie auch fev, bat gar nichts Kurchtbares an fich, wohl aber eine Sobe, weil wir von biefer berabsturgen fonnen. Aus demfelben Grund ift eine Tiefe noch erhabener als eine Sobe, weil die Idee des Kurchtbaren fie unmittelbar begleitet. Soll eine große Sobe ichrechaft fur uns fenn, fo muffen wir und erft binaufbenten, und fie alfo in eine Tiefe verwandeln. Man fann diese Erfahrung leicht machen, wenn man einen mit Blau untermischten bewölften himmel in einem Brunnen oder fonft in einem dunkeln Baffer betrachtet, mo feine unendliche Tiefe einen ungleich ichauer= lichern Anblid ale feine Sohe gibt. Dasfelbe gefchieht in noch boberm Grade, wenn man ihn rudlings betrachtet, als wodurd er gleichfalls zu einer Tiefe wird, und, weil er bas einzige Dbject ift, bas in bas Auge fällt, unfere Einbilbungefraft gu Darftellung feiner Totalität unwidersteblich notbigt. Soben und Tiefen wirken nämlich auch icon bekwegen ftarter auf und, meil die Schäbung ihrer Große durch feine Bergleichung geschwächt wird. Eine Lange bat an dem Sorizont immer einen Magstab, unter welchem fie verliert, benn fo weit fic eine Lange erstrect, fo weit erstrect fich auch ber Simmel. Amar ift auch bas höchfte Bebirge gegen bie Bobe bes Simmels flein, aber bas lehrt blog der Verftand, nicht bas Auge. und es ift nicht ber Simmel, ber durch feine Sohe die Berge niedrig macht, fondern die Berge find es, die durch ihre Große bie Bobe bes Simmele geigen.

Es ift baher nicht bloß eine optisch richtige, sondern auch eine symbolisch wahre Borstellung, wenn es heißt, daß der Atlas den Himmel stuße. So wie nämlich der Himmel selbst auf dem Atlas zu ruhen scheint, so ruht unsere Borstellung

von der Hohe des himmels auf der hohe des Atlas. Der Berg trägt alfo, im figurlichen Sinne, wirklich den himmel, denn er halt denselben für unsere sinnliche Vorstellung in der hohe. Ohne den Berg wurde der himmel fallen, d. h. er wurde optisch von seiner hohe sinken und erniedrigt werden.



| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |





## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.



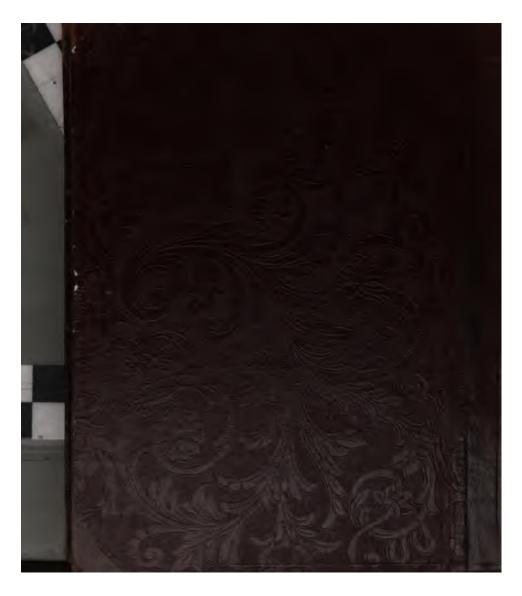